

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

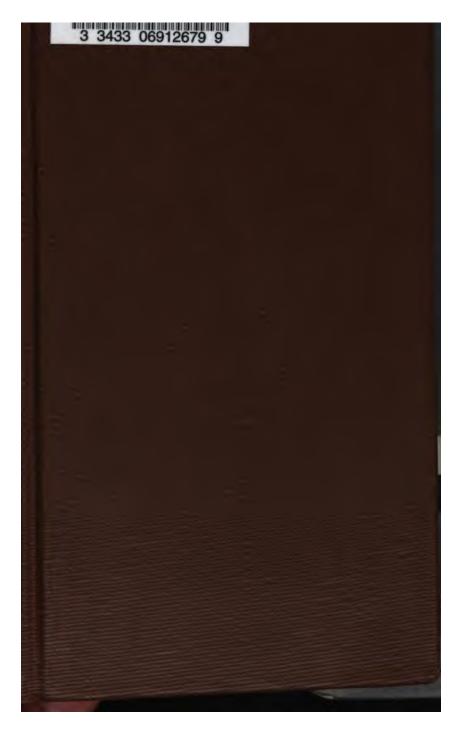







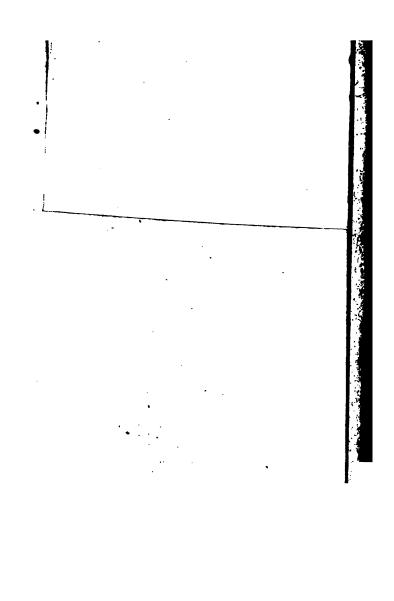

# DEA FIDEI FRATRUM,

ober

kurzer Begriff

der

# bristlichen Lehre

in ben

evangelischen Brüdergemeinen,

bargelegt von

August Gottlieb Spangenberg.



Barby, gedruckt ben Conrad Schilling, 1801.

Bu finden in den Brudergemeinen, und in Leipzig in Commission ben Paul Gotthelf Aummer.



Gnade und Friede von Gott unserm Vater, und dem Herrn Jesu Christo sey mit allen denen,

die anrufen

den Namen unsers Herrn Jesu Christi, an allen ihren und unsern Orten.



Dit

diefem Wunsch übergibt

# den Aeltesten und Lehrern

ber

Brüdergemeinen

Diefes

dus Liebe zur Wahrheit des Evangelii geschriebene Buch, zu beliebigem Gebrauch 

# Vorberict.

Diese Idea fidei fratrum ist kein neues Glaubensbekenntniß ber evangelischen Brüdergemeinen; sondern die Augustana confessio, oder das zu Augsburg, im Jahr 1530 dem Kaiser auf dem Reichstag von einigen Ständem des römischen Reichs übergebene Bekenntniß, ist und Weibt ihr Glaubensbekenntniß. Die Grundwahrheiten christlicher lehre sind in demselben aus der heiligen Schrift, mit Rücksicht auf die von dem seitigen D. Luther zu einem solchen Zweck entworfenen torgauischen Artikel, so kurz und rund, und so

beutlich zusammengefaßt, und mit Dranwagung Leisbes und Lebens, Guts und Bluts öffentlich bargeslegt worden, daß wir nichts vortrefflichers von der Art wissen.

Es haben aber verftanbige Manner, benen wir viele Achtung schuldig find, uns zu erkennen gegeben, baß es gut fenn burfte, wenn man ber Bruber Einficht in das Evangelium, welche Paulus ben Berstand an dem Gebeimniß Christi nennt, in einem ungezwungenen Zusammenhang durch ben Druck bekannt machte. Andre sind noch weiter gegangen, und baben uns miffen laffen, baß es, wie fie glaubten, ber Bruber Schuldigkeit sen, in biesen bebenklichen Zeiten - ba viele fich tein Bewiffen machten, Die Bibel schändlich zu verdreben - vor aller Belt zu bezeugen, daß sie sich bes Evangelit von Christo nicht fchamen. Die Bruber felbst haben eingefehen, baß es für sie um so viel nothiger fen, bag ihr Sinn einmal effentlich bargelegt werbe, als bie berkehrten Mennungen, die man ihnen benzumessen pflegt, fast nicht mehr zu zählen find.

Das hat sie dann bewogen, die Sache vor dem ferrn zu überlegen, und nachdem sie darüber mit einam

## Borbericht.

einander verstanden waren, daß es für die Zeit feinen Rugen haben konnte, wenn ein folder Entwurf gemacht wurde, mir, bem Geringsten unter meinen Brüdern, den Auftrag bazu zu geben.

Ich habe wohl erkannt, wie wichtig dieser Austrag sen, und mich nicht für ben gehalten, ber dazu tüchtig wäre. Indeß habe ich benselben, aus herzelicher Liebe zu meinem Herrn Jesu Christo, aus schuldiger Treue gegen die Brüdergemeinen, benen ich viele Jahre zu dienen die Gnade habe, und in kindlicher Zuversicht, daß Gott seinen Gnadenbenstand zu dieser Arbeit mir nicht versagen würde, mit Freuden übernommen.

Ich habe baben überall die Wahrheit zu meinem Augenmerk gemacht: ich menne aber die Wahrheit, worin uns der Weg zum ewigen leben gezeigt wird, welche man allein in Christo sindet, Joh. 14, 6. die uns fren macht von dem Dienst der Sünden, Joh. 8, 32. und in welcher wir von Gott geheitiget werden, Joh. 17, 17. Diese Wahrheit kann kein Mensch, und wenn er auch einen engelischen Versstand hätte, aus eignen Kräften aussinden: ja wenn alle klugs und weisen leute, die je in der Welt gewes

# Borbericht.

fen find, die jest noch auf Erben leben, und die bis an ben jungsten Lag fenn werben, ihren Verstand zusammen brächten, und wollten burch benselben ben Beg ausfinden, wie die Menfchen aus ihrem Jammer und Elend erlofet, und zur ewigen Geligkeit gebracht werben konnten; so wurden sie es bamit boch nicht bereiten. Unfer herr Jefus Christus fagt ju feinem Bater im himmel: Dein Bort ift bie Bahrheit, Joh. 17, 17. und zu den Juden: Ich habe euch die Wahrheit gesagt, die ich von Gott gehört habe, Joh. 8, 40. und zu dem Pilatus: Ich bin baju geboren, und in die Welt kommen, bag ich die Wahrheit zeugen foll, Joh. 18, 37. Das Evangelium, bas ift bie lehre Christi und seiner Apostel von unfrer Seligfeit, ift bemnach bie Wahrheit, von ber bie Rebe ift. Das Evangelium von unfrer Seligkeit heißt auch ausbrücklich bas Wort ber Wahrbeit, Eph. 1, 13. und dieses finden wir, Gott lob! in ber heiligen Schrift. Ich habe mich bemnach beh allen Materien, bavon ich mich zu erklaren hatte, mur darum bekummert, was die Schrift davon faget. Ich weiß dann auch gewiß, daß diefes meiner Brüber Sinn gemäß ist; benn wir haben uns

# Vorbericht.

ja mehrmal mit einander fenerlich verbunden, über ber Lehre Chrifti und feiner Apostel, die wir in ber Bibel finden, von herzen zu halten.

Daß hier die verschiedenen Stellen der Schrift, die von einer Maserie handeln, zusammen genommen, und in einer gewissen Ordnung, die der Einsfalt nicht entgegen steht, vorgetragen worden; solches hat nicht nur den Nußen, daß man daraus siehet, wie ein Spruch durch den andern oft vortrefflich erstäutert wird, und wie alles so ungemein schon zusammen stimmt, sondern es dient auch dazu, daß man den Sinn der Brüder desto besser daraus erkennet; und das ist die Absicht dieses Buchs.

So ist es auch mit ben Materien, von benen in dieser Schrift gehandelt wird. Sie haben wol alle eine Verwandtschaft mit einander, doch daß immer die eine den Grund enthält von der andern, und also auch genauer damit zusammen hängt. Sie folgen dann alle auf einander in einer ungezwungenen Ordnung: woben es doch nicht wohl zu vermeiden gewesen ist, daß eine Sache ben Gelegenheit mehrmal vorkommt.

# Vorbericht.

Die Sprüche ber Schrift sind nach kuthert beutscher Uebersesung angeführt, und man hat in derselben nichts geändert, als wo es um des rechten Sinnes willen nothig war. Bisweilen ist, zur Erstäuterung, ein kleiner Zwischensaß dazu gekommen; um weitläuftige Erklärungen, so viel möglich, zu vermeiben.

Mein Bunsch ift ben bem allen, baß Gott seinen Segen auf biese Arbeit legen, und seine Bahrheit ben einem jeden lefer mit Gottesfraft begleiten wolle.

Gefdrieben in Barby am 19ten Mer; 1778.





# Inhalt.

- 1. Einleitung, 5. 1:10,
- 2. Bon ber beiligen Schrift, 5. 11 : 26.
- 3. Bon Gott bem Schöpfer und Erhalter aller Dinge, 5. 27 = 48.
  - 4. Bon bem Cbenbilbe Bottes, 5. 49.
  - 5. Bon bem tiefen Berberben ber Menfchen, S. 50=56.
  - 6. Bon ben Engeln, S. 57 : 62.
  - 7. Bon Jefu Chrifto unferm Beilande, 5. 63 = 83.
  - 8. Von bem Vater, Gobn und heiligen Beift, 5. 84.
  - 9. Bon bem Bater unfers herrn Jefu Chrifti, 5. 85 = 98.
- 10. Bon Jest Christo bem Gobne Gottes, 5. 99 : 105.
- 11. Von bem heiligen Geifte, S. 106 # 116.
- 12. Bon bem Billen Gottes von unfrer Geligkeit, 5. 117.
- 13. Bon bem Glauben, 5. 118 = 135.
- 14. Bon ber heiligen Taufe, 5. 136 = 142.
- 15. Bom heiligen Abendmahl, 5, 143=148.
- 46. Bon ber Seiligung, 5. 149 = 168.

## Inhalt.

- 17. Bon ben Geboten Gottes, 5. 169:176.
- 18. Bon ber Liebe in Gott, 5. 177 : 211.
- 19. Bon ber Liebe jum Rachften, 5. 212-229.
- 20. Bon ber Gemeine Jesu, 5. 230 = 257.
- 21. Bom Cobe und bem heimgang ber Glaubigen jum hertn, S. 258 = 261.
- #2. Bon ber Ericheinung Jefu Chrifti und ber Auferftebung ber Lobten, S. 262+265.
- 23. Bon bem allgemeinen Weltgericht, 5. 266:270.
- 24. Bon bem ewigen Leben und ber Berbammnig, S. 271 : 277.





# Einleitung.

§. 1.

leich im Anfang ber Bucher Mosis lefen wir, baf Sott ben erften Menschen Abam nach feinem Bilbe erschaffen babe; daß aber biefer mit feinem Beibe Eva, bie ibm jur Gebulfin gegeben worden, nicht lange barauf feinem Schöpfer ungeborfam worden fep, und bie Sunde in die Welt gebracht habe. Die Folgen von biefem betrübten Ralle waren, noch an dem Tage, daß fle bende anfingen, sich vor Gott zu fürchten, sich vor feis nem Angefichte ju verfteden, und, anffatt ibre Gunde ju bekennen, die Schuld auf andre ju schieben: bas Bilb Sottes mar alfo bey ihnen verloren. Wie nun Gott nach feinem Borte, welches Er ihnen vorber gefagt batte. fie nicht ungeftraft laffen fonnte; fo tam burch ibre Gunde. Kluch und Tod über sie und ihre Nachkommen. aber ließ ihnen jugleich feine Barmbergigfeit tund werden, und gab ibnen die troffliche Berbeigung, dag des Weibes Same ber Schlange, welche bas Weib verführt hatte, ben Ropf gertreten follte: moben Er boch auch bezeugte, daß sie ibn in die Fersen stechen wurde,

#### §. 2.

Die von Adam und Eva hierauf erzeugten Sohne, Cain und Abel, maren febr verschieben. Sie mußten amar alle bepde, baf fie ihr Leben und alle gute Gaben von Bott bem herrn batten, und es ihre Schuldigkeit mare, Ibn bafur ju lieben, ju ehren, und 3bm ju bienen. Sie brachten Ibm auch benberfeits ibre Opfer und Gaben jum Beichen ihrer Dantbarfeit. Cain aber liebte bas Bofe, und ließ fich bavon binreißen; und Abel mar feiner Ginficht treu. und lief fich von bem Geiffe Gottes regiren Daber fabe Gott Abel und fein Opfer. welches im Glauben geschabe, Ebr. 11, 4. gnabiglich aus Cain aber und fein Opfer fabe Er nicht gnabiglich an. Das verbroß ben Cain, er ergrimmte über feinen Bruber Abel. Darüber bestrafte ibn ber herr, er aber erhob feine Sand bernach boch wiber ibn und fcblug ibn tobte und als er von Gott barüber jur Rebe geftellt murbe. antwortete er als einer, ber bavon nichts mufte. aber ließ ibn nicht ungestraft. Co fing sich ber Streit bes Guten und bes Bofen, bes Lichts und ber Finfterniff. ber Rinder Gottes und ber Rinter ber Menfchen in ber Welt an, und ber geht noch fort bis auf diesen Tag.

## §. 3.

Nach diesem vermehrten sich die Menschen sehr, und der herr nahm sich ibrer treulich an. Er offenbarte thnen seine Gute, Weisheit und Allmacht nicht nur durch die Werke der Schöpfung; sondern gab ihnem auch reichlich und täglich zu ihrer Nahrung und Nothsaucht viel Gutes zu genießen. Wie hatten sie sonst bestieben

ffeben konnen? Heberbem lief Er fich fo berunter, bag Er auch wol felber mit gewiffen Berfonen unmittelbar redete. Den Cain warnte Er j. E. ehe er feinen Bruber tobtete, und beffrafte ibn bernach, als folches gescheben war. (f. 2.) Und ba Er fich mit biesem so bosen Denfeben perfonlich eingelaffen; wer wollte zweifeln; daß Et mit einem Benoch, von welchem gemelbet wirb, baß er brepbundert Sabr in einem gottlichen Banbel geblieben, und mit andern Seelen, Die fich feiner Gnade überlaffen, einen bergvertraulichen Umgang werde gehabt haben ? Dan fann es allerdings aus dem abnehmen, mas mit von der Unterredung Gottes mit dem Road 1 Mof. 6, 8. u. f. lefen. Bas Gott biefen feinen Rindern offenbaret babe, bas laft fich nicht alles bestimmen : benn es ift un wenig bavon aufgezeichnet worden. Wer kann aber baran zweifeln, daß Er bie Menfchen felbft von den Opfern unterrichtet babe? Bober batten fie fonft gewußt, daß fie Ihm bamit bienen follten? (f. 2.) Und weil von dem Abel ausbrücklich gesagt wird, daß er durch den Glauben Gott ein angenehmer Opfer gebracht babe, als Cain; fo ift febr mahrscheinlich, bag ihm auch der Sinn und die Deutung folcher Opfer von Gott, nach bem Grabe ber Erfenntnig, ber ben bamaligen Zeiten gemäß mar, fen offenbaret worben. Da überbem von bem henoch bezeugt wird, bag er burch ben Glauben meggenommen worben, und ben Sob nicht gesehen, und von bem Doah, bag er burch ben Glauben Bott geehret, und bie Arche gubereitet jum Beil feines Saufes u. f. w. fo ift baraus gang beutlich zu feben, bag Gott bie Menschen schon in ben bamaligen Beiten auforderft auf ben Glauben geführet habe: weil es unmoglich ift. Gott ohne Glauben zu gefallen. Dag Er anger: außerbem ihnen noch vieles offenbaret habe, ist eben auch erweislich. Denn wie hatte Gott mit dem Road von den reinen und unreinen Thieren reden, und ihm bes sehlen können, von den reinen sieden Paar, und von den unreinen nur ein Paar in die Arche zu nehmen; wenn er den Menschen nicht offenbart hatte, welche Er sur rein, und welche Er für unrein wolle gehalten wissen? Und wie hatte Henoch, der siedente von Adam, weissagen können: Siebe, der Herr kommt mit viel tausend Deisligen, Gericht zu halten über alle, u. s. w. Ep. Jud. v. 14. u. s. wenn es ihm nicht ware von Gott offenbarret worden?

In Absicht auf seinen Willen, so hat zwar ber Here ben Menschen ein gewisses Gefühl ins Herz gegeben, nach welchem sie wissen, was sie zu thun und zu lassen haben. Denn ba heißt es in ihnen entweder: Das und das ist nicht recht, das will Gott nicht haben, das bestraft Erz ober es heißt: Das und das ist gut, das will Er haben, das wird Er belohnen; und wie dieses allen Menschen gemein ist, so ist es auch gewiß in den damaligen Zeiten gewesen. Indes gab sich doch auch der Geist Gottes mit ihnen ab, zeigte ihnen noch gewisser, was gut und bose ware, und suche sie von diesem ab, und zu jenem anzuhalten. Wenn dieses nicht geschehen wäre, so hätte Gott zulest nicht klagen können: Die Menschen wollen sich kleisch, I Wos. 6, 3.

Wie nun der herr, nach seiner großen Barmberzigkeit, in den Zeit, mit vielen Menschen sich unmittelsdar einließ, und sich ihnen offenbarte; so handelte Er
auch mittelbar mit ihnen durch diejenigen, denen Er
seinen Sinn zu erkennen gegeben hatte. Denn burch

feine Regirung geschabe es, bag man ju ber Beit, ba Enes geboren wurde, anfing ju predigen von bes heren Ramen, I Mof. 4, 26. Noah aber, ber ein Drebigest ber Gerechtigfeit genennt wirb, bezeugte nicht nur mit Borten, fonbern auch mit feinem Archenbau, bag Gott Die Gunden ber Denfcben ftrafen murbe, wenn fie fich nicht betebrten. Die mehreften Menfchen aber banbelten gegen beffer Biffen, festen Gott aus ben Mugen, tyrans niffrten über andere, und lebten in Gunben und Schan-Die Angabl berjenigen, Die nach Gott fragten, vot Ihm wandeleen, und Ihm bienten, mar febr geringe. Enblich fielen auch die Rinber ber Danner Gottes bem großen Saufen bet Gottlofen ju, und es mar außer bem Road fast niemand mehr übrig, ber fich von bem Beifte Sottes regiren lief. Das betrubte und ergurnte Gott ben herrn bergeftalt, baf Er die Bofewichter alle mit ber Sunbfluth von ber Erbe vertilgte.

Rach diesem schrecklichen Gericht, bep welchem nur acht Seelen in der Arche erhalten wurden, nahm sich Sott des menschlichen Geschlechts mit neuer Gnade an. Er tröstete den Roah mit der Verheißung, daß Er die Erde nicht wieder, um der Menschen willen, verderben wollte. Dagegen versprach Er ihm, daß Er nicht müde werden wollte, den Menschen Gutes zu thun. Denn so lange die Erde stehe, solle nicht aushören Samen und Ernte, Frost und Hise, Sommer und Winter, Tag und Racht. Durch seinen Segen wurden sie fruchtbar, mehrten sich, und erfüllten die Erde. Alle Thiere auf der Erden, alle Vögel unter dem himmel, alle Fische in den Wassern, und alles Gewürme auf der Erden, gab er ihnen zum Gebrauch. Da Er vorher dem Menschen nur das Kraut auf dem Felds zur Rahrung verordnet

hatte; so gab Er nunmehr auch alles, was da lebet und sich reget, zu ihrer Speise. Daben ließ Er nicht unbezeugt, daß Ihm das leben eines jeden Menschen thener und werth sey: denn Er habe den Menschen nach seinem Bilde erschaffen. Daher wolle Er das Blut eines Menschen rachen, sowol an Thieren als Menschen, die solches zu vergießen sich untersteben wurden. Aurz, Er that alles, dem menschlichen Geschlechte in der Ihat zu bezeugen, daß Er ihr gnädiger, gütiger und barmberziger Gott und herr sey.

Er besorgte sie aber nicht nur so gar bulbreich in Abs ficht auf bas naturliche Leben; fondern fuchte auch mit großem Ernft, fie in feine Gemeinschaft ju gieben, und fie baburch zu einem wahren Wohlseyn zu bringen. und fie darin ju erhalten. Er fuhr fort, auf eben bie Beife, wie vor ber Gundfluth, fich biefem und ienem unmittelbar ju offenbaren Go bezeugte Er g. E. bem Roab, als er Ihm einen Altar bauete, und Ihm pon afferley reinem Bieb, und von allerley reinem Gepogel, ein Brandopfer brachte, fein Boblgefallen. Er gab ihm ju ertennen, bag Er nicht baben wollte, bag Die Menschen wie die Thiere senn follten, welche eine Creas tur. Die noch in ihrem Blute lebet, ju freffen pflegen. Much unterrichtete Er bie Menschen mittelbar, burch anbere Menschen, benen Er sich offenbaret batte. Go mar 1. G. Melchisedet, ber Konig von Galem, ein Brieffer Gottes bes Sochsten, bas ift, bes ewigen und lebenbigen Bottes, und bas wollte nicht nur fagen, bag er fur fich bem herrn gebient, fonbern bag, er auch fur andere geopfert, fie gefegnet und unterrichtet.

Es war aber alle Mube, die der Herr an das wenschliche Geschlecht wendete, an den allermeisten vers geblich.

geblich. Sie glaubten feinem Worte nicht, fonbern lies fen fich von ihren Luften beberrichen, und folgten ibrem eignen Gutbunken. Das Andenken ber Gerichte Gottes; bie burch bie Gunbfluth über alle Menfchen ergangen waren, fcbrectte fie nicht ab von bem Bofen, und fie machten es eben fo arg, als die leute por ber Gundflutb. Sie wollten fich einen großen Ramen machen, und einen Thurm bauen, ber follte bis in die Bolfen reichen. Sott burch Bermirrung ber Sprache bicfem ihrem bochs muthigen Unternehmen Ginhalt that, und fie in alle Lande gerfreute; verfielen fie auf bie greulichffen Abgottereven. Damit verbanden fie folche entsetliche und bimmel ferepende Gunden, Lafter und Schandthaten, baf Gott. nach feiner Gerechtigfeit, einige Stabte mit Reuer und Schwefel ju Grunde richten mußte. Die baran grengen. ben canaanitischen Bolfer wurden baburch so wenig abgeschreckt von ihrem gottlosen und ruchlosen Wefen, bag fie vielmehr in ben abscheulichsten Dingen noch weitet gingen: baber Gott ben gerechten Schlug fagte, biefels ben von bem Erdhoden vertilgen au laffen.

### **§.** 4.

Unter benen, die in der Zeit Gott, den Schöpfer aller Dinge, vor Angen hatten, Ihn liebten und ehrten, ift insonderheit Abraham zu merten, welchen Gott aus sein nem Baterlande und von seiner Freundschaft aussührte, und in das Land der Canaaniter brachte, wo er, als ein Fremdling, mitten unter den abgöttischen und gottlosen Menschen, Gott dem Herrn seine Altare bauere, seinem Mamen bekannte und predigte, Ihn mit einem heiligen Wandel ehrte, und sein ganzes haus zur Gottesfurcht anhielt. Wit diesem lieben Mann machte Gott einen

Bund, und gab ibm die Verbeigung, bag burch feinen Samen alle Geschlechte ber Erben gefegnet werben follten, welches nichts anders fagen wollte, als bag ber Belt Beiland von ibm berffammen wurde. Er nahm auch bee Abrabams Rachfommen ju feinem Gigentbum an. und gab ibnen in bem Theil vor allen Bolfern ber Erben einen besondern Borgug. Rach biefem führte Er fie, mit machtiger Sand, burch feinen Rnecht Mofes aus Cannten, wo fie unter einer fchmeren Sclaveren feufte ten, um fie in bas ihrem Bater Abraham verbeiffene Land ju bringen. Er ließ fie aber, aus weisen Urfachen, wicht ben geraden Weg aus Egypten nach Canaan nebmen, fondern führte fie burch bas rothe Meer in bie Buffe hier gab Er ihnen fein Gefet auf folche majeftatische Beife, bag bas Bolt baburch in eine große Ehrfurcht gesett murbe. Daben bezeugte Er ihnen, bag Er fie in Rube erbalten, und gegen ibre Reinde fibusen. por bem Hebel bewahren, und fie mit allem Guten überfcbutten wollte, wenn fle feinen Bund bielten: bal Er bingegen, wenn sie bas nicht thaten, sie mit Theurung. Rrantheiten, Beffileng, und andern Schrecklichen Gerichs ten strafen wurde: Er nahm sich bann ihrer an mit unbegreiflicher Gnabe. Er gab ibnen Baffer aus bem Relfen , und forgte fur ibre Notbourft auf eine unerborte Beife. Sie aber waren dagegen fo balestarrig, bal Er enblich beschloß, bis gange widerspenftige Geschlecht, welches aus sechsmal bunderttausend Mann bestand, in ber Buffen fferben ju laffen, ibre Rinder aber in bas Land ju bringen, bas Er bem Samen Abrabams gu geben versprochen hatte. Diefes alles beschreibt Moses in feinen funf Buchern, bie Gott bis auf unfre Beiten erhalten bat.

### **S**. 5

Nach bem Tode Mosis sührte Josus — der von den sechsmal hunderttausend Mann, die in der Müssen um ihrer Sünde willen starben, nebst dem Caleb, allein übrig geblieben — das Bolk Israel in das Land Canaan, und Gott der herr war mit ihm, daß er alles das, was er zu ehun hatte, auch aussühren konnte. Da theilte er dann das Land aus unter die zwolf Stämme Israel, und erneuerte vor seinem Ende noch den Bund mit ihnen, daß sie dem herrn von ganzem herzen anhangen, und bep seinem Worte und Geboten bleiben wolkten. Dieses alles sinden wir in dem Buch Josua.

Es währte aber nicht fange, so fingen sie an, ben Bunden der Voller, die Gott ein Greuel waren, sich zu ergeben, und Gottes Gebote aus den Augen zu sesen. Da ließ es Gott gescheben, daß ihre Keinde mächtig wurden, und sie dergestalt unterdrückten, daß es ihnen ganz unausstehlich war. Wenn sie dann in sich schlugen, und sich wieder zu Gott wendeten, so erbarmte Er sich sprer, und erweckte ihnen Richter, die sich ihrer annahmen, und sie von der Apranney ihrer Feinde erretteten. Das ging so fort, dis auf die Tage Samuelis, der niche nur das Richteramt, sondern auch den Gottesdienst, unter ihnen bediente. Ju diesen Zeiten gehört das Juch der Richter, und das Buch der Richter, und das Buchlein von der Ruth.

Das Bolt Ifrael verlangte hierauf mit Ungefrum einen König, und wollte lieber fepn wie andre heidnische Bölker, als sich dem herrn so lediglich überlassen. Gott gab thuen ben Saul; der aber wurde dem Worte bes herrn ungehorsam, deswegen verwarf Er ihn, und wählte den David. Dieser war ein Mann nach dem

Herzen Sottes. Er that alles pfinctlich, was ihm ber herr befahl, und Gott war mit ihm. Er hatte vorher, unter der Regirung Sauls, viel Trübfal ersahren, und daben viel gelernt. Er liebte auch Gott von Herzen; als er aber machtig wurde, versündigte er sich sehr an Gott, und dadurch brachte er über sich und seine Famislie, auch auf sein Reich, viel Unglück, Jammer und Noth. Doch bekehrte er sich von Herzen wieder zu dem Herrn. Bon ihm sind die schönen Psalmen, die nebst den Psalmen von andern Männern Gottes noch vorhansbanden sind.

#### §. 6.

Nach ihm kam Salomo, ber an Weisheit seines gleichen nicht hatte. Dieser bauete dem Herrn einen Tempel, und brachte das Reich Israel in den größten Flor. Er ließ sich aber durch seine Weiber bethören, einen Gögens dienst ins kand zu brungen, und dadurch Gott zu erzürsnen. Indes ist aus seinem sogenannten Prediger wahrsscheinlich abzunehmen, daß er sich noch vor seinem Tode eines bestern besonnen und sich wieder zu Gott bestehrt habe. Unter seinem Namen haben wir überdem sowol die Sprüchwörter, oder Denksprüche, als das Hohelied.

Rach seinem Tode wurde das Königreich zertheilt. Sein Sohn Redabeam behielt den Stamm Juda und Benjamin, und die übrigen zehn Stämme wählten den Jerobeam zu ihrem König. Bon der Zeit an ging alles ins Verderben. Denn obgleich das Königreich Juda noch über dem rechten Gottesdienst hielt; so ging doch der Götzendienst daben immer sort. Das Königreich Istael aber ergab sich auf eine ganz unsinnige Weise

bem Gögendienst, und den damit verknüpsten Sünden und Greueln, welche so abscheulich waren, daß man sie nicht einmal gern nennen mag. Dadurch wurde Gott, nachdem Er lange vergeblich gewarnt und gestraft hatte, endlich bewogen, ihre ganze Versassung durch die Assprere zu zerstören, und sie wurden theils grausam umsgebracht, theils als Gesangene in den allerelendesten Umständen weggeführt.

Das Königreich Juba erhielt sich noch eine Weile. Als aber eben die Sünden, welche Istael ins Verderben gestürzt hatten, in dem Königreich Juda wie eine Fluth einrissen, und alles überschwemmten; so kamen eben die Gerichte Gottes über Juda, welche über Istael ergangen waren. Die Babylonier zerstörten das Königreich, zerbrachen den Tempel, verwüsteten Jerusalem, und was nicht durch Hunger, Pestilenz und das Schwert umkam, das wurde gesangen genommen, und nach Babel geführt. Die Historie von diesen Zeiten sindet man in den Büschern Samuels, in den Büchern der Könige, und in den Büchern der Chronike.

In Babel fingen die Juden boch an, ihre schweren Berfündigungen zu erkennen; und nach siebenzig Jahren kamen sie, unter der Regierung Cyri, wieder zurück in ihr kand, und baueten bep kummerlichen Umständen, Jerusalem und den Tempel wieder auf. Auf diese Beisen beziehen sich die Bucher Kfra, Wehemia und von der Kither. Bon da an hüteten sich die Juden zwar vor dem Gögendienst; was aber das Vornehmste war im Geses Gottes, das erreichten sie nicht, und waren des wegen, wenn man aufs Ganze sahe, in dem kläglichsten Bustande.

#### §. 7.

Indeft hatte Gott, ob fich gleich auch unter an Rationen einige Seelen fanben, die Ihn durch ( Onade fannten, liebten und ehrten, wie man 1. aus dem Buche Siob feben tann, doch eigentlich Ibm ergebene Menfchen unter bem fo ichlechten, von Ihm so vieler Borguge gewurdigten Bolfe If Mus biefen feinen eignen Leuten mablte Er fich Beit ju Beit Danner, benen Er fich besonders o barte, in melden fein Geift wohnte, und beren fich. ben übrigen Menschen feinen Billen tund ju t nach feinem Gnabenrath bediente. Solde Ma febrieben bann auch wol, auf Befehl ihres herrn Bottes, und burch den Trieb bes beiligen Bei basjenige auf, mas ihnen anbefohlen war; nicht sum Zeugnif fur bie Denfchen, mit welchen fie et ibren Tagen ju thun batten, fontern auch um t willen, die noch in die Welt kommen follten: und baben von biefen Schriften, burch Gottes Gnabe, barüber gemacht und gehalten bat, baf fie nicht loren geben mochten, außer ben bereits angefül Buchern, noch eine fcbone Sammlung, Die man Propheten nennt; von benen Cofeas, Joel, An Jonas, Jefaias, Mica, Mahum und haba por ber babulonischen Gefangenschaft bes jubi Bolks gelebt baben. Jeremias, Zephanias, Dai Ezechiel und Obadias fallen mit in die Zeit t Befangenschaft: und nach berfelben bat Saa Zacharias und Maleachi geweiffaget.

#### **§.** 8

Durch die Vrovbeten wurde dann dem Volke Afrael. und ben benachbarten Rationen, mit großem Rachbruck porgeftellet, mas Gottes Bille an fie mare. Ihre 216weichungen und Verstindigungen wurden ihnen ernfilich porgebalten, und baben auch im Ramen Gottes angezeigt, was für fcwere Berichte Gott über fie verbangen wurde, wenn fe fich nicht von ihrem gottlofen Befen betebrten. Gott lief überbem burch feine Diener, Die Propheten, feine ben erffen Menfchen, noch ihrem Gunbenfalle, gegebene Berbeifung, (f. I.) immer beutlicher Much wurden die Borte Gottes, die Er mit bem Abraham gerebet, baf burch feinen Samen alle Rationen ber Erbe gesegnet werben follten. (6. 4.) burch ben Beiff Gottes, welcher in ben Propheten mar, immer mehr ausgewickelt, und genauer bestimmt. Denn nachbem die Nachkommen Abrahams schon zu vielen bunbetttaufend geworden waren; fo gab Gott bem Davib bie Berbeißung, daß ber Welt heiland von ibm abstammen follte; und es wurde bernach von ben Propheten fowol die Beit, als der Ort feiner Geburt aufs genaueffe beffimme. Bon feinem Leben, Lebren, Leiben, Sterben. Aufersteben und himmelfahrt wurde alles von ibnen fo bentlich vorausgefagt, als wenn fie es mit ibren Mugen schon gefeben batten. Und wenn fie auf Die Gnaben = und Segenszeiten fommen, welche nicht nur bie Juben, sondern auch bie Beiben, unter bem Bepter biefes Roniges baben und geniegen marben; fo beichreiben fie biefelben fo lebbaft, als wir es nun Gott Lob erfahren tonnen, und wirflich aus Gnaben erfahren. und in Ewigkeit noch weiter erfahren werben. Das überdem von Ihm in den Propheten gefagt wird, davon wird S. 16. noch mehr erwähnt werden.

**§**. 9.

Es war unter bem jubischen Bolf ein allgemeines Barten auf biefen Konia, ben fie ben Deffias, ober ben Befalbten bes Berrn, ju nennen pflegern. Und als bie in ben Propheten bestimmte Beit feiner Erfcbeinung berben tam; fo maren die Bergen, in welchen ber beilige Beift feine Gnabenarbeit batte, voller Sehnfucht nach Ibm. Da wurde bann bas Rind Jefus, in ber Stadt David, das ift Bethlebem, von ber Maria, aus bem Stamm Davids, nach bem Borte bes Berrn, geboren, und ben hirten auf bem Felbe burch die beiligen Engel ber Berfammlung in bem Tempel burch ben Simeon und Die Hanna; ben Beisen im Morgenlande burch einen Wunderstern; bem Ronig Berobes aber, und ber Stadt Jerufalem, als ber neugeborne Seiland und Deffias. burch die Weisen aus Morgenland, bekannt gemacht. Mis Er nach breufig Jahren bervortrat, gab 36m Gott bas Zeugnif vom himmel: Dis ift mein lieber Sobn. an dem ich Boblgefallen babe, ben folle ihr boren. Er trat barauf fein Lebramt an, mit Beweisung bes Beiftes und ber Rraft, und feine Borte maren Worte bes ewigen Lebens. Er machte bie Blinden febend, bie Saubend borend, Die Ausfatigen rein, Die Stummen rebend, die Labmen gebend, die Todten lebendig, trieb Die Teufel aus; und bergleichen. Alle biefe Berte that Gott durch Ihn, und bekannte fich damit ju Ihm und feinem Zeugniß: und als Chriftus, nach bem Gnabenrath Gottes, fich fur uns in ben Jod gegeben batte. wedte Ibn Gott auf am britten Tage: und baburch 3dzuar

wurde alles, was Jesus gerhan und gerebet hatte, une widersprechlich bestätiget, wie wir solches alles lesen in den Schriften Matthai, Marci, Luca und Johannis.

#### §. 10.

Unfer herr Jefus Chriffus lebrte aber nicht nur felbft, in eigner Perfon, fonbern Er ermablte auch Manner, Die Er feine Junger nannte, ju Beugen der Mahrheit. Diefe waren beständig um Ihn. borten nicht nur feine öffentlichen Reben, fondern genoffen auch seinen besonbern Unterricht, faben feinen Bandel und feine Berte, nahmen Theil an feinem Leiben, und murben von 3hm porzuglich geliebt. Denen gab Er Befehl, burch alle Stabte bes jubifchen und galilaifchen ganbes ju geben, und allenthalben ben Menschen offentlich ju bezeugen, baf bie fo lange erwartete Gnabengeit ba fen, barum follten fie fich von herzen ju Gott betebren, und biefes Snadenwort im Glauben annehmen. Er ertheilte ihnen baben einen treuen Unterricht, wie fie fich ju verhalten batten, und gab ihnen Dacht über die unreinen Beiffer, und baf fie beileten allerlen Rrantbeiten, jum Beweis ibres Berufe. Und nachdem Er auferstanden war, fich vierzig Tage unter ihnen feben laffen, und mit ibnen vom Reiche Gottes gerebet, befahl Er ihnen, in alle Belt ju geben, und allen Rationen bas Evangelium ju predigen, boch aber so lange in Jerusalem ju bleiben, bis ber beilige Geiff nach ber Berbeigung Gottes, über fie ausgegoffen murbe. Rachdem folches geschehen mar, fingen sie ihre Predigt ju Jerusalem an, und festen biefelbe aller Orten fort. Burde einer glaubig, fo tauften sie ihn, und lehrten ihn halten alles. ·wos was ihnen der herr befohlen hatte. Die Seta sammelten sie, und machten Gemeinen aus ihnen: die sich unter einander erbauen, und in der Enade Erkenntniß Jesu Christi wachsen möchten. Von librer Arbeit sinden wir vieles in der Apostelgeschiund die Briefe, die von ihnen an die Gemeinen ihaupt, und an etliche Personen insonderheit, geschrworden, sind auch noch vorhanden; nicht weniger Schrist von den damals noch künstigen Umständen Rirche Christi, welche man die Offenbarung Jolinis zu nennen pflegt.



# Won der heiligen Schrift.

**5.** 11.

Schriften haben wir nun besonders zu reden. Sie sind von treuen Sanden mit großem Fleiß ausben halten und zusammen getragen worden, und man neunt diese Sammlung die Bibel. Was vor der Geburt Jesu von den Männern Gottes geschrieben iff, beziehet sich vornehmlich auf den von Gott dem Herrn mit dem Vraham, und seinen Nachkommen, den Kindern Istael, gemachten Gnadenbund, und heißt deswegen das alte Testament. Was wir von den Jüngern und Zeugen Jesu in der darauf solgenden Zeit haben, das gehet auf den durch die Propheten verheißenen, und durch Jesum Ehristum errichteten neuen Gnadenbund, und wird das neue Testament genennt.

Es ist zwar gewöhnlich, daß man die ganze Zeit vor Christi Geburt zu bem alten Bunde rechnet; wenn man aber bestimmt reden will, so fangt sich derselbe mit dem Abraham an, und endigt sich mit dem Jode unsers herrn Jesu Christi. Denn in den Zeiten vor der Sundstuth, welche man in das Jahr 1657 zu setzen pflegt, machte Gott keinen Unterschied unter den Menschen, das ift, Er wählte sich kein Volk vor allen andern zu seinem Eigenthum; ob Er gleich immer einen Samen

batte, ber Ihm diente, und Ihm zu Ebren lebte. Rach ber Gundfluth machte Gott gwar einen Bund mit Doab und feinen Nachkommen, bag Er die Welt durch eine Sundfluth nicht wieder verderben wolle, und feste ben Regenbogen jum Siegel biefes Bunbes, I Dof. 9, 9. u. f. Es erffrecte fich aber ber Bund auf fein befonderes Bolt, fondern auf bas gange menfchliche Beschlecht. Dhngefahr fünfbundert Jahr darnach machte Gott mit Abraham einen Bund, (f. 4.) und befahl ibm die Beschneibung, I Mof. 17, 1. u. f. und ohngefahr vierhimdert Jahr baranf ließ er fich mit bem gangen Bolt Ifrael, als. ben Rachkommen Abrahams, in einen befondern Bund ein. Die Absicht biefes Bundes ging babin, baf Er fie in allen Studen ju einem recht gludlichen Bolf machen mollte. Den Abraham batte Er lieb: barum mar es Ihm nicht genug, ibm fur feine Perfon Liebes und Gutes zu erweisen, fondern Er wollte auch feinen Rachtommen, bis in die fpateften Beiten, Gnade und Barmbergigteit erzeigen.

#### §. 12.

Will man kurz zusammen saffen, was tieser Bund sagen wolle; so liegt es in ten Worten: Ich will euer Gott seyn, und ihr sollt mein Bolt seyn, 3 Mos. 26, 12. Wie kann ein Bolk glückseliger seyn, als wenn der alls machtige, allein weise, barmberzige, grundgütige, alle wissende und unermeslich reiche Gott, sein Gott ist! Ik Er ihr Schild, wer kann ihnen schaden? If Er ihr Lohn, was kann ihnen sehlen? Und wie konnte ein Bolk höher geehret werden, als daß es, ohne sein Berdiensk und Würdigkeit, allen andern Bolkern in der ganzen. Welt vorgezogen, und zu Gottes eigenem und Ihm

geweihetem Bolt gemacht, und von Gott felbst baju erflart wurde!

Gott bekannte fich nach feiner bem Abraham gegebenen Berbeifung, 1 Mof. 12, 7. 13, 15. 15, 18. 17, 8. 24. 7. Ju Diesem Bolte, als ju feinem Bolte, als es in ben allereiendesten Umständen mar, und unter der graufamften Tyranney feufzete. S. S. 4. Er fagte bem Bharao burch feinen Diener Mofes: Lag mein Bolt gieben, dag es mir biene. Und als fich Pharao beffen ' weigerte, und gegen ben oftmals wiederholten Befehl Sottes das Bolt Afrael nicht frev geben wollte; ob et es gleich ber manchen barten und genug verbienten Strafgerichten oft verfprach: fo führte Gott fein Bolt mit machtigem Arm aus Egypten, und vertilgte ibre Reinde im rothen Meere. Das war ihre gerechte Strafe: benn wie fie Die Ifraeliten gezwungen batten, ibre Rinder ju ertranten; fo mußten fie nun im Baffer felbft umfommen. Durch biefe munberbas re Rettung suchte Gott fein Bolk jum Glauben an Ibn, und jum Bertrauen gegen fich, ju bringen, und eine beilige Ebrfurcht gegen feine Majeftat in ihnen au erwecten.

## §. 13.

Er gab ihnen barauf in ber Wuste, auf bem Berge Sinai, die herrlichsten Gesete. Denn außer den zehn Geboten, die er ihnen zuerst selbst, und hernach durch Mosen, auf steinerne Taseln schrieb, ließ Er sie wissen, wie sie sich in allen Umständen gegen Gott und gegen ihren Nachsten zu verhalten hatten. Er sagte ihnen alles, was sie in Absicht auf ihre Seele und auf ihren Leib, in Absicht auf ihr Saab und Sut, auf ihre

Weiber und Rinder, auf ihre Anechte und Magde, auf ihr Bieh und andere Creaturen, auf ihre Eltern und Verwandten, auf ihre Borgefesten und Lehrer, kurz in allen Umständen zu thun und zu lassen hätten. Und diese seine Gebote waren so voller Weisheit, und so zu ihrem Besten gemeynt, daß sie ein sehr glückseiges Volkwerden und bleiben konnten, wenn sie dieselben mit kindlichem Gehorsam angenommen, und ihren Wandel nach denselben eingerichtet hätten.

Ueberdem richtete Er ibren Gottesbienft febr weislich ein. um fie in einen vertraulichen Umgang mit fich an bringen und zu erhalten, und fie zugleich vor den greutichen Abgotterepen, bie bamals ben benachbarten Rationen eingeriffen maren. forgfältig zu vermabren. Er ordnete felbit die Brieffer und ibre Bebulfen, bie Leviten, und bestimmte aufs genauefte, wo fie mobnen, wovon sie leben, wie sie sich tleiben, und wie sie sich perbalten follten. Er zeigte felbft an, wie mit ben Go ben und Opfern, die fie Gott ju bringen batten, alles? unter ibnen feun follte. Bie einer fein Bemiffen berus bigen, und von feiner Schuld und Gunde reinigen tonntes wie er es ju machen babe, um Gott bem Berrn fur biefe und jene Boblibaten feine Daufbarfeit ju bezeigen, und bergleichen mehr; bas alles gab Er ihnen beutlich ju erkennen. Er gab ihnen ben flebenten Lag zu einem Sabbath und Rubetag, und machte überbem gewiffe Lage ju besondern Dent= Dant= und Reftragen unter ibnen Er erflarte ibnen, welche Thiere fie fur rein balten, und jur Speife, auch ju Opfern, brauchen konnten: und welche von ibnen fur unrein geachtet, und vermieben werben mußten. Bas fie ber gewiffen Rrantbeiten 1. G. bem Musfat; bep ibrer Rleibung und andern axiA

Dingen; auch in Absicht auf die Sodten, zu beobachten hatten, das sagte Er ihnen alles in seinem Geseg. Die Stiftshütte, die man auseinander nehmen, von einem Ort zum andern tragen, und daselbst wieder aufstellen konnte, und in welcher Er sich sehr herrlich zu offenbaren pflegte, war so ausnehmend schon und kostbar, daß unter allen Nationen dergleichen nicht zu sinden war. Das alles richtete Gott darum auf die Weise ein, daß Er sein Volk, zu ihrem eigenen Besten, in seinen Wegen erhalten, und ihm alle Ursach abschneiden möchte, sich nach etwas bessern umzusehen.

Dazu fam nun noch biefes, bag fich ber herr fo berunter lieft , bas Regiment unter Diefem Bolt felbft in kine Banbe ju nehmen. Bas man von bem forgfaltia. ften, weifesten, gnabigften, gerechteften, und allerbeffen Loniae erwarten fann, bas und noch weit mehr batte bas Bolk Afrael an dem Herrn. Er gab ibm die zu Er-- baltung ber Rube und bes Friedens nothigen Befete, und bie bezogen fich auf alles, mas eines jeden Berfon, Bers mogen , und fonftige Umftanbe betraf. Seinen Billen gab Er in besondern Rallen durch die Priefter, Die bas Urim und Thummim, das Licht und Recht, batten, und burch ftine Rnechte, die Propheten, ju erkennen. Wenn fich nun bas Bolt von feinen Mugen leiten, und von feinem Bepter regiren ließ; fo fonnte es fich feines Ronigs febr freuen und Ihn boch rubmen. Denn es war unter 36m ein recht glucfeliges Bolt.

Das war der Bund, den Gott mit dem Bolf Ifrael machte: und davon reden die vor der Geburt Jesu gesschriebenen Bucher der Manner Gottes, die man zu der Bibel rechnet, und das alte Testament zu neunen pflegt. (S. 11.) Der Bund wird immer eingeschärft,

erneuert und erlautert. Wenn ihn bas Bolt verlage, ; fo fturgt es sich in Ungluck. Rehrt es sich wieder zu bem herrn, so laft Er sich gnadig finden: benn ber Menschen Untreue hebt seine Treue nicht auf.

Wenn hiebep die Frage ift: Konnte dam das Bolk Istael überhaupt, und ein jeder Istaelite insonderheit, das Geset Gottes auch halten? so ist darauf mit Untersschied zu antworten. Biele Gebote Gottes waren von der Art, daß sie dieselben, durch Gottes Gnade, allerdings halten konnten. Sie konnten sich z. hüten vor der Abgötteren, vor dem Nisbrauch bes Namens Gottes, vor der Entheiligung des Sabbaths, vor Lingehorsam gegen die Eltern, vor Word und Lodschlag, vor hie reren und Sebruch, vor dem Stehlen und Betrügen, vor einem salschen Zeugniß 2c. Sie konnten die von Gott verbotenen Speisen meiden, die von Gott geordnecken Festage sepern, einen Hungrigen speisen, einen Kranken psiegen, einen Krembling beherbergen, und dergleichen mehr.

Doch nach dem tiesen Sinn, den die Gebote Gottes haben, da immer zu der That von außen ein Herz ersfordert wird, das Gott den Herrn über alles, und seinen Rächsten als sich selbst liebt, blieb ein jedes ein großer Schuldner. Und dazu kamen die Worte Gottes, worin es z. E. hieß: Laß dich nicht gelüsten — 2 Mos. 20, 17. Nach solchen Geboten waren die Ifraeliten allzumal Sünder, und es war überdem aus ihrem Thun und Lassen offenbar, daß sie durch die Werke des Geses das ewige keben nicht erwerben konnten. Denn wer durch das Geses selig werden will, der muß es vollkommen halten, und an keinem Gebote sündigen.

Da wies sie dann das Geset an, daß sie vor Gott erstbeinen, ihre Gunde bekennen, und ihre Opfer dafür bringen sollten. Und so leitete sie das Geset auf Chrisstum, die einige Ursach unsver Seligseit: benn die Opfer waren ein Vorbild auf Christum.

## §. 14.

Ein großer Theil ber Schriften bes alten Teffaments bezieht fich auf die von dem herrn bem Abraham gegebene und mehrmal wiederholte Berbeigung, daß in ibm alle Geschlechte auf Erben gefegnet werben follten, I Mof. 12, 3. 6. 6. 4. 8. Diese Borte murben ibm bernach von dem herrn fo ertlart: Durch beinen Samen follen alle Bolter auf Erben gefegnet werben. I Mof. 22, 18. und eben diefe Berbeigung betam auch fein Sohn Ifaac, I Mof. 26, 4. und fein Entel Jacob, 1 Mof 28, 14. hier rebet ber herr nicht von vielen. fondern von Ginem Samen, burch ben alle Bolfer gekanet werben follen, und Paulus fagt: Der Same fep Christus, Gal. 3', 16. Abraham war fünf und fiebengig Jahr alt, als er biefe Berbeifung querft empfing, und glaubte baber, baf ibm bie Sara einen Bobn gebaren murbe. Es verliefen aber funf unb amangig Jahre, ebe foldes geschabe. Denn er mar bundert Jahr alt, als ihm ber Isaac geboren wurde. Als nun Isaac erwachsen war, versuchte Gott ben Abraham, und fprach: Rimm Ifaac, beinen einigen Sobn, ben bu lieb baft, und gebe bin in bas Land Moria, und opfere ibn baselbst jum Brandopfer auf einem Berge, ben ich bir zeigen werbe, 1 Dof. 22, 2. Dazu war Abraham willig - ob er gleich die Berheis gung batte: In Ifaac foll dir bein Same genennt werben, bas ift, bein Same, burch welchen alle Bolter ber Erben gesegnet werden sollen, soll von dem Isaac bets = frammen — Denn er dachte: Gott kann anch mol von ben Tobten erwecken, Ebr. 11, 17. u. f.

#### S. 15.

Das war die große Sache, darüber die treuen Het- 3 gen, bis auf bie Eticheinung Chrifti, bestandig bachten; a (6. 0.) und die Verheigung Gottes, Die Er im Baradife t ausgesprochen: Des Weibes Same wird ber Schlange i ben Couf gertreten; welche von ba an bis auf die Beis t ten Abrahams ben Rindern Gottes immer im Bergen ? . blieb . fam bamit überein. Der Ginn bavon war bemnach E Diefer: Unter ben Denfchenkindern, Die von dem Abras & bam abstammen, wird ein Dann fenn, burch ben alle Bolter ber Erben - bas ift bie gange Belt - follen if gefegnet werben. Wie fich Abraham an biefe Berbeis & Bung bielt, und gewiß glaubte, fie murbe nicht unerfullt & bleiben, wenn er auch feinen Sohn Ifaac, von bem biefer t dum Gegen aller Belt bestimmte Mann abstammen follte. ju einem Brandopfer machte; baber er auch ber : Bater aller Glaubigen beißt: fo folgten ihm alle bieje nigen, die dem herrn von herzen anbingen, und feine rechten Rinder maren, in Diefem Glauben nach.

## §. 16.

Man sieht auch aus ben Buchern bes alten Testaments, wenn man sie in ber Ordnung lieset, wie sie der Zeit nach auf einander folgen, daß der Herr diese Sacht, von dem Samen Abrahams, durch den alle Volter ber Erden gestignet werden sollen, nicht nur immer aufs neueber seinen Knechten ins Andenken gebracht, sondern auch

kefelbe durch seinen Geiff von Zeit zu Zeit immer mehr ufgeflart, beutlicher bestimmt, und fie ju bem Sauptmnct- gemacht, davon feine Propheten gebacht, gezeuget und geschrieben haben. G. S. und Buc. 24, 44. Den Samen Abrahams felbft ftellen fie vor als einen mit bem Geift Gottes erfüllten Lebrer ber Gerechtigfeit, ber felbft beilig und gerecht ift, und bas Gefet Gottes in feinem Bergen bat, ber ben Menschen ben Weg ber Seligkeit zeiget, und in ber Rraft Gottes allen Elenben . Dubfeligen und Gebructen, auch bem Leibe nach Bebrechlichen, Rath und Sulfe ichaffe. Gie befchreiben Ibn barneben als einen Dann, auf ben Gott unfer aller Gunde wirft; ber um unferer Miffetbat willen vermunbet, um unfrer Gunde willen gerfchlagen, und als ein Miffethater bingerichtet wird. Darauf beutete auch Gott ber herr mit manchen bem Bolf Ifracl befoblnen Opfern; und wer fich von bem Beifte Gottes lebren ließ, bem tonnte biefes nicht gang verbectt und verfcbloffen bleiben. Dann wird auch von 3bm bezeugt. bag Er ber herr vom himmel fen, ber fich nach fei= nem Sieg jur Rechten Gottes fest, bis alle feine Reinde fein Auffichemel merben; ja fie nennen Ihn ben farten Bott . ben Bater ber Emigfeit. Bie tonnte man aber alle die berrlichen Dinge, die von Ihm gesagt werben, bier anführen?

Die Segen, die der Same Abrahams allen Bolfern der Erde bringen wurde, werden von den Propheten gemeiniglich in Worte, die der Deconomie des alten Bundes gemäß waren, eingekleidet. Es iff aber ganz offendar, daß sie von den Segen, die Gott im alten
Bunde denen, die seine Gebote halten, versprochen hat,
lehr unterschieden sind. Die Segen des alten Bundes

geben fast alle auf die außerliche Glückfeligkeit, wie man aus 3 Mos. 26, 1. u. f. und aus 5 Mos. 28, 1. u. f. seben kann. Die Segen, welche Christus gibt, bringen uns geistliche, himmlische, ewige Güter, als z. E. Verzgebung der Günden, den heiligen Geist, und seine mannigsaltigen Gaben, den Frieden Gottes, die Freude in dem heiligen Geist, und dergleichen.

Von allen den Volkern der Erde, die burch ben Samen Abrahams gestignet werden, kommt auch viel vor in den Schriften des alten Testaments, und diesem und jenem Volk werden ganz aparte Verheißungen gegeben. Doch geschieht es eben auch oft in Ausbrücken, die im alten Testament gewöhnlich waren, die man aber neusessamentisch zu nehmen hat.

#### §. 17.

Rury: Die Schriften bes alten Teffaments handeln von Sott, und beffen Berten und beffen Billen. Gie reben von bem Bunbe, ben Gott mit bem Bolt Iftael gemacht bat, aber eben auch von bem neuen Bunbe, welcher bamals noch erwartet wurde, nun aber burch Chriffum ju Stande fommen ift. Bir finden in benfelben bas von bem Berrn bem Bolt Ifrael gegebene Gefet; aber auch die bemfelben ertheilten großen Berbeigungen. Denn wenn die Propheten juweilen vor Gifer gegen bas unter bem Bolt herrichende Berberben brannten; fo richtet Gott ibren Ginn auf die funftige Beit, und fie Brechen burch ben beiligen Beift berrliche Dinge bavon aus. Mus ber hifforie bes jubifchen Bolts ift bas tiefe Berberben ber Menschen besonders ju erseben. Sind wir bann beffer als fie? Dan fiebet auch baraus. mit welcher Gebuld, Langmuth, Treue, Mitleiben, Berschoolen.

schonen, Erbarmen, aber auch mit welchem Ernft und Gifer gegen bas Bose, Er mit ben Menschen handelt. Seine Gnabe, Liebe, Bahrheit, Beisbeit, Gerechtigkeit und heiligkeit, auch sein machtiger Arm, erscheinet als lenthalben in berselben. Es ist ein Schaf von ben emigen Gotteswahrheiten in ben Schriften bes alten Lestas ments.

# §. 18.

Wie tft es bann mit ben Schriften bes neuen Teffas ments? Alles, was von Gott, und feinen Werken, und feinem Willen, in ben Schriften bes alten Teffaments gesagt wird, bas beffatigen bie Schriften bes neuen Teffaments. Bas Gott burch feinen Gobn mit uns gerebet bat, und mas ber beilige Beift burch bie Junger Jesu uns bat wiffen laffen; bas baben wir in benselben. Der neue Gnadenbund bat dieses besondere, baß er allgemein ift, und sich nicht an ein ober bas andre Bolt bindet: ber alte mar ein Specialbund mit bem Bolte Ifrael. S. G. 11. u. f. Ber an Jesum Chriffum glaubt, ber gebort ju bem neuen Bunbe. Wit baben in Bein Chrifto bas Befen: es fallen alfo im neuen Bumbe bie Dinge meg, Die im alten Bunde ein Schatten von dem waren, was noch erwartet wurde. 3. E. nachdem Chriffus felbst ein Opfer fur und morben iff, und und mit feinem Blute verfobnet bat, fo brauchen wir nun ber Opfer nicht mehr, die Gott ben Ifraeliten befohlen bat. Rurg: mit bem Unfang bes neuen Sundes endet fich ber alte: und die Gebote, die an bem Specialbunde Gottes mit ben Ifraeliten eigentlich geboren, verbinden und im neuen Bunde nicht mehr, 1. E. was zu bem levitischen Gottesbienft gebort. S. S. 13. Alber alle Gebote im alten Testament, die allgemein sind; die haben wir auch im neuen Testament. Und alle Versbeisungen des alten Testaments, die auf das neue hinsweisen, sind in dem neuen deutlicher, und im Genuß. In der Lehre Jesu und seiner Jünger hangt, wie in einer Kette, eine Wahrheit an der andern; und sie sols, len und mussen nicht getrennt werden.

Diefe Lehre Jefu und feiner Junger, in ihrem gangen Zusammenhang, beift in der heiligen Schrift das Evangelium. Go fagt ber herr unfer heiland: Das .Gefet und die Propheten weisfagen bis auf Johannem; und von der Zeit an wird das Reich Gottes durchs Evangelium geprediget, und jedermann bringet mit . Gemalt binein, nemlich in bas Reich Gottes, menn fie bas Evangelium mit Bergensbegierbe im Glauben annehmen, Luc. 16, 16. Daber fagt Paulus: Gott habe das Evangelium von seinem Sohne zuvor verheißen durch seine Propheten in der beiligen Schrift, Rom. 1, 2, 3. In Diesem Evangelio ift nun freplich Jefus Chriffus, und bie Berfohnung, bie burch fein Blut geschoben ift, die Sauptsache. In biefer Abs ficht fagt Naulus: Der Gott biefer Belt, bas ift ber-Satan, bat ber Unglaubigen Sinne verblenbet, baf fie nicht sehen das helle Licht des Evangelii von der Blarbeit Chrifti, welcher ift bas Ebenbild Gottes. 2 Cor, 4, 4. Und barum nennt er auch bas Evange lium, bas Wort vom Rreug, nemlich Chrifti, I Cor. 1, 18. und fagt bavon, es fep eine Kraft Gottes gur Gelig. keit allen, die an daffelbe glauben, Rom. 1, 16. Es beift auch beswegen, bas Evangelium von unfrer Seligfeit, Eph. 1, 13. und bas Epangelium bes Priebens; Eph. 6, 15. Da kann man also beutlich seben, bag

bas Wort Evangelium in einem speciellen Sinn zuweilen genommen wetde. Aber in den meisten Stellen des neuen Testaments, wie gesagt, wird durch das Evangelium die ganze Lehre Jesu und seiner Junger verstanden, und die Bergpredigt Jesu Matth. 5. 6. 7. ist lauter Evangelium.

Wenn man also fragt: Was ift ber Inhalt bet Schriften bes neuen Testaments? Antwort: bas Evangelium. Es bangt eben alles jufammen. Wenn Jefus Chriffus geprebiget wird, fo merben bicienigen, bie Ibn als ihren Beiland im Glauben annehmen, von aller Schuld und Strafe losgesprochen, und ihre Gunde mirb ibnen vergeben. Sie werden baben mit der Liebe Beft afulit: benn wem viel vergeben wird, ber liebet viel. Sott nimmt fie, um Chrifti willen, ju Rinbern an, und versiegelt sie mit bem beiligen Beiffe. Gie befommen durch Chriffum ben Zugang jum Bater. und tonnen Ihn getroft und mit aller Zuversicht bitten, wie die lieben Rinder ihren lieben Bater bitten. Beil fie Chriftum lieb baben, fo balten fie auch feine Bebote. und bas thun fie von Bergen. Denn es wird ihnen ein neues Berg gefchentt, und Gott fcbreibt felbft fein Gefet in ibr Berg, bas ift, Er gibt ihnen nicht nur gu ertennen, mas Ihm wohlgefallig ift, fondern Er fchentet ihnen auch Luft und Rraft, feinen Beboten geborfam ju fenn, und insonderheit in ber Liebe gegen jedermann ju manbeln. Reblen fie, und bleiben fie wo in Schulb. fo bekennen fie bem Beren ihre Gunde, und Er vergibt ihnen nicht nur, sondern reinigt sie auch von aller ihrer Untugend. Sie leiben um Chriffi willen mit Freuden: benn es ift in ibnen eine lebendige hoffnung best ervigen Lebens. Und wenn sie bann ihren Lauf in Dieser Bele beschließen, so geben sie trostvoll zu ihrem herrn und Beiland, und schauen Ihn von Angesicht, in ewger Freud und sel'gem Licht. Dieses alles hangt, wie gesagt, zu-'sammen, und muß nicht getrennet werden. Wer es aber trennt, der irret sich gewiß, und wandelt nicht nach dem Evangelio. Wer in der Einfalt bleibt, und sich davon nicht verrücken läßt; der ersährt gewiß alles so, wie es das Evangelium besagt.

### §. 19.

Woo viel von dem Inhalt des alten und neuen Teffaments; und wer den recht bedenkt, der kann sich nicht enthalten, die Bibel theuer und werth zu schäen, und Gott von Herzen zu danken für die Erbaltung derselben dis auf unsere Zeiten. Denn wenn das nicht geschehen wäre, so würden wir in großer Ungewisseit sepn, so vol in Ansehung der Geschichte, als auch in Ansehung der Lehren von Gott und seinen Werken, und seinem Willen. Man würde Ursach haben, immer zu denken; wer weiß, ob dassenige, was wir von unsern Vorsahren hören, die Wahrheit, die ganze Wahr heit, und nichts als Wahrheit ist; weil man ja aus täglicher Ersahrung siehet, daß eine Erzählung, wenn sie nur durch den Mund von drey oder vier Personen gehet, gemeiniglich ganz anders wird, als sie im Ansang war.

Es ift aber hierben die Frage; ob nicht die Bibel einen Borzug habe vor allen menschlichen Schriften? ja ob wir sie nicht als ein gottlich Buch, das ift, als ein Buch, das von den Mannern Gottes, durch den Trieb und mit besondern Benstand des heiligen Geistes gesschrieben, und uns von Gott zu unserm heil aus Gnaden gegeben worden, anzusehen und anzunehmen haben ?

billig ju erortern. Einem Bergen , bas bie Sufigfeit bes in ber Bibel enthaltenen Bortes geschmedt, und an bem fich folches als Gottestraft bewiefen bat, bas darin sein Leben und Rabrung gefunden bat, und noch taglich findet; bem muß es wunderlich vortommen, wenn jemand eine folche Frage aufwirft. Es benft: ift es nicht eben bas, als wenn man einem Menschen, ber nicht feben tann, ober nicht feben will, beweifen foll, baß bie Sonne belle fcbeint? und ift es nicht noch munberlicher, wenn man benen, welchen bie Sonne in Die Augen fcheint, erft beweisen will, baf fie belle ift? Es tann aber boch feen, daß bie Beantwortung ber vorermabnten Frage bev einem und dem andern ibren Rugen bat. Beil aber die Frage so wol auf das alte ale neue Teffament gebet; fo wollen wir fle theilen, und eins nach bent andern befeben.

#### §. 20.

Das das neue Testament von Mannern Gottes durch ben Trieb und besondern Bepftand des heiligen Geistes geschrieben, und uns von Gott zu unserm heil aus Gnaden gegeben sey, das kann man aus dem Inhalt desselben zuvörderst ersehen. Es enthält nämlich das Evangelium, (S. 18.) und das ist eine Kraft Gottes zur Seligkeit allen, die daran glauben. So hat es sich an vielen tausend, ja Millionen Menschen bewiesen. Sie sind durch den Glauben Kinder Gottes geworden; sie haben Vergebung ihrer Sünden, und dadurch ein ruhisges und besriedigtes Gewissen bekommen; sie haben die Kreyheit erlangt von der Sclaverey der Sünde und des Teusels; sie sind neue Ereaturen und des heiligen Geisstes theilhaftig worden; die Liebe Jesu und ihres Radda

sten hat ihr Serz erfüllet; sie sind willig und tüchtig geworden zu allem guten Werk; sie sind in Stand gesett
worden, die Trübsale um Jesu willen mit Freuden zu
erdulden; und Gott hat ihnen eine lebendige Hoffnung
des ewigen Lebens geschenkt, worin sie auch getrost
verschieden sind woder noch in derselben leben. Dieses
lebret nicht nur die Historie, sondern wir haben auch in
unster Zeit viel tausend Erempel davou, die solches mit
großer Zuversicht bezeugen können. Wenn man sagt:
kann das nicht auch durch andere Schriften gottseligen
Wänner geschehen? so sage ich; ja; aber alsdann sind
sie aus der heiligen Schrift genammen. Denn sonst ist
es unmöglich, und mit keinem Exempel zu erweisen,
daß solches durch menschliche Schriften, und wenn sie

#### §. 21.

Menn man überdem bebenket, wer bicjenigen gewesen find, pon benen wir bie Bucher bed neuen Teffaments haben; fo gibt auch bas einen gar fraftigen Beweid bes gottlichen Urfprungs beffelben. Es waren Danner von geringem Stande, die aber einen fo guten Character batten, baf fie von jedermann fur ebrliche, brave Leute gehalten murben; und auch ibre Reinde maren nicht im Stande, folches in Zweisel zu ziehen. Sie waren große tentheils mit unter ben Jungern Jesu, (f. 10.) benen Er bernach bas Zeugniß gab: Ihr babt in meinen Trub. falen ben mir ausgehalten, und werbet, wenn bes Wenfchen Gobn auf bem Thron feiner Berrlichkeit fist, auf awolf Thronen figen, und die awolf Stamme Ifraels Diefe Manner ernannte Er ju Aposteln, und richten. gab ihnen Befehl, nicht nur in bem jubischen Lande,

fondern unter allen Raftonen, bas Evangelium ju prebigen; und als fie folches, aller schweren Leiden, Die ibnen besmegen miderfubren, ungeachtet, thaten, fo befannte Er fich ju ihnen mit vielen und großen Bunbern und Beichen. Er verfprach biefen feinen Beugen, baf fie mit bem beiligen Geift getauft werden follten; Apoftelg 1, 8. und bas geschab auch nach seiner himmelfahrt, Apostelg. 2. Der mar bann, nach bem Morte bes Beis lands, in ihnen, und blieb ben ihnen, Joh. 14, 16. Er leitete fie, als ber Geift ber Babrbeit, in alle Babrbeit. Job. 16, 13. Er lebrte fie alles, und erinnerte fie an alles, mas fie von ihrem herrn und Deiffer gebort batten, Joh 14, 26. und was damals noch jutunftig war, bas offenbarte Er ihnen. Bu biefen Beugen und Apostein Jesu tam dann auch Baulus. Der mar porber ein frenger Pharifaer, und ein gang unbescholtener Mann, aber ein blinder Berfolger ber Lebre Jesu und ibrer Befenner. 2118 er fich bernach burch Gottes Gnas be von herzen bekehrte, nahm ihn unfer herr Jefus Chriffus felbft-in feine Schule, und offenbarte ibm fein Evangelium; baber er auch fagen fonnte:

Ich habe es von bem herrn empfangen, was ich euch gegeben habe, 1 Cor. 11, 23.

Er war demnach ein Apostel nicht von Menschen — sons dern durch Jesum Christ, und Gott den Bater, Gal.

1, 1. und nicht geringer, als die andern Apostel. Der Herr unser heiland bekannte sich auch nicht weniger zu ihm, durch viele Zeichen und große Wunder, als zu den übrigen Aposteln. Der heilige Geist war auch in ihm, so daß er getrost sagen konnte:

Wir reden nicht mit Worten, welche menschliche Beisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der heilige Geist lebret, 1 Cor. 2, 13. s. Mom. 15, 18. und 1 Thess. 2, 13.

Außer diesen kaum gedachten Mannern Sottes, haben wir auch noch Schriften im neuen Testamente vom Lucas und Marcus, welche zwar unter die Apostel nicht gerechnet wurden, beren Schriften aber boch von der Kirche Christi mit solcher Achtung ausgenommen worden, daß man sie den andern Schriften des neuen Testaments gleich geachtet, und sie mit in die Bibel genommen hat.

Der Schluf von alle bem, bas jest gesagt worben, iff demnach biefer: Sat unfer Berr Jefus Chriffus. und fein lieber Bater im Simmel, die Apoftel felbft perordnet, in alle Belt ju geben, und allen Menschen bas Evangelium tund ju machen; und ift der beilige Beift au bem Ende in ihnen gemefen und geblieben. Daß Er fie in alle Wahrheit leitete, und an alle Borte erinnerte, die unfer herr Jefus Chriftus mit ihnen geredet batte, auch ihnen bas, was damals noch als gufunftig anzuseben war, offenbarte; und baben bie Apostel wirklich fich fo von bem beiligen Geiffe leiten laffen. daß fie geredet haben, mas ihnen ber beilige Beiff aufzufprechen gab, mit Worten, Die Er fie lebrte; f. Matth. 10, 20. — und baran konnen wir barum nicht ameifeln, weil fich ihre Lehre als eine Rraft Gottes jur Seligfeit an affen, die folche im Glauben angenommen, bewiesen . und Gott mit fo viel und großen Wundern und Beichen fich ju ihnen bekannt bat - fo baben fie gemif auch ben ihrem Schreiben, welches eben eine folche. und eine noch viel weiter gebende Absicht batte, als ibre Reben, - benn fie follten bis ans Ende ber Welt leb. ren. - eine folche Gnade und Bepftand bes beiligen Geiftes erfahren, bag wir ihre Schriften nicht als Mens.

Menfchenworte, fonbern als Gottes Borte an une, an-

## · §. 22.

Lleber die Schriften des alten Testaments können wir und darum besonders höchlich erfreuen, und Gott von herzen dasur danken, weil sie von Jesu zeugen, wie Er selber gesagt hat, Joh. 5, 39. 46. Luc. 18, 31. und Cap. 24, 44. Als Er denen zwep Jüngern, die mit Ihm nach Emaus gingen, alles das anzeigte, was von Ihm geschrieben war, um ihnen zu beweisen, daß Er das, was Er gelitten hatte, habe leiden mussen, und so in seine herrlichkeit eingehen; und Er ihnen dabey das Verständniß öffnete, daß sie die Schrift verstanden; so bekannten sie hernach:

Brannte nicht unfer Herz in uns, ba Er mit uns rebete auf dem Wege, als Er uns die Schrift öffnete? Luc. 24. 13. U. f.

Ber auf diese Beise von Jesu Christo, und von dem beiligen Geist, in die Schriften des alten Testaments hineingeführet wird, und wem Er das Verständnist offnet, dieselben zu verstehen; und wer in seinem Herzen das Feuer erfährt, das durch das Wort von Jesu Leisden in demselben entzündet wird, wie die emauntischen Jünger; der wird an der Göttlichkeit des alten Testaments nicht zweiseln. Die armen Menschen, die bloß bep Gründen der Vernunft steben bleiben, werden das durch gewiß nie zu einer Gewisheit von der Göttlichkeit der heiligen Schrift kommen, s. 1 Cor. 2, 1. u. f.

Bir finden aber in der heiligen Schrift des neuen Teffaments Beweiß genug für die Gottlichkeit des alten Teffaments. Dabin gehört juvorderst, daß sich unfer

Herr Jesus Christus immer auf das bezieht, was im alten Testament geschrieben sieht. In seiner schweren Bersuchung, die uns Matth. 4, 1. u. f. beschrieben wird, hielt Er sich an die Worte, die in dem alten Testamente ste stehen; und überwand damit den Bersucher. Den ungläubigen Juden, insonderheit den Pharisaern und Sadducaern, begegnete Er mit der Schrift des alten Testaments, und brachte sie dadurch zum Stillschweigen. Ia Er bezeugte ihnen gleich vom Ansang seines Lehrsamtes:

Ihr sollt nicht wahnen, ober benken, daß ich kommen bin, das Geset, oder die Propheten aufzulosen. Ich bin nicht kommen, aufzulosen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch, wahrlich, bis daß himmel und Gerbe zergehe, wird nicht zergehen der kleineste Buchstabe, noch ein Titul vom Geset, bis daß es alles geschehe, Matth. 5, 17. u. f.

Much gibt Er mehr als einem Propheten bes alten Teffaments bas Beugnif, bag er burch ben beiligen Geiff geredt babe. Satte dann unfer Beiland von ber Schrift bes alten Testaments fo reben tonnen, wenn Er fie nicht für mas gottliches, fondern für mas menschliches gebalten batte? Seine Junger und Apostel thaten betnach, als ber beilige Geift über fie ausgegoffen worden, ein gleiches, wie ihr herr und Meifter, und beriefen fich beständig auf die Schrift bes alten Testaments, wie 3. E. Apostelg. 2, 14. u. f. und Cap. 3, 22. u. f. und Cap. 4, 25. u. f. Burben fie bann bas gethan baben, ja murben fie es baben thun tonnen, wenn fie nicht gealaubt batten, Mofes und die Propheten baben burch ben beiligen Geift gerebet und gefchrieben? Daju tommen noch die ausdrücklichen Worte der Apostel, in wels

welchen fie bezeugen, daß Gott burch die Propheten geredet habe, Ebr. 1, 1. Apostelg. 3, 21. und bag bie beiligen Menschen Gottes, beren Schriften wir im alten Teffament finden, baben gerebet, getrieben von dem beiliger Geift, 2 Petr. 1, 21. und daß alle Schrift von Gott eingegeben und nute ift jur Lebre, tur Ueberzeugung, jur Befferung, jum Unterricht in ber Gerechtigkeit, 2 Eim. 3, 16. 3ff überbem nicht alles, was juvor geschrieben ift, (bas ift, im alten Testamente, benn bavon rebet ber Apostel) uns jur Lebre gefdrieben, auf dag wir burch Gebuld und Troff ber Schrift hoffnung haben? Rom. 15, 4. Und fann uns Die Schrift bes alten Teffaments, nach Pauli Ausbruck, nicht unterweisen jur Geligfeit, burch ben Glauben an Christo Jefu? 2 Tim. 3, 15. Ift bas alles nicht ges nug fur einen Menschen, ber gern von Gott gelebrt fenn will, ibn ju uberzeugen, bag wir auch die Schrif. ten bes alten Teffaments bem beiligen Geift ju perbanten baben?

# §. 23.

Man findet bemnach den ganzen Rath Gottes von unfrer Seligkeit in der heiligen Schrift, die man die Bibel nennt. Timotheuß hatte zu den Zeit, da er ein Rind war, nur die Schriften des alten Testaments; und doch schreibe Paulus an ihn:

Weil du von Kind auf die beilige Schrift weißest, kann dich diefelbe unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christo Jesu, 2 Aim. 3,, 15. Denn die Schrift bes alten Testaments zeugete von

Christo, Joh. 5, 39. ja alle Propheten zeugeten von Ihm, daß in seinem Ramen alle, die an Ihn glauben,

Bergebung ber Sunden empfahen, mithin das ewige Lesten haben sollen, Apostelg. 10, 43. Paulus that hinzu: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nuge zur Lehre, u. s. w. Daß ein Mensch Gottes sey vollkommen, zu allem guten Werk geschickt, 2 Tim. 3, 16. 17.

Rann die heilige Schrift einen Menschen Gottes, das ist, einen Gott ergebenen Menschen, dahin bringen; so enthält sie gewiß den Weg des Lebens ganz. Was die Schriften des neuen Testamentes betrifft, so ist s. 18. gezeiget worden, daß in denselben das Evangelium von Christo enthalten ist. Was ist aber das Evangelium von Christo? Line Kraft Gottes, selig zu machen alle, die daran glauben, Kom. 1, 16. Die heilige Schrift weiset uns zu Jesu Christo, dem Sohn Gotzets. Und da sagt Johannes:

Gott hat uns das ewige Leben gegeben, und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gotztes hat, der hat das Leben, 1 Joh. 5, 11. 12. Mas Johannes von seiner Schrift, die man sein Evanzelium nennt, gesagt hat:

Dieses ist geschrieben, daß ihr glaubet, Jesus sep Christ — der Messad — der Sohn Gottes, und daß ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Ramen, Joh. 20, 31.

bas kann man auch von andern Schriften bes neuen Testaments gerroft behaupten; obgleich Johannes gang insonderheit mit der Absicht sein Evangelium geschries ben bat.

Bas Jesalas von dem Worte Gottes schreibtzische Bas hen verdorret, die Blume verwelket — aber das Wort unsers Gottes bleibet ewiglich, Jes. 40, 8.

bas deutet Petrus ganz eigentlich auf das Evangelium und spricht: Das ist das Wort, welches unter euch verkündiget ist. Wenn also gleich viel gegen das Evangelium gewürdet und geraset wird; so können wir doch getrost glauben: das Wort des Herrn bleibet in Ewigkeit, 1 Petr. 1, 25.

In der Schreibart zeiget sich in allen Schriften des alten und neuen Testaments eine ganz besondere Einfalt, Bon einer in den Redner- und Dichterschulen erlernten Kunst zu schreiben, ist in keiner derselben etwas zu spuseren. Ja es haben die heiligen Scribenten, 'auch zu den Zeiten, wenn sie an Orten lebten, wo die Rednertunst gang und gabe war, wie z. Kom und Griechenstand, sich mit dem größten Fleiß davor gehütet. Pauslus bezeuget dieses z. E. den Corinthern:

Ich, lieben Brüber, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten, oder hoher Weisheit, euch zu verkündigen die göttliche Predigt, das iff, das Evangelium, und:

Mein Bort und meine Predigt war nicht in vernunftigen Reden menschlicher Weisheit, sondern
in Beweisung des Geistes und der Kraft; auf daß
euer Glaube bestehe nicht auf Menschen Weisheit,
sondern auf Gottes Kraft. I Cor. 2. I. u. f.

Seine von Rom aus geschriebenen Briefe an die Galater, Epheser, Philipper, Colosser und an den Timotheum sind zwar voller Weisheit, aber auch voller Einfalt.

Wie aber alle Schriften in der heiligen Bibel barin übereinkommen, daß sie alles einfaltig, und ohne Menichenkunft, darlegen; so sind fie doch in dem Ausbruck,
und der Art zu schreiben, gewissermaßen unterschieden.

Denn wer maren Die Scribenten? Betrud, Johannes und Jakobus maren Kischer; Jeremias, Ezechiel und Eira Priefter; Daniel und Rebemias hofleute; David und Salomo Ronige; Jofua ein Rriegebeld; Mofes ein in aller Beltweisheit der Egypter erzogener Manu: Daulus ein Schriftgelehrter und Pharifaer - Bie nun alle diefe Gottesmanner weber einerley Erziehung, noch einerlen Lebensart, noch einerlen Temperament batten; fo tonnte auch ihre Schreibart, naturlicher Beife, nicht einerley feyn. Gott aber wollte bey feinen Rnechten. beren Er fich bediente, fo menig ihre Ratur, als ihre Statur andern, Wenn fie 3bm nur ibr Berg gaben, und fich von feinem beiligen Geift, ju allen feinen Alb-Achten regiren ließen; fo ließ Er bas übrige in tem or-Dinaren Wege, in fo fern barin nichts fündliches mar. So wird dann eine Sache von verschiedenen ber beilis gen Scribenten verschiedentlich vorgetragen, und boch ift alles barmonisch, und lauft auf eines binaus.

Daben ist aber auch dieses noch zu merken, daß die beilige Schrift bep alle dem, was von ihrer Einfalt gesagt worden, sich auch in Absicht auf ihre Schreibart als ein gottliches Buch erweise. Wo ist z. E. ein Geschichtschreiber, der mit so wenig und ungekünstelten Worten so viele und wichtige Sachen erzählt hatte, als Iohannes? Wo hat jemand von der Majestat Gottes, und andern dahin gehörigen Waterien, so unvergleichlich gezeuget, als Iesaias? Doch tavon könnte man ein eigenes Buch schreiben, wenn man die Materie aussühren wollte.

Daß die beilige Schrift in vielen Stellen schwer zu versiehen sein, das beweisen die unzähligen darüber ge-

<sup>§. 24.</sup> 

schriebenen Commentarii. Denn wenn man nicht glauben foll, daß alle die Männer, die dergleichen Schriften herausgegeben haben, eine unnüge, vergebliche und unnöthige Arbeit gethan haben; so muß man zugeffehen, daß viele Schriftstellen eine Erläuterung und Erklärung brauchen. Run aber wird so wol das Geses, und die Propheten, als das Evangelium ein Licht genennt. Von dem Geses heißt es:

Die Gebote des herrn find lauter, und erleuch: ten die Augen, Pf. 19. 9.

Dein Bort ift meines Sufes Leuchte, und ein Licht auf meinem Wege, Pf. 119, 105:

Das Gebot ist eine Leuchte, und das Geses ein Licht, Spruchw. 6, 23.

Paulus redet von dem hellen Licht des Wangelii von der Klarheit Christi, 2 Cor. 4, 4. und Petrus nennt das prophetische Wort ein Licht, das da scheisnet an einem Orte, welcher dunkel ist, die der Tag andreche, und der Morgenstern ausgehe in den Herzen, 2 Petr. 1, 19.

Wenn nun das Gefet, wenn die Propheten, wenn das Evangelium, wenn bas alles ein Licht ift; wie kann es dann dunkel fepn? und wenn es nicht dunkel ift, warum erklart man es dann?

Es gibt viele Stellen der heiligen Schrift, bep denen aus der Historie, aus der Chronologie, aus der Geographie, aus der Mathelis, und andern Wissenschaften, eine Erläuterung statt sindet. In den prophetischen Schriften ist noch manches unerfüllt, und wenn man da nach den Beiten forscht, auf welche der heilige Geist deutet, so können auch Muthmaßungen und Wahrscheinlichkeiten nicht für vergeblich angesehen werden, wenn man sie

nur nicht für ganz gewisse Bahrheiten ausgibt. Alle biese, und noch mehr Dinge, die in ber heiligen Schrift vorkommen, haben ihren Rugen, sind aber nicht nothe wendig zur Seligkeit.

Dann aber sind andere Stellen in der heiligen Schrift, die enthalten die zu unserer Seligkeit nothigen Grundwahrheiten. Diese sind entweder an und für sich ganz deutlich, wie z. E. Das ist Gottes Gebot, daß wir glauben an den Ramen seines Sohnes Jesu Christi, und lieben uns unter einander; oder sie stehen anderswo in der Bibel mit ganz deutlichen Worten, und sie werden, ohne viel Ropfbrechen, durch andre Schriftsellen, die von eben der Materie handeln, deutlich; z. E. wenn man lieset;

Die Salbung, die iht von Ihm empfangen habt, bleibet bey euch, und durfet nicht, daß euch jesmand lehre, sondern wie euch die Salbung aller-lep lehret, so ists wahr und ist keine Lüge; und wie sie euch gelehret hat, so bleibet bey demselbigen, I Joh. 2, 27.

und man erinhert sich dabey an das, was Jesus Christus von dem heiligen Geiste sagt, so bleibt es nicht dunkel. Der herr unser heiland sagt nemlich: Der Trösser, der heilige Geist, bleibet bey euch, und wird in euch sepn, Joh. 14, 17. Der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit leiten, Joh. 16, 13. Der heilige Geist wird euch alles lehren, und euch erinnern alles des, das ich euch gesagt habe, Joh. 14, 26. Das ist lauter Wahrheit, und dabey müssen wir bleiben, Joh. 8, 31.

Wer demnach alles, was in der Bibel deutlich fieht, burch Softes Gnade im Glauben annimmt, und kind-

lich befolgt, der wird des Weges jum ewigen Lebru nicht verfehlen.

## §. 25.

Wie ift es aber bamit, bag gerabe bas, mas jur Selige feit gebort, und fo beutlich in ber Bibel ftebt, fo vielen Menfchen verborgen und verdunkelt bleibt? Es kommt gewiß nicht baber, als wenn ibnen die Borte nicht beutlich maren, fonbern die barin bargelegte Sache fleht ibnen nicht an. Das will ich mit einem Erempel erlautern. Der herr unfer beiland fagte ju feinen Jungern: Ge bet, wir geben binauf gen Jernfalem, und es wird alles vollendet werden, das gefchrieben ift, durch die Propheten, von bes Menschen Sobn. Denn er wird - von ben Juden - überantwortet werben ben Beiben, und Er wird verspottet und verschmabet, und verspevet werben, und fie werden Ihn geiffeln und todten, und am britten Zage wird Er wieder auferfieben Baren bann bas nicht deutliche Worte? und batte unfer herr Jesus Christus feinen Jungern nicht schon vorher etlichemal eben biefes gelagt? Gleichwol ficht gleich baben: Sie aber vernahmen der keines, und die Rede war ihnen verborgen. und wuften nicht, was das gesaget war. Luc. 18. 31. u.f. Barum maren ihnen bann die fo beutlichen Borte verborgen? und warum konnten fie dieselben nicht versteben? Die Sache felbst, die ihnen tarin bezeugt wurde, stand ibnen damals nicht an. Denn Betrus batte ichon vorber, als der herr in eben folchen Porten fich geaußert batte. Ihn benfeite genommen, und Ihm scharf jugea rebet: Berr, schone bein selbft, bas wiberfahre bir nur nicht: worüber ibn ber Beiland von fich flieg, und ibn einen Satan nennte, Matth, 16, 21. u. f. Beil

fie also mit ber Sache-nicht zufrieden waren, so blieben ihnen die Worte unbegreiflich.

Eben so gehet es nun den Menschen mit den sonst deutlichen Borten der heiligen Schrift von dem Bege des kebens, das ist, von Jest Christo, und dem Glauben an Ihn. Diese kehre von Christo, und dem Glauben an Ihn, war zu Pauli Zeiten den Juden, welche durch ihre eigne Werke Gnade, Bergebung der Sünden, und das ewige Leben erlangen wollten, ein Aergarnis. Den Griechen oder Heiden, welche sich weise dunkten, und nur die Weisheit dieser Welt suchten, war das Evangelium von Christo dem gekreuzigten eine Thorheit. Diese verachteten also den Rath Gottes von ihrer Seligkeit eben so, wie seine, und stießen das Evangelium von sich, Und allen diesen Leuten, die um ihres Unglandens wilsten verloren gingen, war das Evangelium verbeckt, 2 Cor. 4, 3. und Paullus sährt fort:

Der Gott dieser Welt — das ist der Satan — hat der Ungläubigen Sinne verblendet, daß sie nicht sehen das helle Licht des Kvangelii von der Rlarheit Christi, 2 Cor. 4, 4.

Das ift aber ein gerechtes Gericht Gottes über sie, weil sie um ihrer bosen Werke willen die Finskerniß mehr lieben, als das Licht, Joh. 3, 19. und die Ungerechtigkeit lieber haben als die Wahrheit, 2 Thest 2, 12. Darum preiset unser herr Jesus Christus seinen lieben Vater im himmel, daß Er solches den Weisen und Alugen verborgen, und es den Unmundigen offenbaret hat, Matth. 11, 25.

So ging es mit dem damals von Christo und seinen Jungern gepredigten Evangelio; es war denen; die verstoren wurden, eine Thorheit, I Cor. 1, 18. und versdest, 2 Cor. 4, 3.

Was Bunder, wenn es in unsern Tagen dem durch Gottes Gnade für uns aufgeschriebenen Evangelio auch so gehet, daß es denen, die verloren werden, eine verdeckte Schrift ist! Wie es den Juden dep dem Lesen des alten Testaments gehet, davon redet Paulus 2 Cor. 3, 14. u. s. Ach würde die Oecke, die vor ihren Augen hängt, wenn sie die Schrift lesen, einmal weggenommen! so würden sie bald sinden, daß die Schrift von Jesu zeuget, Joh. 5, 39.

#### S. 26.

Die ichone Verheifung Gottes:

Gleichwie der Regen und Schnee vom himmel falle, und nicht wieder dabin kommt, sondern feuchter die Erde, und macht sie fruchtbar und wachsend, daß sie gibt Samen zu saen, und Brod zu essen; also soll das Wort, so aus meinem Munde gehet, auch sewn; es soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern thun, das mir gefällt, und soll ihm gelinsgen, dazu ichs sende, Jes. 55, 10. 11.

bat sich ben der Predigt des Evangelii in aller Welt genugsam bewiesen. Wo es ein gutes kand findet, da bringt das Wort drepfigfältige, sechzigfältige, ja hunderfältige Frucht. Wie es aber geschehe, daß es nicht zur Frucht kommt, das zeiget uns der Herr unser heisland, Marc. 4, 3, u. f.

Waulus fant :

Das Wort vom Krenz Christi — ist uns, die wir selig werden, eine Gotteskraft, 1 Cor. 1, 18. f. Rom. 1, 16.

Das durch den Trieb des heiligen Geiftes für uns aufs geschriebene Wort Gottes beweifet fich eben fo.

Dag man biefes in ber beiligen Schrift und von bem Berrn anvertraute Bort Gottes. in Lebre und Leben au feiner Richtschnur ju machen babe, bas ift aus bem. was f. 20. n. f. erwiesen worden, gang offenbar. Chrie ftus und feine Junger haben aus bem alten Teftament erwiefen, daß man das und das anzunehmen, und das und bas ju verwerfen babe. Davon find die Schriften bes neuen Testaments voll. Sie baben also bep ibrer Lebre bas alte Teffament jum Grunde gelegt, und baraus erwiefen, daß Jefus ber mabre Deffias, und-bas, was fie vortragen, Babrbeit fey. Sollten wir alfo nicht Die Schriften bes alten Teffaments, ale ben Grund bes nenen, noch jest bochachten? Alle bie Beroenfer bas Evangelium borten, nahmen fle es auf gang williglich, und forschten täglich in der Schrift - bes alten Sestaments - ob es damit übereinkame, Apostelg. 17.11. Das wird als was lobliches angeführt. Bir foffen ein gleiches thun. Dag wir aber ben dem Evanmelio. das von ben Apostein geprediget und aufgeschries ben worben, bleiben muffen, ohne etwas bazu zu thun, wer davon ju nehmen, ober ju andern, und bag wir alles barnach ju prufen baben, folches ift aus bem gewaltigen Ausspruch Pauli abzunehmen: Go auch wir, ober ein Engel vom himmel, euch wurde Evangelimm predigen anders, denn das ihr empfangen babt, ber fep verflucht. Gal. 1. 8. 9.

Wer wollte nun zweifeln, daß man sich der Schriften des alten und neuen Testaments mit, allem Fleiß zu bedienen habe? Sind sie uns von Gott zu unster Seligsteit gegeben, nach §. 20. u. s. soll dann diese seine Enade vergeblich bep und seyn? Ist das, was zuvor geschrieden ift, und zur Lehre geschrieben, auf daß wir durch

Gebuld und Trost ber Schrift, Hoffnung haben, nach Rom. 15, 4. sollen wir es bann nicht lesen? Ist die beilige Schrift nuße zur Lehre, zur Strase, zur Besserung, zur Zuchtigung oder Vermahnung in der Gerechstigkeit, nach 2 Tim. 3, 16. sollen wir sie dann nicht dazs brauchen? Soll das Wort Christi, unter uns reichlich wohnen in aller Weisbeit u. s. w. nach Col. 3, 16. so mussen wir uns ja damit fleißig bekannt machen. Denn hat der herr unser heiland Worte des ewigen Lebens geredzt, nach dem Ausdruck Petri Joh. 6, 68. ep wem sollte est nicht anliegen, davon eine unverrückte Ersabrung zu machen?

Wenn wir aber die Frage, die dort Philippus that, als er zu dem Kammerer auß Mohrenland tam, det auf der Reise den Jesaiam las: Verstehest du auch, was du liesest? Apostelg. 8, 30. sleißig an uns selber thun, wenn wir die Bibel lesen; so wird es uns desso mehr ausmerksam machen. Und alsdann ist es gut und nothig, daß man nicht nur von denen, die es verstehen, guten Unterricht gern annehme, wie es der Kammerer that, sondern auch insonderheit das thue, was Paulus in Absicht auf die Epheser that:

Ich gebenke euer in meinem Gebet, daß der Gott unsers herrn Jesu Christi, der Bater der herrlichteit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner selbst Erkenntniß — das ist, daß ihr ihn kennen lernt — und erleuchtete Augen eures Verständnisses, daß ihr erkennen möget, welches da sen die Hossnung eures Berufsu. s. w. Eph. 1, 16, u. f. s. auch Cap. 3, 14. u. f. Denn der heilige Geist leitet uns in alle Wahrheit, und macht uns weise, die Schrift recht zu verstehen.

Bon Gott dem Schopfer und Erhalter aller Dinge.

..**§.** , 27.

er die Erde, und alles mas in und auf berfelben iff, das Meet, und was darinnen lebt und webt, ben himmel, mit allen großen Rorpern, bie in Demfelben ihren ordentlichen lauf haben, anfiehet und - Darüber bentet, bem tann nichts anders einfallen, als: ther bat boch biefes alles gemacht und erschaffen ? Denn wenn und mir ein Soub, ein Jopf, ober fonft ein Geschirr, vor Augen tommt; fo ift es bev with gleich außer Streite, bag jemand feyn muffe, ben bem es gemacht worben. Wie konnten bann bie Dielen taufend, ja millionen taufend Dinge, Die fut fich felbst weber entsteben noch besteben tonnen, obne einen Schöpfer fenn, von bem fie ihren Urfprung haben, und durch ben fie fo lange, als es ibm gefallt, erhalten werden? Darum beißt es in ber beiligen Schrift:

Daß man weiß, daß Gott sen, ift den Menschen offenbar: denn Gott hat es ihnen offenbaret; damit, daß Gottes unsichtbares Wesen, das ist, seine ewige Rraft und Gottheit, wird ersehen, so man des wahr nimmt an den Werken, nemlich an der Schöpfung der Welt; also daß sie keine Entschuldigung haben, Rom. 1, 19. 20.

Es fann also niemand, ber bey Verstande ift, daran zweifeln, daß ein Schöpfer aller Dinge, oder Goti sepn musse, von dem es sich nicht anders denken lagt als daß Er in sich selbst und für sich selbst bestebe phne einen Ursprung und Ansang zu haben. Von Len

ten, bie fich felbft eines andern bereden wollen, fagt bes. wegen die heilige Schrift :

Die Thoren sprechen in ihren herzen: es ist kein Gott. Pf. 14, i.

Wenn aber die Welt erschaffen worden, und wie solches geschehen sen; das wurden wir nicht wissen, wenn wir die Bibel nicht hatten. In so fern also ist est eine Glaubenssache, da wir auf demjenigen, was uns Gott davon hat wissen lassen, durch seine Gnade vest stehen, und daran nicht zweiseln. Es gehören also die Worte hieber:

Durch den Glauben merten wir, daß die Welt burch Gottes Wort fertig ist, daß alles, was man siehet, aus Nichts worden ist, Ebr. 11, 3.

# §. 28.

Was wir von ber Schöpfung im 1 Mof. Cap. 1. und 2. baben, bas wird wol tury, aber febr majestatisch ausgesprochen. 3. E.

Gott fprach: Es werde Licht, und es ward Licht, u. f. w.

Die gange Beschreibung Moss von ber Schopfung ift Sott gemaß, und die badurch offenbarte herrlichteit Gottes iff unermeglich.

Moses gennt, ben Schöpfer Gott, und erklart fich barüber nicht weiter. Es unterrichtet uns aber bie beilige Schrift an andern Orten des mehrern. Paulus saat:

Mir haben nur Einen Gott, den Bater, von welchem alle Dinge sind, und wir in aber zu Ihm, und Einen herrn Jesum Ebristum, durch welchen alle Dinge sind, und wir durch Ihn, I Cor. 8, 6. Und:

Gott hat alle Dinge geschaffen durch Jesum Chrift, Epb. 3, 9.

Diese Worte harmoniren mit bem, mas wir Cbr. 1, 2. lefen:

Gott hat ju uns geredet durch ben Sohn, burch welchen Er auch die Welt gemacht bat.

Wir wollen alfv zuerst bavon reden, wie Jesus Christus, ober ber Sohn Gottes, in dem Werke der Schöpfung hervorgerreten, und darin besonders gewirkt hat.

Es wird an vielen Orten des alten Testaments bezeuget, daß Gott, welcher sich dem Abraham, Isaac und Iacob so gnädig offenbaret hat, Gott, welcher das Bolf Istael aus Egypten geführet, und es zu seinem Volk angenommen hat, kein anderer sep, als der, welcher alles geschaffen hat; wovon man insonderheit Rehem. 9, 6. u. f. nachlesen kann.

Das neue Testament aber sagt beutlich, baß es Chrisfins sep, Gott, ber sich im Fleische, und als ein mahrs hafter Mensch, offenbaret hat. Denn so heißt es:

Durch Ihn ist alles geschaffen, das im himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare, bepbe die Ihronen, und herrschaften, und Fürstenthumer und Obrigkeiten, es ist alles durch Ihn und zu Ihm geschaffen, Col. 1, 16.

So rebet auch Johannes von dem Worte, welches Fleisch worden, und unter den Juden gewohnt, dessen Herrelichkeit die Apostel gesehen, eine Herrlichkeit, als des eingebornen Sohnes vom Bater, voller Gnade und Wahrheit, der in sein Eigenthum — das war das Judenvolk — gekommen, und von den Seinigen nicht angenommen worden; und bezeuget von Ihm ausdrücklich:

Alle Dinge find durch baffelbige gemacht, und ohne daffelbige ift nichts — auch nicht ein einiges — gesmacht, was gemacht ift, Joh. 1, 3.

Wenn aber jemand daraus schließen wollte, daß Christus nur als ein Instrument und Wertzeug in der Hand Gotzes anzusehen sep; der wurde sich irren. Denn der Sohn Gotzes hat sich bey der Schöpfung als Gott bewiesen; und das bezeugt die Schrift, wenn sie davon redet, mit Nachdruck. Denn als Johannes von dem Worte, das ist, dem Sohn Gottes, ein Zeugniß ablegte, daß alle Dinge durch dasselbige gemacht, und daß ohne dasselbige nicht ein einiges, was gemacht worden, gemacht kep; so sagte er unmittelbar vorher:

Im Anfang — ehe noch etwas geschaffen worden — war bas Bort, und bas Bort war bep Gott, und Sott war bas Bort — ober eigentlich: bas Bort war Gott. Joh. 1, 1.

Ein gleiches siehet man aus Ebr. 1, 8. u. f. da es heißt: Bon dem Sohne spricht er: Gott, dein Stuhl mahret von Ewigkeit zu Ewigkeit — und du, zerr, hast vom Anfang die Erde gegründet, und die Zimmel sind deiner Zände Werk. Sie werden vergehen, du aber wirst bleiben, u. f.

Darum wird Christus mit Recht, und nach der Schrift, der Schöpfer aller Dinge genannt. Das haben auch unste alten Theologen erkannt, und die Gottheit Christi unter andern damit bewiesen, daß sie behauptet, Er sep der Schöpfer aller Dinge, und darum musse Er Gott sepn. Man siehet auch diesen ihren Sinn aus den alten Liedern. Da heißt es z. E. Der Schöpfer aller Creatur nimmt an sich unsere Natur 2c. — D Gott! du Schöpfer aller Ding, wie bist du worden so gering! — Du Sibo.

Schöpfer aller Dinge, bu vaterliche Rraft — vieler anderer Stellen ju geschweigen.

## §. 29.

Daß aber der Vater unfers Herrn Jest Christi. der Schöpfer aller Dinge sey, und mit Recht so genannt werde, solches ist aus solgendem zu ersehen. In der Apostelgeschichte 4, 24. u. f. redet die Gemeine mit Gott, gegen dessen heiliges Kind Jesum, welchen Er gesalbet hatte, Herodes und Pontius Pilatus, mit den Heiben, und dem Volk Israel, angingen, und sagt:

Herr, bu bist der Gott, der himmel und Erden, und das Weer, und alles, was darinnen ist, ges macht hat.

Und findet man gleich in der heiligen Schrift vom heiligen Geiste keine so deutliche Stellen, als von dem Bater und Sohne, darin Ihm die Schöpfung beygelegt werde, — wiewol 1 Mos. 1, 2. Ps. 33, 6. und Sprüchw. 8, 22. 27. 29. 30. dahin genommen werden kann — so singt doch die Kirche mit Recht: Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist; weil Bater, Sohn und Geist Eins sind. Denn es ist Ein Gott, und also auch Ein Schöpfer aller Dinge. S. Jes. 44, 24.

# **§.** 30.

Nachdem ber Schöpfer alle Dinge gemacht hatte, nahm Er zuletzt die Schöpfung des Menschen vor. Diesen wollte Er nach seinem Bilde schaffen, daß er Ihm gleich sepn sollte. 1 Mos 1, 26. Er sollte auch herrschen über die Fische im Meer, und über die Vögel unter dem himmel, und über das Vieh, und über die ganze Erde.

Erbe, und über alles Gewürme, bas auf Erben treuche, (S. 1 Mof. 5, 1. u. f.)

Mle übrige Dinge machte Er bloß durch sein Bore. Wenn Er sprach, daß sie werden sollten, so entstanden sie dadurch. Mit dem Menschen aber gab Er sich gleich. som Mühe. Wie ein Topser einen Ihon nimmt, und ein Gefäß daraus formirt; so bildete Er den Menschen aus einem Erdentlose, und durch den Othem, welchen Er demselben einbließ, gab Er ihm das Leben. Das Weib bauete Er hernach aus einer von dem Mann genommenen Ribbe, und brachte dieselbe zu ihm. S. 1 Mos. 2, 7, 18 u. f.

So hatte nun Gott sein Schöpfungswert geendiget, und rubete am flebenten Tage. Und Moses sagt, Gott habe barum ben siebenten Tag gesegnet und geheiligt, weil Er an demselben geruhet habe. 1 Mos. 2, 2, 3.

#### §. 31.

اد

Was Gott bewogen habe, die Welt zu erschaffen, das kann ein Herz, welches Ihn hat kennen lernen, leicht sinden. Weil Er in sich selbst der selige Gott ist, I Lim. 1, II. Cap. 6, 15. dem es an gar keiner Vollstommenheit und Vergnügen sehlt; so konnte Er darum die Welt nicht schaffen, daß Ihm dadurch etwas zuswachsen möchte. Er ist aber, wenn man Ihn beschreisden soll, die Liebe, I Joh. 4, 8. 16. Die Liebe theilt sich gern mit; und wenn sie niemand hat, dem sie sich mittheilen kann, so such sie ziemand: und das ist so mit Gott dem Herrn im höchsten Grade. Er hat mit der Abssicht, Willionen und Willionen Ereaturen, und sonderlich den Renschen, Gutes zu thun, so wol sie selbst werden lassen, als auch dassenige, was sie zu ihrem

Beffehen brauchen. Das alles ift bann ju Lobe feiner - herrlichen Gnabe.

# J.▶32.

Dag Gott alle Creaturen, die Er erschaffen bat, nabret und erhalt, und nicht nur bas Ruber bes großen Beltschiffes, sondern auch bas Beffeben einer jeden Creaeur, und wenn fie noch fo geringe mare, infonberbeit aber ber Menfchen, in feiner Sand babe, das ift eine eben so gewiffe, als unserm Verstande unbegreifliche Sache. Man nennt biefes die Erhaltung der Creaturen, bie Borforge fur biefelben, und bas Regiment Bottes unter ihnen; und diefes ift, in aller Absicht, ein ja fo großes Wert Gottes, als die Schopfung. Es fann uns zwar ber Augenschein, und die tagliche Erfabrung, fo wol als die Siftorie, insonderheit der Bibel, vieles bavon lebren; boch ist basienige, was wir burch Die Zeugnisse ber Propheten und Apostel, ja burch Jefum Chriffum fibst, bavon wiffen, oder wiffen tommen, am schatbarften.

Es sind viele Dinge, große Dinge, davon wir nicht viel, mehr wissen, als daß sie sind. Was wissen wir a. E. von den Firsternen? Unterdessen sindet sich, daß alle die großen Himmelskörper, deren eine unzählige Menge ist — und wir sehen doch nur einen Theil davon — immer in ihrer Ordnung bleiben, und ihre Bewegung ist so regulär, daß man viele Jahre vorher wissen kann, und wirklich weiß, an welchem Tage, und in welcher Stunde, die Sonne, und der Mond, und die Sterne, da und da stehen, und z. E. eine Sonnen, oder Mondsinsterniß sehn werde. Wer erhält dann dies selben, daß sie nicht nur bestehen, sondern in solcher

Debnung bleiben? Wer anders, als berjenige, von bem, und burch ben, und ju bem alle Dinge sind. Der ist es, von dem geschrieben stebet:

Er tragt alle Dinge mit seinem fraftigen Bort, Ebr. 1, 3, und;

Er ist vor allem, und es bestehet alles durch Ihn, Col. 1, 17. (s. Ps. 74, 16. 17.)

Was ist das anders, als wenn man sagte: die Creaturen bestehen nicht für sich selbst, sie mussen getragen werden; und der Sohn Gottes ist es, der sie alle durch sein träftiges Wort trägt. Es ist alles zu Ihm geschaffen und es soll ohne Ihn, und für sich selbst, und bloß durch eigne Krast, nicht bestehen. Warum das? wäre es nicht bester, wenn alles wie ein Uhrwert, das gar teines Wartens und Ausziehens bedarf, in Ewigkeie sortliese? Ich antworte mit Paulo:

Spricht auch ein Werk zu feinem Reister, warum machst bu mich alfo? Rom. 9, 20.

Ift es nicht Gnade genug für die Creatur, daß ber Schöpfer sich selber mit ihr gleichsam mubet, und sich ihrer so gnadig annimmt?

Es findet sich ferner, daß die Baume, die Strauche, die Pflanzen, und die Kraufer, ein Leben haben, in ihzer Art. Sie werden, sie wachsen; und wenn sie das ihnen gemäße Alter erreicht haben, so vergehen sie; tommen aber wieder, und pflanzen sich fort. Sie haben aber auch ihre Nahrung; und wer ist es, der dieses alles im Gange erhalt? Gott der Herr, der ein Herr ift, so wol der Erde, als des himmels; wovon man den ganzen 104ten, auch den 147sten Psalm, und viele andere Stellen der Schrift, nachsehen und nachlesen kann.

6. Matth. 6, 28, 30.

Die Creaturen, die entweder im Wasser, oder in der Erbe, oder in der Luft leben, sind nicht zu zählen. Sie pflanzen sich fort; sie wachsen, die sie ihre völlige Größe erreichen; sie haben ihre Nahrung und Noth-durft, wie sie ihrer Natur gemäß ist; sie vergeben wieder, und andre ersehen ihre Stelle. Wer sorgt für sie? wer halt über ihnen? wer regiret alles? Gott der Herr.

Aller Augen warten auf Dich, heißt es im 145sten Pfalm v. 15. und 16. und du gibest ihnen ihre Speisen 3u seiner Zeit; du thust deine hand auf, und erfüllest alles, was lebet, mit Wohlgefallen. Und: Er gibt allem Leische seine Speise, denn seine Gute währet ewiglich, Psalm 136, 25.

Bogu die Borte Chriffi tommen:

Sebet die Bogel unter dem himmel an, fie faen nicht, fie ernten nicht, fie fammeln nicht in die Scheuren, und euer himmlischer Vater nahret fie doch. Matth. 6, 26.

Rein Sperling faut ohne euren Vater auf die Erde, Matth. 10, 29.

# §. 33.

Wenn wir insonderheit auf die Menschen sehen; so scheint es wol zuweilen, als wenn Gott dieselben geben ließe, wie die Fische im Weer. Wer aber der bei ligen Schrift glaubt, der kann so nicht denken. Denn die lehret uns, daß Er, der Herr, gibt jedermann Les ben und Othem, ja alles, Apostelg. 17, 25. Desgleichen, daß Er ein Ziel gesett, und zuvor versehen hat, wo sie auf dem Erdboden wohnen sollen, und wie lange, Apostelg. 17, 26. Daß also ein Mensch zu der und der

Zeit, und an dem und dem Ort geboren wird, das tommt nicht von ohngefähr, sondern es ist von der Hand Gottes, Psalm 139, 16.

Paulus fagt:

Er hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, uns viel Gutes gethan, und vom himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, und unsem herzen erstüllet mit Speise und Freude, Apostug: 14, 17.

Gott siehet auf das ganze menschliche Geschlecht. Die Augen des herrn schauen an allen Orten , berde

die Bosen und die Krommen, Spruchw. 15, 3. Er lässet seine Sonne ausgeben über die Bosen und über die Guten, und lässet regnen über Gerechte und Ungerechte, Wath. 5, 45.

er transfer of the day and the car

. **§. 34.** 

Es ift kein einiges Boit in der Welt, an dem'Er fich unbezeugt ließe, und dem Er durch unzählige Probent seiner weisen, gnadigen und machtigen Vorsorge nicht Gelegenheit gabe, Ihn zu erkennen, zu ehren und Ihm zu dienen. Rommen sie in eine ordentliche Verkassung durch Hulfe verständiger Obrigkeiten; so sieht das gemeiniglich so aus, als wenn es nur so von natürlichen Ursachen herrührte. Aber nach der Schrift

ist keine Obrigkeit, ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet, Rom. 13. 1.

Er sent Konige ab, und sent Konige ein: Er gibt den Weisen ihre Weisheit, und den Verständigen ihren Verstand, Dan. 2, 21.

Daß ein Volk machtiger wird, als das andere, und die Oberhand über dasselbe bekommt, das ift nicht von ohn-

gefähr, ift auch natürlichen Urfachen nicht allein jugufüreiben. "Denn Gott fpricht:

Ich habe die Erbe gemacht, und Menschen und Bieb, so auf Erben sind, burch meine große Kraft und ausgestreckten Arm; und gebe sie, wem ich will, Jerem. 27, 3.

Und so gad Er damals alle kande, und alle Voller, in die Hand Reducadnezars, des Königs zu Babel, und in die Hand seines Sohnes, und Entels, Jer. 27, 6. n. s. Da entstehen dann blutige Kriege aus gerechten Gerichten Gottes, und Er straft ein Bolt, um seiner Guiche willen, durch ein ander Voll, das nicht viel besteht sier, durch ein wiederfährt hernach, wenn es sich erhebt, durch andere ein gleiches. Da denken die Menschen: der und der König hat es so und so gescheut gesmacht, er ist durch das and senes so machtig worden; dustum hat er den Sieg-davon getragen. Aber in der beitigen Schrift heißt es:

Rosse werden jum Streitinge bereitet; aber der Sieg kommt vom Serrn, Sprudw. 21, 31.

Per Herr schauet vom himmel, und siehet aller Menschen Kinder; von seinem vesten Thron siehet Er auf alle, die auf Erden wohnen. — Einem Könige hilft nicht seine große Macht, ein Riese wird nicht errettet durch seine große Kraft, Rosse belsen auch nicht, Ps. 33, 13. u. s.

Und Gott felber fagt:

Ich gebe Friede, und schaffe das Uebel — als ein gerechter Richter. — Ich bin ber Herr, der solches alles thut, Jes. 45, 7.

Durch das Uebel, welches Gott schafft, kann bier nicht die Sunde verstanden werden — die ist nicht von Gott,

(h. 1.) — sondern die Strafe ber Sunden, die Berbeerung ganger Lander, die Bertilgung mancher Bolfer, und die sonft mit dem Kriege verknupften, und darauf folgenden schweren Umftande.

Bu dem Uebel, welches Gott', nach seiner Gerechtigkeit, über ein Volk verhängt, gehört auch dieses, daß Er zu viel oder zu wenig regnen läst — wie z. E. zu, Clias Zeiten, Luc 4, 25. — und theils dadurch, theils durch andere Dinge, eine Theurung in ein Land schickt. Da suchen dann die Menschen die Ursachen der Theus rung in den und den natürlichen Ursachen; aber der wahre Grund davon ist aus folgenden Worten Gottes zu ersehen:

Wenn ein Land an mir sündiget, und dazu mich verschmächet; so will ich meine Hand über dasselbe ausstrecken, und den Vorrath des Brodes wegnehmen, und will Theurung hineinschieten, daß ich beyde Menschen und Vieh darin ausrotte. Ezech. 14, 13. Wenn giftige Rebel, und ungesunde Lust, und andere Dinge, schwere Krankheiten unter die Menschen und unter das Vieh bringen, wodurch Tausende hingerasst werden: so sind das Gerichte Gottes, und kommen nicht von ohngefähr.

So ist es auch mit den Feuer- und Wasserschäden, mit hagel und Ungewitter, mit Sturmwinden und Erdbeben, mit heuschrecken und andern Landplagen. Man kann freylich von allen den Dingen gewisse Ursachen angeben; aber es kommt doch nichts über die Menschen, ohne von Gott, dem gerechten Nichter. Umos sagt:

Ist auch ein Unglud in ber Stadt, bas ber Herr nicht thue? Cap. 3, 6.

#### **§**. 35.

Hieber ift aber folgendes wohl ju merten:

1.) Wenn man die unlengdaren Bohlthaten, welche ben Menschen von der hand des Herrn zugewendet werden, gegen die ihnen schwer fallenden Dinge halt; so haben jene ein unbeschreiblich großes Uebergewicht vor diesen. Und wenn auch Gott straft, so geschieht es zwar mit ernstlichem Jorn, aber doch entweder zur Besserung, oder zur Beendigung eines so bosen Lebens, wodurch sich die Menschen nur eine viel größere Verdammnis wurden zugezogen haben; und das ist in Wahrheit Liebe.

2.) Gott plagt und betrübt die Menschen nicht von Bergen, und es ift Ihm nicht bas liebste, wenn Er solche Schärfe branchen muß; und wenn Er ihnen Barmbergigkeit erzeigen kann, so ift solches feine Freude.

Ploslich rede ich, sagt Er, wider ein Vot und Ronigreich, daß ich es ausrotten, zerbrechen und verderben wolle. Wo sich es aber bekehrt von seiner Bosheit, dawider ich rede; so soll mich auch reuen das Unglück, das ich ihm gedachte zu thun, Jer. 18, 7, 8.

Man kann die Geschichte von der Stadt Rinive, die in dem Propheten Jona beschrieben wird, ohne Rührung nicht lesen. Und wer das alte Testament mit Bedacht lieset, der findet gar viele Exempel von der Barmbergigkeit Gottes gegen Menschen, die sich aufs schrecklichste verschuldet hatten, aber in ihrem Elend Gnade bep Gott fanden.

3.) Wer bep ben schweren Umstäuden, die ein Volk ju erfahren krigt, gegen Gott murret, ber macht sie badurch nicht leichter, sondern verschuldet sich sehr.

Murs

Murret nicht, sagt Paulus, wie jener esliche murreten — S. 4 Mos. 14, 2. 36. — und wurden umgebracht durch den Berderber, 1 Cor. 10, 10.

Den beften Rath gibt Jeremias, der ben ben entfetslichen Gerichten, die über das Bolt der Juden ergangen waren, unter andern fagt:

Wie murren dann die Leute im Leben also? Ein jeglicher murre wider seine Sunde; und lasset uns sorschen und suchen unser Wesen, und uns zum Geren bekehren. Lasset uns unser Herz, samt den Handen, ausbeben zu Gott im himmel: wir, wir haben gesündiget, und sind ungehorsam gewesen; darum hast du billig nicht verschonet, Rlagl. 3, 39. u. f.

4.) Ach möchte man doch die Worte nie vergessen: Wo der herr nicht das haus bauet, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Wo der herr nicht die Stadt behütet; so wachet der Wächter umsonst, Ps. 127, 1. 2.

#### §. 36.

Sott nimmt fich aber nicht nur ganzer Bolter und Lander ans sondern es erstreckt fich auch seine Vorsorge auf alle und jede Menschen insonderheit.

Wenschen ergangenen Segensworte Gottes: Seph fruchtbar, und mehret euch, und erfüllet die Erde, und machet sie euch unterthan, I Mos. 1, 28. behauptet, daß es sich durch alle Zeiten der Welt, bis an den jüngsten oder letten großen Tag, kräftig beweise, und die Wenschen in den Stand sehe, fruchtbar zu seyn, sich zu mehren und die Erde zu erfüllen; dem kann man mit Grunde nicht widersprechen. Wenn er aber daraus den Schluk

macht, daß fich Gott von da an um die Fortpflanzung des menschlichen Geschlechts nicht weiter befummere, fondern nur alles in bem naturlichen Gange fortgeben laffe; fo fann man ibm, nach ber Lebre ber beiligen Schrift, nicht bepftimmen. Abraham beklagte fich bev Gott, daß er teinen Gobn batte, und befam die Berbeigung, daß Er ibm einen Gobn geben wolle, I Dof. 15, 2. u. f. Das fam überein mit ber Berbeigung. Die ihm Gott bey feinem Ansgang aus feinem Baterland und von feiner Freundschaft gegeben batte, I Dof. 12, 2. 3. Bon biefer Zeit an verfloffen funf und gmangig Jahre, ba wurbe bie Sara, nach bem Morte bes herrn, schwanger, und gebar ben Jsaac, 1 Mof. 21, 1. u. f. Isaac bat ben herrn fur fein Weib - nachbem er schon ins zwanzigste Jahr mit ihr in ber She gelebt batte - benn fie war unfruchtbar; und ber Berr ließ fich erbitten, und Rebecca, fein Beib, ward schwanger, I Mos. 25, 21. Rachdem Jacob die Rabel schon sieben Jahre jum Weibe gehabt batte, so beißt es: Der herr gedachts an Rabel, und erhorete fie, und machte fie fruchtbar, ba ward fie schwanger, u. f. 1 Mof. 30, 22, 23. David fagt ju dem herrn: Deine Augen saben mich; da ich noch unbereitet war - ba ich nemlich noch nicht gebilbet war im Mutterleibe, benn bas zeigen die vorbergebenden Borte an - und waren alle Tage auf dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und derselben keiner da war, Pf. 139, 16. Jum Jeremias fpricht der herr: Ich kannte bich, ebe dann ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte bich aus, ebe dann du von der Mutter geboren wurdeff, u. f. Jer. 1, 5. Mus diefen Stellen ift offenbar, bag Gott, in Absicht

auf bes Menschen Zeugung und Geburt, wie auch in Absicht auf seine Lebenslänge, nicht alles gehen läßt, wie es ber Natur nach gehen kann und will; sondern Erregirt barin mit vieler Weisheit. Darum heißt es in der Schrift:

Siehe, Rinder sind eine Gabe des Herrn, und Leibesfrucht ist ein Geschenk, Ps. 127, 3. s. auch 1 Wos. 29, 33. Cap. 33, 5. Cap. 48, 9.

Wie sich nun Gott der Herr eines Kindes schon im Mutterleibe annimmt, und für dasselbe sorget; so hat man es als aus seiner Hand anzunehmen, daß ein Kind als ein Rnablein, ein anderes als ein Mägdlein, gesdoren wird. Daß ein Kind gesund und woblgestaltet, und mit allen Sinnen, und Kraften der Seele, zur Welt geboren wird, ist eine besondere Wohlthat des Schöpfers; so wie man es auch aus seiner Hand zu nehmen hat, wenn ein Kind gebrechlich, blind, taub, magestalt, trank oder albern zur Welt kommt. Daher sagt Salomo!

Wer des Dürftigen — 3. E. eines Krüppels — spottet, der höhnet desselben Schöpfer, Sprüchw. 17, 5.

#### **§.** 37

1

1

!

Sieht man die Umstände der Menschen an, die einem so vordommen; so ift der eine von größerer, der andere von kleinexer Statur; dem einen ift eine schönere Gestalt gegeben, als dem andern; der eine hat mehr Verskand, als der andere; dieser ist reich, und jener ist arm; dem einen gehet alles nach Wunsch, der andere hat lauter Schwierigkeiten; der eine kommt zu großem Ansehen, der andere ist niedrig, gering, auch wol verachtet; einer ist munter und gesund, der andere ist kränklich, auch

wol frant und elend; einer hat viel und große Saben; die der andere entweder gar nicht, oder im geringen Maake hat; der eine ift frart und muthig, der andere schwach und unvermögend; in dem einen liegt Geschick zu aller Arbeit, mie dem andern ist nicht viel zu thun; dem einen ist insonderheit ein Geschick und Reigung zu gewissen Kunsten und Geschäften gegeben, die dem andern sehlen, u s. w.

Da ift nun ju beflagen, baf biejenigen, bie einen 1 Borgug vor andern haben, sich leicht was einbilden, und die andern verachten; ba fie es boch von Gott ba ! ben. und Ihm bafur banten, auch wohl bebenten follten; : daß fie befto großere Berantwortung baben werben. wenn fie ben rechten Gebrauch bavon nicht machen ! und bag biejenigen, welche folche Vorzuge nicht bas : ben, gemeiniglich unjufrieden find, wo nicht gar wie ber Gott murren, und manchesmal neibifch auf ani ! Dere werben; ba fie boch, wenn fie es recht ermagen, Urfache genug baben, Gott bem Berrn fur bas, mas Er ihnen anvertrauet bat, ju banten, und die Beisbet feiner Borfebung ju bewundern, welche bas Sange überfiebt, und die Menfchen durch die fo verschiebents lich ausgetheilten Gaben und Bedürfniffe einander fo verbindlich macht.

wenn sie ihre zurückgelegten Lebensjahre überbenken, sich, außer benen unzähligen Wohlthaten, die sie mit andern zugleich erlangen, auf einige mit ihnen vorgekommene besondere Olnge nicht erinnern konnten. Da hat der eine im dieser, der andere in jener Noth gesteett; der eine hat die, ind ein anderer jene schwere Krantheit gehabt; der eine ist in solcher, und det andere in folcher Gesahr gewe-

fen; Gott hat ihm wunderbar geholfen, und das hat ihm einen solchen Eindruck hinterlassen, den er nicht wieder los werden kann. So sucht Gott den Wenschen an sich zu ziehen, um ihm, zu seinem ewigen heil, noch mehr Gutes zu erzeigen. Es bleibt aber daben nicht, sondern Gott dringt auch den Wenschen ans herz, und es bleibt niemand von Ihm ungesucht. Der Jammer ist nur, daß die armen Leute größtentheils entweder nicht darauf merken, oder dem göttlichen Zuge nicht solgen.

Ein verständiger Mensch wird dieses leicht zugeben, wenn die Rede ist von solchen Personen, die Gelegensbeit gehabt haben, das Evangelium von Jesu zu hören. Wie ist es aber mit den armen heiden, die von dem Evangelio nie etwas gehört haben? Wahrssscheinlich handelt Er mit denselben auf die Weise, wie Er die Menschen suchte, ehe man die heilige Schrift hatte. Hat hiod zu Wose Zeiten, oder noch vorher, gelebt, wie man nicht ohne Grund denkt, so gehören die Worte Elihu daher:

Im Traum des Gesichtes in der Nacht, wenn der Schlaf auf die Leute fällt, wenn sie schlafen auf dem Bette, da diffnet Er das Ohr der Leute, und schriedet sie, und züchtiget sie, daß Er den Mensschen von seinem Vornehmen wende, und beschirme ihn vor hoffart, und verschonet seiner Seele vor dem Berderben. — Er strast ihn mit Schmerzen auf seinem Bette, u. s. w. Siehe, das alles thut Gott zwey oder dreymal mit einem jeglichen, daß Er, seine Seele herumhole aus dem Verderzben, und erleuchte ihn mit dem Lichte der Lesbendigen, Hiob 33, 15. und f.

Rury, Gote balt mit einem jeden Menfchen in ber Bele

fo Saus, daß biefer an jenem großen Gerichtstage Entschuldigung haben wird.

Das einige ist noch hinzuzuthun, daß Gott seine Kinder und Diener ein besondres wachsames sorgfältiges Auge habe. Unfer herr Jesus Ehr bezeuget, daß alle Haare auf ihrem Haupte geze waren, und derselben keines, ohne ihres Vaters len, auf die Erde fallen könnte. Denn es könne i einmal ein Sperling auf die Erde fallen, ohne des ters Willen; sie aber waren besser, dann viel Sperlimath. 10, 29. 30. Darum sollen Kinder und Kin Gottes auch alles, was ihnen wiedersährt, es sep ober groß, suß oder sauer, als aus der Hand Geannehmen, mit Zufriedenheit und Dankbarkeit, und nicht murren, oder auf Dinge, oder Menschen, die nen schwer fallen, bose werden.

#### **§**. 38.

Wer die Gnade von Gott hat, daß er die Absic und Wege Gottes mit dem Menschen kennen lernt, sindet bep allen und jeden Dingen, die mit demse vorkommen, daß ihn Gott entweder mit Gute, mit Ernst zurechtbringen, und sein wahres heil sche will. Doch bleiben uns unzählige Dinge, die smit den Wenschen in dieser Welt vornimmt, verboi und unerklärlich, zumal wenn wir daben nicht beden daß wir die Ewigkeit vor uns haben.

Eine Sache sieht insonderheit so aus, als wenn mit ber Borsehung Gottes nicht bestände. Die mei Menschen sind arm, und viele sind Sclaven oder 1 Leibeigene, die man gemeiniglich sehr hart behani Kümmerlich muffen sie sich nähren, und was aus i

it beraustommt, bamit wird gemeiniglich entweber st oder gepraft. Laffen sie sich was zu Schulden nen, so straft man sie unbarmberzig. Zeugen sie er, fo miffen fle voraus, bag folche in eben bie veren und Leibeigenschaft geboren werben. Die Leute nicht in bem Sclavenstand ober ber Leib. schaft leben, da pflegen boch bie Mindermachtigen benen, Die machtiger find, als fie, unterbruckt au hat nun Gott ein Auge auf alle, und jebe schen, wie ift es moglich, bag Er ben Dingen autann? Sollte Er nicht brein fahren, und bie Den-: umbringen, die ibren Rachften fo qualen? hierauf bient jur Untwort, dag Gott von bemi bebum und der Armuth ganz anders denkt, als die ichen auf Erben, und baf Er bie Armuth viel beier findet, fie vor vielen Gunden ju bemahren, gis Reichthum. Wozu bringt dann der Reichtbum und rfluß bie Menschen? Rebet man von bem, wie es Zage ift. wenigstens bem allergrößten Theile nach; ann man nicht viel rubmliches bavon fagen. effen mehrentheils Gottes und feines Gebots, und nten gar wenig, daß fie Sausbalter find von ihrem mogen, und dag Gott einmal Rechenschaft von ibforbern wird, ob fie baffelbe nach feinem Sinn und feinem Borte verwaltet und angewendet baben find die ungeschickteffen Leute jum Reiche Bottes: ver ber herr fagt: Es fep leichter, bag ein Rameel b ein Radelobr gebe, bann bag ein Reicher ins Reich tes komme. Die Armen aber baben nicht fo viel Die Dornen, bas iff, nach bes herrn berunaen. ner Erklarung, die Sorge diefer Welt, und der rug des Reichtbums, erflicken ben ibnen ben Samen des Wortes Sottes nicht. Ihr Verstand wird burch die Künstelepen, worin man die Reichen zu erziehen pflegt, nicht geschlissen gegen die Wahrheit. Ihre Eigenliehe wird durch die Schmeichelepen nicht so gemästet, wie es ben den reichen Leuten geschiehet. Sie entgeben hundert Reizungen zum Bosen, denen die reichen Leute entgegen lausen. Die Roth treibt sie zu Gott. Und in der Ewigkeit wird es sich noch mehr ausklären, das wiel tausend Menschen Ursach haben, Gott dafür zu danken, daß sie hier in dieser Zeit arm gewesen sind.

#### **§.** 39.

Mas bat dann nun Gott davon, daß Er fich mit einem jeden Menschen, fo wie mit allen Bogelein und Burmlein, gleichsam mubet und fur fie forget? Bon ben allermeiften Menschen bat Er schlechten Dant. Den wenigsten tann Er es recht machen. Man bat immer mas an feinem Regimente auszuseten. Wenn einer vierzig Jahr gesund gewesen ift, und Gott schickt ibm alsbann eine Rrankbeit ju, die oft nur wenige Wochen mabrt, und wol gar jur Erhaltung feines Lebens bient. wofur et baber findlich banken follte; fo ift boch ben ibm. - ach nur gar ju oft - nichts als Berdruf barüber. Gibt Gott einem Menfchen Rahrung und Rieis ber. fo bag er und die Seinigen gur Rothburft genug baben; fo wird er baruber febr oft ungufrieden, bag fein Rachbar mehr bat, als er. Wenn ibm ein Ungluck wiederfahrt - und er bat es fich boch wol felbft auge-20gen - so bat er immer zu klagen.

Rur noch ein fast täglich mahrzunehmendes Exempel anzusühren; so haben die Menschen gemeiniglich an dem Wetter was auszusehen. Gott hat dem Noah, der

nach der Gundfluth der Stammvater aller Menfchen wurde, unter andern die Verheifung gegeben :

So lange die Erde stehet, soll nicht aushören Samen und Ernte, Frost und Hise, Sommer und Winter, Tag und Nacht, 1 Mos. 8, 22.

Damit hat Er aber nicht gefagt, daß Er diese Dinge wolle geben lassen, wie sie eben geben, und wie es die narürlichen Ursachen und Folgen mit sich bringen, ohne alles selbst zu regiren. Jeremias prediget wider Juda:

Dis Volk hat ein abtrünniges, ungehorsames Herz, bleiben abtrünnig und geben immerfort weg, und sprechen nicht einmal in ihrem Herzen: Lasset und boch den Herrn unsern Gott fürchten, der und Frühregen und Spatregen zu rechter Jeit gibt, und und die Ernte treulich und jährlich behüstet, Jer 5, 23 24.

Werbet ihr in meinen Sahmgen wandeln, und meine Gebote halten und thun; so will ich euch Regen geben zu seiner Zeit, und das Land soll seine Gewächse geben, und die Baume auf dem Jelde ihre Früchte bringen, 3 Wos. 26, 1. 2. S. auch 5 Wos. 11, 13. 14. Ies. 30, 23.

.,

isl

ą

15

Er gibt Schnee, wie Wolle, Er streuet Reisen, wie Aschen, Er wirft seine Schlossen, wie Bissen, — wie Stude — wer kann bleiben vor seinem Frost? Er spricht; so zerschmelzet es: Er läßt seinen Wind weben, so thauet es auf, Ps. 147, 16. u. f.

Rurg: Die beilige Schrift gibt Donner und Blig, Sagel und Ungewitter, Reif und Schnee, Thau und Regen, Hige und Kalte, Wind und Sturm, ja alles, in Gottes Hand. Darum foll man nicht bagegen murven: denn man versündigt fich damit gegen Gott und fein Regiment.

## §. 40.

Was Paulus von der Schöpfung der Welt bezeugt, daß daraus Gottes unfichtbares Wefen ju erfeben fev. Rom. 1. 20. das tann man auch von der Erhaltung der Creaturen fagen. Die Glaubigen best alten Testaments baben fich mit biefen bepben großen Berten Gottes. und ihrer Betrachtung, oft und viel beschäftiget, und Gott bat fich ihnen auch badurch offenbaret. Gott ließ fich überdem mit ihnen fo gnabin ein, bag Er einigen erschien, und von Mund ju Mund mit ihnen rebete, anbern aber durch seinen Geift fich ju erfennen gab. (S.: 7.) Bas fie uns alfo von Gott in ihren Schriften binterlaffen haben, idas ift uns febr tofflich. Im nenen Sefament bat fich Gott durch das Werf ber Erlofung noch viel berrlicher offenbaret. Er bat auch mit uns geredet, fo wol durch feinen einigen Sohn, als burch ben beiligen Geift, ber in ben Jungern Jefu mar. Wenn wir also bey dem bleiben, mas uns das alte und bas neite Testament von Gott fagt, so werden wir ficher fabren.

#### · S. 41.

Alls unfer lieber herr und heiland mit einem armen Weibe über ben rechten Gottesbienft redete, fagte Er unter andern:

Gott ist ein Geist, und die Ihn anbeten, muffen Ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, Joh, 4, 24. Das laßt sich nicht weiter erklaren; denn wir wiffen nicht, was ein Geist sey. Go viel ist wol flar, daß ein Geift nicht Fleisch und Bein habe, wie es bie Menschen haben, Luc. 24, 39. Was aber die Natur eines Geistes sen, das wollen wir lieber nicht zu wissen bekennen, als die wunderlichen Definitiones, die man in einigen philosophiichen, auch wol theologischen Schulen das von gibt, und die darauf beruhenden Folgen, annehmen. S. 1 Tim. 6, 15, 16.

Wenn von den Gigenichaften Gottes big: Robe ift. fo iff suporderst anzumerten, dat, Er ewig ift. Abras ham predigte schon von dem Namen des Berrn, des emigen Gottes, 1 Mof. 21, 33- Alle Dinge, bie geschaffen find, haben einen Unfang. ... Gott aber bat teinen Unfang und tann teinen baben. G. Di. 90, 2. Unsere Sinnen verlieren fich freplich, wenn wir ba binein benten: benn wir mogen noch fo weit guruckgeben, so gebt doch die Emigkeit immer noch weiter: und wir mogen noch fo meit porausbenten, fo fommen wir boch an feinem Biel. Das Bestehen ber Creatur tommt auf ibren Schopfer an. Er tonnte fie eben fa leicht gernich. ten. ale Er fie bat werden laffen. Gott aber bleibet immer derfelbe, und boret nimmermehr mieder auf. Er beift beswegen ber Erfte und ber Lette, Jef. 44, 6. Bon unferm herrn und Beiland, bem Gobn Gottes, wird gesagt: ativ de la

Gott, dein Stuhl mabret immer und ewig, Pfalm

45, 78.
mit Zuziehung der Worte Ebr. 1, 8. 10. und Pf. 102,
27. 28. Er nennt sich deswegen auch den Ersten und
den Letten. Offend. 1, 17. Cap. 22, 13. und Jes. 44, 6.
Wenn Er aber der Anfang der Creatur Gottes genennt
wird, Offend. 3, 14. so kann das nicht so viel heißen,
als ware Er die erste Creatur gewesen, sondern, die

Creatur bat durch Ihn ihren Anfang bekommen; Er hat alles geschaffen, Joh. 1, 3. Col. 1, 16.

··§. ^ 42.

Die Allmacht Gottes wird dentlicher beschrieben, als die Endisteit bestelben.

Alles, was Er will, das thut Er, im himmel, auf Erben, im Meer und in allen Siesen, Pf. 135, 6.
Unser Gott iff im himmel, Er karn schaffen, was

Er will, \$1. 115, 3.

Daburd werben bie fo berghaften Ausspruche ber Schrift, als g. E.

Sep Golf ist kein Ding unmöglich, Luc. 1, 37. und: So Er spricht, so geschiedts; so Er gebeut, so stebets da, Nf 33, 9.

beffimmt. Denn Gott, ber alles thun tann, will boch nichts thun, als was feiner Weisheit und Wahrheit, Seiligkeit und Gerechtigkeit, Gute und Barmherzigkeit, gemaß ift.

Darans laffen sich manche Fragen beantworten, die sonft was auffakendes haben. 3. E. Wenn ein armer Beide hore, daß ein boser Geist ist, der die Menschen versührt, und ihnen die Rügen zuhält, daß sie nicht sehen das belle Licht des Evangelii von der Klarheit Christi; so spricht er: ist dann Gott nicht größer, als der bose Gelft, den man den Tenfel nennt? Kann Er ihn dann nicht todt schlagen? Kann Er ihn nicht vernichten? Die Antwort ist leicht. Sott ist freylich größer, als der Teufel, und Er könnte ihn allerdings vernichten: denn Ihm ist kein Ding unmöglich. Aber Er will nicht, und hat weise Ursachen, warum Er ihn noch schonet auf die Zeit seines Gerichts, das gewiß nicht ausbleiben wird.

Bie machtig leuchtet übrigens bie Allwacht Gottes aus ben Berten ber Schopfung, und Erhaltung ber Creaturen hervor. Die Juben munderten fich, als fie mit ihren Angen faben, daß unfer herr Jefus Chriffus mit fo wenig Broben fo viele taufend Menschen speisete; und fie batten Urfache baju. Gie mußten und hebachten aber nicht, daß biefer Chriffus, ber unter ihnen mar, ber Sohn Gottes mare, ber vierzig Jahr lang bas Bolt Ifrael, beffen Zahl fo groß mar, baß nur die Manner, ohne Weiber und Rinder, fechemal bunberttaufend ausmachten, in ber Buften gespeifet batte. Ja, fie verstanden nicht, daß eben berselbe ber Allmachtige ift, Offenb. 1, 8. der alle Creaturen, die im Waffer, in und auf ber Erbe, und in ben Luften find, fo viele bundert, ja taufend Jahre, gespeifet und ernabet bat: und wer hat Ihm etwas baju gegeben?

#### §. 43.

Dag Sott allgegenwärtig fep, davon redet Er felbst burch ben Mund Jeromia:

Bin ich nicht ein Gott, der nahe ist, spricht det herr, und nicht ein Gott, der ferne sen? Mepnest du, daß sich jemand so heimlich verbergen könne, daß ich ihn nicht sähe? spricht der zerr. Zin iche nicht, der zimmel und Erde erfüllet? Cap. 23, 23. 24. Vaulus sast daher:

Er ift nicht ferne von einem jeglichen unter und; benn in Ihm leben, weben und find wir, Apostelg. 17, 27. 28.

#### Mud David:

Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? und wo soll ich hinstiehen vor deinem Angesichte? Kuhre

ich gen Simmel, so bist du da; bettete ich mir in die Ttefe, siehe, so bist du auch da; nahme ich Flügel der Morgenroibe, und bliebe am äußersten Meer, so wurde mich doch deine Hand daselbst führen, und deine Rechte mich halten, Pf. 139, 7=10. Es ist also unsehlbar gewiß, daß Gott, der himmel und Erde erfüllet, nicht ferne sep von einem jeglichen Menschen, er mag sich auch besinden, wo er immer will. Der Heiland deutet dieses insonderheit auf sich und seine Släubigen in den Worten:

Wo zwen ober brep versammelt find in meinem Ramen, da bin ich mitten unter ihnen, Matth. 18, 20. Und:

Siebe, ich bin ben euch alle Tage bis an der Belt Ende, Matth. 28, 20.

Es ist also nach der Schrift gewiß, daß Gott allgegenwärtig sey, und daß Christus immer unter denen sey, die an seinen Namen glauben, wenn sie gleich auf dem ganzen Erdboden zerstreuet sind: wer kann es aber begreisen? Es hat zwar nicht an Leuten gesehlt, die solches sich selbst so wol, als andern, haben begreistich machen wollen. Da wir aber Gottes unsichtbares Beken nach seiner Namur nicht kennen; wie ist es möglich, daß wir das begreistich machen, was sich darauf grundet? Imwischen ist diese Lehre den Gläubigen, und denen, die Gott lieben, so herzersreulich und trostvoll, als sie den andern erschrecklich und fürchterlich ist.

#### S. 44.

Mit der Allgegenwart Gottes ist seine Allwissenheit verbunden, nach welcher Ihm nicht nur das Vergangene, sondern auch das Zukunftige, so durch und durch; und obne

obne Ausnahme klar ift, wie bas, mas gegenwartig iff. Es werben beswegen bem herrn unferm Beilande infonderheit Mugen zugeschrieben, Die wie Reuerflammen find, Offenb. 1, 14. weil Er alle Dinge weiß, Joh. 21, 17. Bon diefer Allwiffenheit Gottes ift bie beilige Schrift voll, und man tann bavon nachseben I Sam. 16, 7. I Ron. 8, 39. I Chron. 29, 9. Pf. 139, 1.4. Spruchm, 15, 3. Jerem. 17, 10. Cap 32, 19. anderer Stellen au geschweigen. Denen, die Ihn lieben, ift bas jum großen Eroff, bag Er ihres Bergens Grund fennt, ibr Unliegen weiß, ibr Berlangen febt, ibr Bebet bort. und die Mittel gur Sand bat, wodurch ihnen geholfen werden tam. Ber Ihn aber nicht lieb bat, ber furchtet fich deswegen vor 3hm, und er hat auch Urfach bagu: aber mebe benen, die barnach nicht fragen, und in einem frechen Sinn auf ihrem bofen Wege fortlaufen!

#### 6. 45.

Die Weisheit Gottes ist so unermestich, daß Er des, wegen der alleinweise Gott genennt wird, Rom. 16, 27.

1 Tim. I, 17. Er wählet immer das Beste, und was Er sich vornimmt, das führt Er herrlich hinaus. Man mag sich die Schöpfung überhaupt, oder in ihren Theislen ansehen; so offenbart sich darin die Weisheit Gotstes. In der Erhaltung aller Dinge, die Er gesthaffen hat, und in dem Regimente der ganzen Welt, zeiget sich dieselbe nicht weniger. Am meisten aber erscheinet sie in dem Werke der Erlösung; daher Paulus sagt, daß den Fürstenthümern und herrschaften in dem himmel, das ist, den heiligen Engeln, jeht, nemlich im neuen Tesstament, an der Gemeine, oder der Kirche Christi, kund werde die mannigsaltige Weisheit Gottes. Edd. 3, 10.

Und ba er von eben biefer Materie, nemlich ber Rirche . Ehrifft, und ben von Gott bagu ermablten Gliebern rebet, befchlieft er mit ben Worten:

D welch eine Liefe des Reichthums, bende ber Beisheit und Erkennenis Gottes! Rom. 11, 33.

# §. 46.

Wenn Gott heilig genennt wird,, so wird hamit an gezeigt, daß Er von aller Unreinigkeit und Besteckung ganzlich entfernt, und daß Er die Quelle ist aller Reinigkeit und Bollkommenheit; und in dem Sinn spricht Er:

Ibr folle beilig fepn, benn ich bin beilig, I Petr. I,

16. 3 Mof. 19, 2.

Alls Jesaias den König, den Herrn Zebaoth, mit seinen Augen sabe, Jes. 6, 5. — das ist, da er die Herrlichkeit Christi sabe, Joh. 12, 41. — riesen die Seraphim, die daben waren, einander zu:

Beilig, heilig, heilig ift der Gerr Jebaoth, alle Landeilind feiner Ehre voll, Jef. 6, 3.

Die heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes wird aber oft in der heiligen Schrift zusammengesetzt, als z. E. Pf. 145, 17.

Der herr ift gerecht in allen feinen Wegen, und beis lig in allen feinen Berken.

Darin liegt zuwörderst dieses, daß seine Werke unssträssich sind, und daß alles, was Er thut, recht ist, 5 Mos. 32, 4. und dann zeiget es uns auch an, daß Er einem jeglichen geben wird, nach seinen Werken, Rom. 2, 6. 2 Thest. 1, 6. 7. Die biblischen Geschichsten sind davon voll, und zeichnen sich dadurch insondersheit aus, daß sie bey den Gerichten Gottes, die entsweder über ein ganzes Land, oder über einzelne Perso-

nen, von Gott verhängt wurden, die Ursachen bemerten, die Ihn dazu bewogen; und wenn die Propheten voraussagen, wie Gott dieses und jenes kand, diese oder jene Person strasen werde, so zeigen sie zugleich die Sunden an, womit sie solches reichlich verdient haben. S. Ps. 5, 5. u. f. Im neuen Lestament wird von dem Lage, den Gott bestimmt hat, alle Menschen auf dem Erdboden mit Gerechtigkeit durch Jesum Spristum zu richten, Apostelg. 17, 31. oft und viel geredet, und es wird ihnen der Weg gezeiget, wie sie dem zukunftigen Jorn entrinnen mogen, nemlich der Glaube an Jesum Christum, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nemlich die Vergebung der Sünden.

#### §. 47.

Die Liebe, und das Lieben ist Gott so eigen, daß Er deswegen Liebe genennt wird, 1 Joh. 4, 8. 16. Wenn diese Liebe auf die Majestät Gottes und unsere Unwürdigkeit ihren Bezug hat; so heißt sie Gnade. Bezieht sie sich auf sein inniges Theilnehmen an unserm Elend und Jammer; so wird sie das Mittleiden genannt. Wenn sie auf die Nothleidenden und miserablen Creatnren, und insonderheit solche Menschen geht, die ganz hüsslos sind; so wird sie die Barmherzigkeit genannt. Wenn datauf gesehen wird, daß Gott lange wartet, ehe Er die Menschen, ob sie gleich Strase verdient haben, straset und züchtiget; so heißt sie Langmuth. S. Nom. 9, 22.

Als Moses den Herrn gebeten hatte, daß Er ihn seine Herrlichkeit mochte sehen lassen; bekam er zur Antswort von dem Herrn:

Ich will vor deinem Angesichte her alle meine Güte.

geben laffen, und will Tuffen predigen bes herun Ramen vor dir, 2 Mof. 33, 18. 19.

Darauf kam ber Herr hernieder in einer Wolke, and trat daselbst ben ihn, und predigte von des Herrn Rasmen, 2 Mos. 34, 5. Worin bestand dann seine Presdigt? Da der Herr vor Wosts Angesicht vorüber ging, ries Er, der Herr:

herr, herr Gott, barmbergig, und gnabig, und gebulbig, und von großer Gnade und Treue, ber ba beweiset Gnade in tausend Glied, und vergibet Missethat, Uebertretung und Sunde u. f. w. 2 Mos. 34, 6. 7.

Damit wir auch nicht zweiseln burfen, bag ber herr selbst diese Borte gesagt habe; so haben wir 4 Mos. 14, 17. 18. dazu zu nehmen. Da redet Moses mit dem herrn:

Du haft gesagt und gesprochen: Der herr ift geduldig und von großer Barmbergigkeit, und vergibt Miffethat und Uebertretung, u. f. w.

Diese Predigt des Herrn, der ben dem Mose stand, von dem Herrn, der ben dem Moses vorüber ging, ist den Gläubigen, so wol des alten als des neuen Testaments, immer im Andenken geblieben, und sie erinnern dieselbe gar oft, z. E. 2 Sam. 24, 14. Ps. 103, 8. Ps. 106, 1. Ps. 107, 1. Ps. 145, 8. Ivel 2, 13. Jon. 4, 2. Luc. 1, 50. Eph. 2, 4. Ja Gott selbst erinnert sie daran, z. E. Jes. 54, 7. 8. Jerem. 31, 20. u. f. (S. §: 32. u. f.)

#### **5.** 48.

Wenn man endlich fagt, baf es bem lieben Gott eigen fen, die Wahrheit zu reden; so ift das so zu neb. men, daß es unmöglich anders feyn kann. Wenn einer

in seinem Zagen bentt: alle Menschen sind Lugner, Ps. 116, 11. ober wie man es sonst austruckt: man kann sich auf keinen Menschen verlassen; so wird sich niemand untersteben, ihm zu widersprechen. Auch die Engel Gottes sind nicht alle bestanden in der Wahrheit, Joh. 8, 44. Aber daß sich Gott irren, oder gar lugen konnte, das ist ummöglich, Ebr. 6, 18. Es bleibt vielmehr daben:

Des herrn Wort ift wahrhaftig, und mas Er gus faget. das halt Er gewiß, Pf. 33, 4.

Inserbeit find alle Gottesverheifingen, worin Er ben Menschen versprochen, daß Er sich ihrer erbarmen wolle — und derer sind viel in den Propheten des alten Testaments — in Christo, der selbst die Wahrheit ift, Joh. 14, 6. erfüllet worden; und darum sagt Paulus:

Alle Gottesverheißungen find Ja in 3hm, und find Amen in 3hm, 2 Cor. 1, 20,

Es scheint zwar in einer und ber andern Begebenheit bes alten Sestaments, als menn bie Drobungen Gottes nicht eingetroffen maren. Jona prebigte g. E. ju Rinive D

Es find noch vierzig Tage, fo wird Rinive untergeben, Jon. 3, 4.

Elia fagte bem Uhab im Ramen bes herrn :

Siebe ich will Unglud uber bich bringen, tt. f. I Kon 21, 21.

Als aber die Leute zu Rinive dem Morte des herrn glaubten, ein Fasten anstellten, zu Gort riesen, und sich von ihren bosen Wegen bekehrten; reuete Gott des Uebels, das Er geredet hatte, ihnen zu thun, und that es nicht, Jon. 3, 5:10. Und als Ahab, nachdem er , die Worte Elia vernommen, seine Kleider zerriß, ein schlechtes Kleid anzog, ein Fasten vornahm, und jammerlich einberging; sprach der herr zu dem Elia:

Ich will bas Unglud nicht einführen ber feinem Leben, I Kon 21, 27 u. f.

Man muß aber bergleichen Drohungen recht versteben. Wenn die Worte: wenn ihr euch von euren bosen Wesgen nicht bekehrt, baben gleich nicht ausdrücklich ausgesprochen werden, so liegen sie doch mit darin. So haben es die Leute zu Rinive auch angenommen, und sie haben darin nicht geirret. Abab hat es auch so versstanden, und nicht mit Unrecht. Wenn man demnach die Orohungen Gottes so ansieht; so enthält der Erfolg nichts, was damit nicht überein kame. (S. §. 35.)

# Bon dem Chenbilde Gottes.

. **§.** 49.

ir tommen aber wieder auf ben Menfchen, von bem f. 30. schon gesagt worden, bag er nach Dem Bilbe Gottes geschaffen worben. Mofes zeigt nicht an, worin bas Bilb Gottes, und bie Gleichbeit mit Gott, bestanden babe. Bill man aber deutlich erten. nen, mas der Menfch por dem Kall gebabt babe, und wogn er, burch die Snade Jefu Chrifti, wieder erneuert werbe; fo muß man auf Jefum Chriftum feben, nicht, fo fern Er das Lamm Gottes war, bas fich felbft für und Botte geopfert bat, fonbern nur fo fern Er ein Menfc mar. Da war Er in einer innigen Gemein-, fcaft mit feinem Bater, und ber beilige Geiff wohnte in 36m. Das Gefet Gottes batte Er in feinem Bersen, bas ift, Er war voll von der Liebe Gottes und . der Menschen. Er war voller Beisbeit, und batte Onabe ben Gott und den Menschen, das ift. Er war Bott

Gott gefällig und ben Menichen werth Den Willen bes Baters that Er gern, und es war feine Speife, bas ift, Er lebte barin, und hungerte barnach, ben Billen feines Baters ju thun. In fich felbft batte Er teinen Gefallen, und fuchte nicht feine Ehre; benn Er war von Bergen demuthig. Auch war Er von Bergen fanfemuthig; Er ichalt nicht, wenn Er gescholten wurde, und drobete nicht, wenn Er litte, fondern überlief fich bem Bater. Dennoch eiferte Er fur die Ehre ftines Baters, und ergurnte fich uber bie Menfchen, wenn fie fo verffoct maren. Sonst aber mar Er mitleibig, und fein Innerstes tam in Bewegung, wenn Er bas Elend ber armen Menfchen anfabe. Wer feiner Bulfe brauchte. bem balf Er gern, obne ju untersuchen, ob er es werth mare ober nicht. In ben Berfuchungen bes Satans fand Er vest und unbeweglich, und hielt sich an bas Bort und bie Gebote Gottes. Alles ermartete Er von feinem Bater, und brachte oft gange Rachte im Gebet Bas die Menschen gute Tage nennen, bas fuchte Er nicht: auch trachtete Er nicht nach ben Schagen Diefer Belt. Dit ben Umftanben, barin Er fich nach bem Billen feines Baters befand, mar Er immer und vollig gufrieden. Was Ihm fcmer fiel, bas trug Er gebulbig, und mit volliger Ueberlaffung in ben Billen feines Baters. Sein Banbel war beilig, und Er fonnte feinen Reinden getroff unter die Mugen treten und fagen: welcher unter euch tann mich einer Gunbe geiben. ober mit Grund beschulbigen? Die Babrbeit befannte Er. auch in ben Umftanben, ba Er wufte, baf es ibn bas Leben toffen murbe. Beil Er teine Gunde batte; fo wurde Er auch nicht gestorben fenn, wenn Er fich nicht felbst für uns in den Jod gegeben batte.

Was hier gesagt worden von dem Menschen Jest Christo, das sind keine Bermuthungen, sondern das alles erhellet aus der heiligen Schrift. Weil, nun Christus ausdrücklich das Ebenbild Gottes genennt wird, Sbr. 1, 3, Col. 1, 15, 2 Cor. 4, 4, so ist daraus klar, das Abam vor dem Fall, da er Gott noch gleich war, und sein Bild trug, eben so gewesen ist, und daß wir eben so werden, wenn wir wieder in das Bild Gottes eingekleidet werden.

Wenn ein armer Mensch, burch ben Glauben an Christum, ein Rind Gottes und eine neue Creatur wirdz so fangt sich bas Bild Gottes aufs neue in ibm an. Und wenn er in ber Gnade und Erkennings Christi gisnimmt; so trifft auch bep, ibm ju, was Paulus sagt:

Run schauen wir alle die Klarheit des Herrn, wie in einem Spiegel, mit aufgedecktem Angesicht, und wir werden verkläret in dasselbige Bild von einer Klarheit zu der andern, als von dem Herrn, der her Geist ist, 2 Cor. 3, 18.

Mimmt man bann baju bie Borte Pauli:

Biebet den neuen Menschen an, der da verneuert mird zu der Erkenntniß, nach dem Ebenbilde des, der ihn geschaffen hat, Col. 3, 10.

Desgleichen die Borte:

Siehet den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ift, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Beiligkeit, Eph. 4, 24.

fo kann man das abengesagte kurz zusammen fassen, und getrost behaupten: Das Bild Gottes, ober die Aebnlichkeit mit Gott, besteht in Erkenntnis ber Bahrheit, und rechtschaffener Gerechtigkeit und heiligkeit. Won bem tiefen Verberben ber Menschen.

S. 50.

Dus diesem seligen Zustande, zu welchem die Menschen erschaffen waren, versielen sie ins tiessie Elend durch die Sunde. Ihre Sunde war der Ungehorzam gegen das einige ihnen von Gott dem Herrn gegehene Berbot, womit die Drohung der Todesstrasse, wo solches von ihnen nicht wurde beobachtet werden, nachdrücklich verbunden war. Sie aßen von dem Baum des Erkenntwisses und Boses, und Gott hatte ihnen doch gessagt, sie sollten davon nicht essen. Ena ließ sich von der Schlunge. — wovon §. 57. — versühren, welche ihr das Verbot Gottes verdächtig machte, und ihr zu gleicher Zeit zu versiehen gab, sie würden durch das Essen von dieser Frucht erst recht klug, und wie Gott selber werden; vor dem Tode aber hatten sie sich nicht zu sürchen, sie würden deswegen nicht sierben.

Sollte jemand hierbey benken: Ist denn das eine so große Sunde gewesen, daß der Mensch von der Frucht des Baumes mitten im Garten gegessen hat? und hat die ein solches hartes Lodesurtheil, welches sich auf das ganze menschliche Geschlecht erstreckt, verdient? so ist die Antwort: Der Ungehorsam gegen Gott ist eigentlich die Sunde, (s. Rom. 5, 19.) und der ist an sich eine abschenliche, erschreckliche und entsesslich bose Sache, er mag sich in kleinen oder großen Dingen zeigen, 1 Sam. 15, 23. Es ist demnach die Idee: Ey, das und das ist ja eine Rleinigkeit, und wenn man gleich darin anders handelt, als es Gott haben will, so wird das so viel nicht zu bedeuten haben — nicht anders anzuse- hen, als eine Lehre, die aus Satans Schule herrührt.

Wenn man aber bas Berbalten unfrer erffen Eltern recht bedenkt; fo wird man bald erkennen, wie abscheulich fie fich an Gott verfundiget baben. Bott batte fle nach feinem Bilde geschaffen, und fie vor allen andern Creaturen hervorgezogen. Je mehr Er ibnen anvertrauet hatte, befto mehr fonnte Er von ibnen erwarten, und besto schwerer mar ihre Berfundigung. Wenn man die Worte feines Berbots in ihrem eigentlichen Ginn nehmen foll - und ift es nicht ber Sache am gemäßeften, daß man bey bemselben bleibt? --' fo batte Er ihnen bas gange Parabis eingeraumt. und ihnen die Fruchte aller Baume überlaffen: es mar affo nichts, als ein gegen Gott verwegenes Unternehmen, baf fie von bem verbetenen Baum affen. Bott batte bem Abam gefagt: welches Sages bu bavon iffeft, wirft bu bes Tobes fterben. Die Schlange aber fagte: ibr werbet mit nichten bes Tobes fferben. Satten fie Gott nach ber Gnabe, Die ibnen gegeben mar, nicht mehr glauben follen, als der Schlange? Die Schlange suchte einen Berbacht gegen ihren Scho pfer, und eine Reigung jur Unabbangigfeit von bemfelben, in ihnen ju erregen, mit ben Borten; Gott weiß, bag ihr Ihm gleich feyn werbet, wenn ibr pon bem Baume effet - das gonnt Er euch nicht. -Satten fie bavor nicht gleich erschreden, und fie ent weber von fich jagen, ober vor ihr flieben follen? Die Eva aber glaubte ter Schlange, (2 Cor. 11, 3.) und frigte Luft von bem Baume ju effen, weil er Flug 3 machte - nun will ich boch bavon effen, ba merben 3 meine Augen aufgethan werten, ba werde ich fenn wie Gott. - Es war also ein Lucifersgebante; und bas war der große Fall.

#### 5, 51,

Rolgen biefes Ralles maren auf allen Seiten flag. wir wollen aber bier nur von der betrübten Berung bev ben Menfchen reben. Sie waren bisber ab gewesen, und batten sich nicht geschamt: sie eren eben fo, wie fie Gott erschaffen batte, und m nichts von vertehrten, und einer Creatur Got bie bas Bild ihres Schopfers tragt, unanstandigen Jest fommt biefes und jenes vor, welches Bilde Gottes ungemäß ift. und beffen fie fich me en baben: barum machen fie fich Schurzen von ablattern. Ihr Berg Schlagt fie auch, und fie find emußt, daß fie Unrecht gethan baben : barum furche fich vor Gott, und verstecken sich, als fie bie me Gottes boren. En welche Blinbbeit! , Bor fürchten fie fich? Bor ihrem einigen und grunds n Wohlthater, von bem fie und alle Creaturen nichts anders, als Liebes und Gutes empfanatten. Bor mem verftecten fie fich? Bor bem senden Gott, der Mugen bat wie Reuerstammen, por bem die verborgenften Bintel bes Bergens ectt find. Gott ruget barauf ihre Gunde, will fle barauf bringen, dag fle biefelbe ertenbereuen und befennen follen. Aber wie wenia it bas ben ihnen. Abam antwortete Gott: Das , das Du mir gegeben baft, bas bat mich rt; und legt bamit bie Schuld auf Gott. Unb gt fein anberer Sinn in feinen Borten, als: Du mir bas Beib nicht gegeben, fo mare ich 3 Ungluck nicht gerathen. Die Eva fagt: ige betrog mich. Sie waren alfo icon verfinstert. B

finstert, und erkannten weder sich selbst, noch ihren Schöpfer, noch seinen Willen.

# §. 52.

Das war ber Tob, ben ihnen Gott gebrobet hatte in ben Borten: welches Tages bu-bavon iffeft, wirk bu des Todes fterben. Das leben auf Gatt. womit bie Ertennenig ber Mahrheit, fowel als die Beiligfeit und Gerechtigfeit verbunden mar. bas bat. ten fie verloren. Der Geift Bottes, ber in ihnen wohnte, als fie Gott gleich und feinem Bilde abnlich maren, und ber fie ohne Zweifel, als fie fich mit ber Schlange einliefen, treulich gewarnet batte, ber war von ihnen gewichen. Die Freude am berrn, und die Gemeinschaft mit Ihm, auch die Liebe au Ihm und ju feinem Worte, die mar verschwunden. Sie maren für fich felbft, und nach ber nunmehr berberbten Ratut, ju bem Guten untuchtig und er-Korben: weswegen auch biefer Zustand bes Menschen In ber beiligen Schrift ber Tod genennt wird, 2. E. Róm. 8. 6:

Fleischlich gesimmet seyn ist der Tod, aber geistlich gesinnet seyn, ist Leben und Friede; und wenn man sich zu Gott bekehrt, so heist das, aus dem Tod ins Leben kommen; wenn man dagegen in diesem elenden Zustande beharret, und insonderheit feinen Bruder nicht liebt, so bleibt man im Tode,

TJob. 9, 14. Was Jacobus fagt:

Die Sünde, wenn sie vollbracht ist, gebieret sie den Tod, Cap. 1, 15. das eifubren unsre ersten Eltern gleich an dem Lage.

das erfuhren unfre erften Eltern gleich an dem Tage, da fie fich verfundiget hatten.

So kamen sie dann um die ihnen von Gott geges bene Seligkeit, Gott ahnlich und stin Bild zu sepn. Daher sind die Worte Gottes 1 Mos. 3, 22. nicht zu übersetzen: Siehe, Abam ist worden als unser einer, und weiß, was gut und bose ist; sondern: Siehe, Adam ist gewesen — und nun nicht mehr — als unser einer — das Ebenbild Gottes ist nun hin, und durch die Gunde verloren — er weiß nun, was gut und bose ist, das ist, er hat die Sünde und ihre Früchte geschweckt, wovon er vorher nichts wußte. Seine Kinder kamen daher in eben dem Zustand auf die Welt; weswegen es 1 Wos. 5, 3. heißt:

Mbam zeugete einen Sohn, der feinem — nicht Gottes — Bilde abnlich war.

Es erfolgte auf diesen Tod auch der leibliche Tod; und wie muß den ersten Eltern zu Muthe gewesen sepn, bep der Rachricht, daß Cain seinen Bruder Abel todt geschlagen habe? Die Erde wurde auch verflucht um des Menschen willen: sie sollte an und für sich Difteln und Pornen tragen, und er sollte sich mit Kumuner davon nähren sein Lebenlang.

# §. 53.

Nun wollen wir sehen, was die heitige Schrift von den Rachtommen der ersten Menschen, das ist, von dem ganzen von ihnen herstammenden menschlichen Geschlecht, sage. Als die Angen des herrn, denen nichts verborgen sen sehn kann, vor der Sundstuth auf die Menschen sas ben, so sand Er,

daß alles Lichten und Trachten ihres Herzens nur bose war immerdar, I Mos. 6, 5. hatte sich dann dieses durch das schreckliche Strafge. G. 2 richt,

richt, das über alles Fleisch ergangen war, geandert und gebessert? O nein! denn Gott bezeugete, gleich mach ber Sundsluth;

Das Lichsen des menfchlichen Sagens ift bofe von Jugenb auf, I Dof 8, 21.

Unfer Herr Jefus Christus, ba Er bem Nicobemo zeigen wollte, wie man unmöglich ins himmelreich kommen konnte, wenn man nicht eine neue Creatur wurde, gibt zur Ursache an:

Was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch,

Die nach Leib und Seel' verderbte und sündige Ratur Beift in der Bibel Fleisch. Daber ist der Sinn der Worte Christi dieser: Alle und jede Menschen, die von studigen und nach Seel' und Leib verderbten Stern gegenger und gedoren werden, sind sündige und nach Seet und Leib verderbte Creaturen. Wie ein glübendes Sseit ente dem Feuer, und wie ein Schwamm mit dem Wasser, durchzogen wird; so har sie die Sünde gleichsam erfüllt. And wie der mit dem Fluche belegte Acker für sieh selbst Dornen und Disseln trägt; so bringen sie; wenn sie durch die Gnade Gottes nicht gebessert werden, auch für sich schlechte Früchre. Unser Herr Jesus Christus gibt und zu erkennen, daß des Menschen Herz die Duelle ist, woraus die bosen Dinge sließen. Denn Er saat:

Von innen, aus dem Gerzen der Menschen, geben heraus bose Gedanken, Chebruch, Hureren, Mord, Dieberen, Geiz, Schalkheit, List, Unzucha, Schalksauge, Gottesläskerung, Hossarth, Unvernunst.
Alle diese bosen Stücke gehen von innen heraus, Warr. 7, 21. u. f. S. auch Watth. 15, 19. u. f.

Wenn .

Wenn nun alle diese bosen Dinge von innen heraus, und aus dem Berzen kommen; so mussen sie ja daring nen verborgen sepn.

#### S. 54

Dieraus ift unwidersprechich klar, daß der arme Mensch, eine er eine neue Creatur wird, seinem Schöpser nicht ahnlich sey, und man an ihm das Ebenbild. Gottes nicht sinde, S. Rom. 3, 23. Man darf nur das, was s. 49. von dem Bilde Gottes gesagt worden, mit dem insammen halten, was s. 53. aus der Schrift angeführt worden, so bleibet einem dabey kein Zweisel übrig. Dieses Berderben nach Leib und Seel' heißt in der Schrift der alte Mensch, der durch kuste in Irrthum sich perderbet; gleichwie das Bild Gottes, wozu wir durch Christum erneuert worden, der neue Neusch geneunt mird, der nach Gott erschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und heiligkeit, Eph. 4, 22. u. f.

Hieraus erhellet nun, daß ein Mensch nach bem Fall nicht im Stande ift, bas Geset Gottes durch die in ihm liegenden Kräste zu erfüllen, und auf diese Weise selig zu seyn. Denn weil er fleischlich ift, so ist er auch Beischlich gesinnet; und

Fleischlich gesinnet seyn, ist eine Feindschaft wider Gott: sintemal es dem Geset Gottes nicht untersthan ist: denn es vermag — oder kanu — es auch nicht, Rom. 8, 7.

Darum fagt bie Schrift:

Da ift nicht, ber gerecht fep, auch nicht einer, Rom, 3, 10. u. f.

Es ift aber nicht nur sein Wille, sondern auch sein Berfand verberbt. Pas Paulus von den heiben sagt: Welcher Verstand verfinstert ist, und sind auffrende det von dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, so in ihnen ist, durch die Blinds heit ihres Gerzens, Eph. 4, 18.

bas trifft bep einem jeden Menschen gu, so lange er in feinem jammerlichen Buffande beharret, und burch Goteel Gnade, die ihm gu belfen bergit ift, sich nicht befeten laft.

Man wirft zuweilen die Frage auf: Db bann ber Mensch allemal das mable, was Er gerade fürs Beste Palte? Wer darauf mit Ja antwortet, der muß auch zugeben, daß der Verstand der Menschen außerst versderbt ist. Warum? Die Menschen wählen gemeinigstich die allerabscheulichsten Dinge, die sie ins zeiniche und ewige Verderben stürzen. Wenn sie nun, nach diesser Voraussehung, niemals etwas wählen, als was sie fürs Beste Palten; so muß sich ja ihr Verstand entsehlich betrügen.

## **§**. 55.

Es ist aber bas, was von dem Verderben der Menschen gesagt worden, nicht so zu nehmen, als weim der Mensch in einen Zustand gerathen ware, daß er ger nicht mehr erneuert, und wieder zurecht gebracht werden könnte. Denn ob er gleich einem Acter gleich worsden, der an und für sich Dornen und Disseln trägt; so kann er doch um Christi willen, und durch Christum, zu einem Lande gemacht werden, das gute Früchte trägt. Sein Verstand, der in den Dingen, welche zum Seligswerden' gehören, versinstert ist, — ob er es gleich in andern Künsten und Wissenschaften so weit bringt, daß wan darüber erstaunen muß — kann erleuchtet und in

ben Stand gefest werben, auch bassenige, was zu sein nem Beil dient, recht zu fassen und zu beurtheilen. Sein Wille, der von Matur zum Bosen geneigt, und dem zuwider ist, was dem herrn wohlgefallt, kann verändert werden, daß er sich nach dem Guten sehnt, und vor dem Bosen einen Abschen hat. Er kann wieder dazu gelangen, daß er die Sunde nicht herrschen läst in seinem sterblichen Leibe, ihr Gehorsam zu leisten in seinen Lüsten.

Darauf tragt es anch Gott mit allen und jeden Menfchen an. Denn Er bat fie aus Liebe erfchaffen, um fich ihnen mitzuebeilen, und fie baburch ju feligen Creaturen zu machen. Und nachdem fie biefe Seligfeit verloren, und fich felbst in ein unfägliches Elend geffurst; so bat Er durch Christum Rath geschafft, fie wieber barans ju erlofen. Bie Er feinen Sweck ben benen erreiche, welche bas Evangelium boren, und im Blauben annehmen, bavon ift 6. 18. fcon envas gefagt worben. Wie ift es aber mit benen, welchen bas Evangelium von Christo unbefannt ift? und die feine Belegenheit haben, baffelbe ju boren oder ju lefen? Man bat allerdings die Worte: Gott will nicht, bag iemand verloren werbe, und: Gott will, daß allen Menichen geholfen werde; auch auf fie zu beuten, und fo beißt Gott, der Seiland aller Menschen, sonderlich aber der Glanbigen, I Tim. 4, 10. Beil Chriffus Die Berfobnung ift fur ber gangen Belt Sunde; fo tonnen fle nicht ausgeschlossen werben. Dag Gott einem feben Menschen nachgebe, um ihn auf den rechten Weg su bringen; bavon ift §. 37. schon etwas vorgekommen. Die Art-und Weise, wie Er sich folder Leute, benen Er tas Evangelium nicht gegeben bat, nach feiner Gute

Wenn wir also sagen, wir haben nicht gesündiget; fo machen wir Ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in und, 1 Joh. 1, 10.

Darum fpricht David:

Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Anecht: benn vor Dir ist kein Lebendiger gerecht. Pf. 143, 2. Und Paulus fagt:

Es ift hie kein Unterschied, sie sind allzumal Sunder, und mangeln des Ruhms, oder des herrlichen Svenbilds Gottes, Rom. 3, 23.

Die Menschen aber fundigen nicht nur aus Verseben und aus Unwiffenbeit, fondern es geschicht, leider, auch mit. Bewuftheit und vorsetlich. Go beift es g. E. von ben Juben: Du predigeft, man folle nicht fehlen, und - bu fliebleft. Du fprichft, man folle nicht ebebrechen, und bu brichft bie Che. Dir grauele por ben Gogen, und bu raubeft Gott, mas fein ift. Du rubmeft dich bes Gefetes, und schandeft Gott burch Uebertretung bes Befeges, Rom. 2, 21. u. f. Dabin gebort auch, wenn Die Menschen, die inwendig voller Beuchelen und Untui gend find, einen Schein ber Tugend und Frommigfeit' annehmen, wie es die Bharifaer und Schriftgelebrten thaten, Matth. 23, 27. 28. Fahren dann Die Menfchen fort in ihren Gunden, fo werden fie des Bofen gewohnt. baf fie eben fo wenig Gutes thun tonnen, als ein Dobr feine Saut, und ein Parber feine Flecken manbeln tann. Jer. 13, 23. Und wenn fie ber Babrbeit, bie Gott ihnen zu erkennen gibt, nicht geborfam werden, fonbern in bem bofen Sinn fortgeben; fo werben fie mit Gunben geftraft. Go ging es fowol ben Beiben, als ben Inden, Denn als jene wußten, baf Gott ift, und Ibn boch weber ehrten, noch Ihm bantten, fo wurden fie, ans gemesters a

rechtem Gericht Gottes, dahin gegeben in verkehrten Sinn, und geriethen in die abscheulichsten Sunden; und mit diesen, denen Gott noch mehr anvertrauet hatte, ging es noch schlechter, als sie solcher Gnade nicht achteten, und sie gleichsam mit Jusen traten, s. Rom. 1, 21. u. f. Cap. 2, 19. u. f. Cap. 3, 10. u. f. Ich will jest davon nichts sagen, daß die Menschen in des Satans Strict zu seinem Willen gefangen sind, nach 2 Tim. 2, 26 denn davon wird gleich ein mehreres vorstommen. Es sind demnach alle Menschen, die sich nicht retten lassen aus ihrem Verderben, unter dem Jorn Gottes, nach Eph. 2, 3. und dieweil sie alle gesündiget haben, 1 Kön. 8, 46. so ist auch der Tod zu allen Menschen hindurch gedrungen, Röm 5, 12. Cap. 6, 20 u. f.

# Von den Engeln.

Commence of the Commence of th

)

-

S. 57.

ftern, umb wollen nur ben dem bleiben, was wir davon in der heiligen Schrift finden. Denn was außerdem von denselben gedacht, geredt und geschrieben worden, das ist so unzuverläßig, daß man darauf nichts bauen kann. Könnte und wollte man die historien von den Erscheinungen der Geister, womit sich viele Menschen tragen, und die man auch den Kindern zu erzählen psiegt, ins Bergessen bringen, und gleichsam begraben; so wurde es viel Schaden verhüten.

Es ist wol unleugbar, daß viele Geisterhistorien, wenn man sie grundlich untersucht, darauf hinauslaufen, daß Leute sich entweder durch andre, oder auch durch

thre eigene Phantasie, haben betrügen lassen. Wer aber ben Schluß baraus macht; bag an alle bem, was von ben Geistern, auch nach ber Schrift, gesagt und gelehrt wird, gar nichts fep, ber irret sich gewiß.

Die heilige Schrift rebet von Creaturen, die uns in die Augen fallen, und von andern, die uns nicht in die Augen fallen. Wenn man diese unsichtbar nennt; so ist der Sinn davon nur dieser, daß sie für ordinar nicht gesehen werden; ob sie gleich auch erscheinen und gesehen werden konnen. Die Ratur der Geister ist uns uns bekannt; und wir wissen nur so viel davon, daß sie nicht Fleisch und Bein haben wie die Menschen. Die heilige Schrift lehret uns, daß es so wol dose als gute Geister gibt; und wir konnen alles, was uns von diesen und jenen zu wissen nottig ist, aus derselben lernen.

Weil Johannes bezeugt, daß alle Dinge durch das Wort, welches Gott ist, gemacht worden, und daß ohne dasselbe auch nicht ein einiges Ding, was gemacht ist, gemacht worden sey: Joh. 1, 3. so ist daraus klar, daß so wol die bosen als die guten Geister ihren Ursprung von Ihm haben. Das bestätigen auch die Worte:

Durch Ihn — den Sohn Gottes — ist alles geschaffen, das im himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare, u. f. Col. 1, 16.

Reiner von allen Geistern ist bose geschaffen: benn Gott kann nichts schaffen, bas an und für sich bose ware. Es ist aber ber Teusel, und sein Anhang, nicht bestanden in der Wahrheit — das ist, in der ihm von dem Schöpfer ertheilten Heiligkeit — Joh. 8, 44. sons dern er selbst und seine Engel haben ihre Behausung verstaffen, und ihr Fürstenthum — das ist, ihren herrlichen Ehrenstand — nicht behalten, Epist. Jud. v. 6. und sich durch

nch ihre Versündigung, 1 Joh. 3, 8. ein schweres bericht zugezogen, 2 Petr. 2, 4.

Unfer Berr Jefus Chriffus febreibt Luc. 11, 18. em Satan, wodurch bier, wie man aus bem Busamienhange der Rebe seben tam, der Oberste ber bofen Beiffer verffanden wird, ein Reich gu, und bezeuget, af alles, was zu bemfelben Reich geboret, Ginen bofen Binn und Broeck babe, und in fo fern nicht uneins fev. der wird auch von bem Drachen, und seinen Engeln, nb von ihrem Streit mit Dichael und feinen Engeln. eredet. Offenb. 12, 7. und ber Drache beift gleich arauf ber große Drache; bie alte Schlange, bie ba eißet ber Teufel und Satanas, v. 9. f. auch Offens, 0, 2. Satan beift er, weil et ein Beind bes Guten t; Teufel, weil feine Sache im lugen, und Betrugen, mb Berflagen bestebt; bie alte Schlange, weil er bie tvam verführt bat mit seiner Sthaltbeit, 2 Cor. 11, 31 Sarum nennt ihn auch Chriffus ben Worber von Und ang, bas ift, ben erften Morber, benn er fruite bie rften Menfchen in ben Job; und ben Bater ber Lugen; enn er belog bie erften Menfchen, und fagte ibnen, fie wirben mit nichten bes Todes ferben, sondern feyn wie Bott, wenn fie von bem verbotenen Baume affen. lob. 8, 44. f. \$- 50.

Dieser ist es, der die ganze Welt versührt, Offenb. 2, 9. und die Welt, das ist, die Wenschen, welche ie Finsterniß mehr lieben, als das Licht, weil ihre Berke bose sind, wollen auch nach seiner Lust thun. 30h. 8, 44. Sie stehen unter der Gewalt des Satans, tpostelg. 26, 18. Er und seine Engel heißen Fürsten md Gewaltige, und Herren der Welt, die in der Finsterniß dieser Welt herrschen, Eph. 6, 12. Der heiland

felbit nennt ibn ben Aursten Dieser Belt, Joh. 14, 30. Joh. 16, 11. und er ift ber Beift, ber ju biefer Beit fein Wert hat in ben Rindern bes Unglaubens, bas ift, in den Leuten, Die in bem Glauben bes Gobnes Got tes nicht fteben. Eph. 2, 2. Er ift es, ber bas Umtraut, bas ift, die Rinber ber Bosbeit - bie bofen Menfchen - unter ben Weigen, bas ift, bie Rinber des Reichs - die wahren Glieber der Gemeine Chrifti in ber Welt faet, Matth. 13, 38. 39. Ja, er ift ber Gott biefer Belt, bem fie bient, und nach beffen Bil len fie thut, ber auch bie Sinnen ber Unglaubigen verbiendet, daß sie nicht seben bas belle Licht des Evangelii mon ber Rlarbeit Chrifti, 2 Cor. 4, 4. Er ift es auch. ber vielen Menfchen bas Wort Gottes, bas fie gebort baben, pon ihrem herzen nimmt, auf bag fie nicht glanben und felig werden, Luc. 8, 11, 12. Go lange fie in ibren Gunben bleiben, und fich nicht ju Gott befebren; fo merben fie baburch feine Rinber, und er ift ihr Bater, nach Job. 8, 44. Berben bie Menschen nicht nuchtern, und laffen fie fich nicht erretten aus des Teufels Strikten : fo find fie von ibm gefangen zu feinem Willen. 2 Jim. 2, 26. Wie es alfo auf einer Seite gewiß ift. baf bie Menschen, die noch Rinder des Teufels fund, nach ibres Vaters Lust thun wollen; so ist es auf der andern Seite auch gewiß, baf fie bieselbe oft thun muffen. Sie find feine Sclaven, und er tyrannifire uber fie, to lange fie fich nicht von feinem Joch befreven laffen wollen.

§. 58.

Unser herr Jesus Christus ist darum Mensch geworden; Auf daß Er durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist, dem Teufel, und

und erlofete bie, fo burch Furcht bes Tobes im gangen Reben Knechte feyn mußten, Ebr. 2, 14. 15. Und

Daß Er die Merte des Teufels gerftore, 1 30b. 2. 8. Menn alfo ein armer Menfch fiebet, bag er gebunben ift au des Teufels Willen, und daß er fich felbft nicht fren machen kann von der Sclaveren des Teufels und der Sunde: er ift aber bes Sunden: und Teufelebienstes von Derken mube, municht von Grund feiner Seelen baven fren ju werden, und wendet fich im Glauben ju bem herrn unferm beiland, ber barum von Gott ben Ramen Jejus betommen bat, weil Er fein Bolt felig macht von ibren Gunden, bem wird gewiß gebolfen. Der Beiland nimmt ein folches armes Berg an, gibt ibm Macht, ein Rind Gottes ju werden, und Satan muß es hergeben, und von ihm weichen. Da wird man von der Obrigkeit und herrschaft ber Finfternig - bas ift, des Teufels und ber Gunde - errettet und in bas Reich Jest Christi versett, und ba bat man an 36m Die Erlofung durch fein Blut, nemlich die Bergebung ber Gunden , Col. 1, 13. 14.

Denn ber Furst biefer Welt ift gerichtet, Joh. 16, 11. Col. 2, 15.

Aber von der Zeit an, daß dem Satan eine Seele entgehet, ist er auf allerley Weise bedacht, sie wieder in sein Retz zu fangen und mit Gunden zu bestricken. Er gehet nicht nur umber wie ein brullender Lowe, und suchet, welchen er verschlinge, I Petr. 5, 8. sondern verstellt sich auch in einen Engel des Lichts, 2 Cor, II, 14. und sucht die Menschen auf die Art zu berücken. So kann es z. E. geschehen, und es geschiehet wirklich, daß er die armen Menschen reizt zur Scheinheiligkeit und eignen Gerechtigkeit, um sie dadurch von ihrem swigen

Heil in Christo abzuhalten. Andere versührt er, unter dem Schein, daß sie nach der Wahrheit forschen, und nicht alles so einfältig glauben mußten, was in der Bibel steht, zuerst zum Vertrauen auf ihren eignen Berstand, und dann in greuliche Irrthümer, s. 2 Cor. 11, 3. Wieder andere verleitet er zu Günden und Schanden, und stürzt sie dadurch in Unglück und ins Verderben, wie z. E. den David, den Iudas, den Ananias und die Saphira. Ueber andere erregt er durch seine Wertzeuge schwere Perfolgung, um sie dadurch müde zu machen, und sie vom Glauben abzubringen. So sagt der Heisland: Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gessänzuß wersen, auf daß ihr versucht werdet, Offend.

2, 10. Und wer kann die Künste, womit er die Wenschen zu verführen sucht, alle erzählen?

# **§**. 59.

Niemand darf benten, daß er schon so weit sep, daß ihm der Satan nichts mehr anhaben könne. Er begehrte die Jünger zu sichten, wie den Weizen, Luc. 22, 31. und wagte sich sogar an unsern Herrn Iesum Christum, Watth. 4, 1. u. s. Darum lehrt der Heiland seine Jünger beten: Führe uns nicht in Versuchung — überlaste uns nicht dem Satan zur Versuchung — sondern erlöse uns von dem Bosen — dem Argen — Matth, 6, 13. Paulus gibt den Gläubigen zu Ephesus einen ausführlichen Unterricht, wie sie sich verhalten sollen, daß se bestehen können gegen die listigen Anläuse des Teufels, Eph. 6, 11. u. f. und sagt unter andern:

Bor allen Dingen ergreifet ben Schild bes Glaubens, mit welchem ihr ausloschen konnt alle feurige Pfeile bes Bofewiches. B. 16.

Biewol die gange Unweisung Pauli werth ift, daß fie jebermann bebente und ju Bergen nehme.

Wenn wir uns aber als Kinder, die nicht im Stande sind, für sich und in eigner Kraft, dem Argen zu besgegnen, an Jesum Christum, der selbst seinen Bater gebeten, daß Er die Seinigen vor dem Argen bewahren wolle, Joh. 17, 15. im Glauben vest halten, und ihm auf die Weise widerstehen; so sliehet er von uns, Jac. 4, 7. Die Schrift sagt:

Wer von Gott geboren ift, ber bewahret fich, und ber Arge wird ihn nicht antasten, 1 Joh. 5, 18.

Der herr ift treu, der wird euch ftarten und bemahren vor bem Argen, 2 Theff. 3, 3.

,

Jefus Christus wird euch vest behalten bis ans Ende, 1 Cor. 1, 8.

Allen denen aber, die dem herrn anhangen, ift wol ju munschen, was Paulus der Gemeine zu Rom gewunscht bat:

Der Gott bes Friedens gertrete ben Satan unter eure gufe in turgem, Rom. 16, 20.

Uebrigens hat uns der herr gesagt, daß dem Teufel und seinen Engeln ein ewiges Feuer bereitet ist, Matth. 25, 41. s. Offenb. 20, 10. Daß aber noch vorher allerband Gerichte Gottes über ihn ergehen, das siehet man unter andern aus Offenb. 12, 9. desgleichen Cap. 20, 2. u. f. Wenn aber gesagt wird:

Gott hat ber Engel, die gefündiget haben, nicht verschonet, sondern hat fie mit Retten ber Finsterniß zur Bolle verstoffen, und übergeben, daß sie zum Gericht behalten werden, 2 Petr. 2, 4.

fo ift das wol aus dem obigen zu erklaren. Sie find verstoßen, geben in Retten der Finsterniß, und haben

jeso schon eine Holle; werden aber noch in einen andern Ort ihrer ewigen Quaal gestürzt werden; und dieses Urtheil über sie wird Gott zu seiner Zeit aussuhren, C. Spift. Jud. 23. 6.

## **§**. бо.

Bon ben guten Geistern, und heiligen Engeln, oder Boten Gottes, wissen wir aus der heiligen Schrift überhaupt so viel, daß ihre Erscheinungen vor der Ausgießung des heiligen Geistes nicht sehr ungewöhnlich gewesen. Nach derselben aber sindet man wenigere Spuren davon, außer was wir davon lesen in der Apostelsgeschichte und in der Offenbarung, die uns Johannes hinterlassen hat. Doch Johannes war im Geist, wie er es nennt, Offenb. 1, 10. Cap. 4, 2. als ev dieses alles sahe und hörte, was er uns in diesem seinem prophetischen Buch, nach dem Willen unsers Herrn Iesu Christi, beschrieben hat. Wit seinen leiblichen Augen und Ohren hat er also dasselbe nicht gesehen und nicht gehört.

Wir haben, Gott Lob und Dank, die heilige Schrift, und überdem werden wir, wenn wir Jesum im Glauben ergreisen, mit dem heiligen Geist verstegelt. Merten wir nun treulich auf das, was uns die heilige Schrift sagt, und was uns der heilige Seist durch dieselbe lehret; so ist es zu unster Seligkeit nicht nothig, daß uns erst ein Engel erscheint. Der heidnische Hauptmann Cornelius sabe und hörte einen Engel Gottes offenbarlich am Lage mit seinen leiblichen Augen und Ohren; Apostels.

10, 3. u. f. er predigte ihm aber das Evangelium nicht, sondern sagte ihm nur, er sollte den Petrus zu sich köndern lassen, der wurde ihm sagen, was er zu thun batte.

Ob nun gleich die heiligen Engel dazu von Gote nicht gesendet werden, daß sie uns das Evangelium predigen sollen; so nehmen sie doch, als wahre Menschenfreunde, großen Antheil daran. Als Petrus I Spiff. I, 12. den auserwählten Fremdlingen bezeugt hatte, daß die Leiden, die in Christo sind, und die darauf solgende Herrlichkeit, zuvörderst durch die Propheten, dann aber durch die Apostel, welche ihnen, durch den heiligen Geist vom himmel gesandt, das Evangelium vertündigt hatten, ihnen dargelegt worden wären; so thut er hinzu:

Welches auch die Engel geluftet ju schauen.

Sie haben also ihre Freude daran, und sind begierig, die Wunder der Liebe Gottes, die in dem Werk der Erlösung der armen Menschen erscheinen, einzusehen und hoch zu preisen. Und wie der Satan nichts unterslässet, die Knechte Christi in ihrem Dienst am Evangelio zu hindern; — so hinderte er z. E. den Paulum zweysmal in seinem vorgehabten Besuch der Gemeine zu Thessalonich, I Thess. 2, 18. — so sind im Gegentheil die beiligen Engel dazu da, ihnen allenthalben zur Husse sur seyn, und sie auf ihren Wegen zu fördern.

Da die Engel so geschäftig gewesen sind bep der Promulgation des Gesetes, Ebr. 2, 2. Apostelg. 7, 53. Gal. 3, 19. wer wollte zweiseln, daß sie ben der Ausbreitung des Evangelii ihren treuen Dienst nicht auch verwenden werden? Sie sind daber auch nicht gleichzultig ben den guten Folgen der Predigt des Evangelii, und den der gesegneten Mube um die Seelen. Der heiland bezeuget von ihnen:

Ich sage euch, es wird Freude seyn vor den Bugeln Gottes über Einen Sünder, der Buge thut, oder sich bekehrt, Luc. 15, 10.

# §. 61.

Ueberhaupt aber find fie von Gott dazu geordnet, ben Gliedern Christi, und auch ben kleinen Rindern, zu bienen; und davon zeugen folgende Stellen ber beiligen Schrift:

Die Engel find alljumal dienstbare Geister, auss gefandt zum Dienst um derer willen, die erers ben sollen die Seligkeit, Ebr. 1, 14.

Der Engel des herrn lagert sich um die ber, so ihn fürchten, und hilft ihnen aus, Ps. 34, 8. Er hat seinen Angeln befohlen über dir, daß sie dich behüten auf allen deinen Begen, daß sie dich auf den Sanden tragen, und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest, Ps. 91, 11. 12.

Die sonderlichen Erempel von Petro, Apostelg 5, 19. u. f. Cap. 12, 7. u. f. und vom Daniel, Dan. 6, 22. die durch den Dienst der Engel gerettet worden, sind, nebst vielen andern, z. E. 2 Kön. 6, 16. 17. uns zum Trost ausbehalten worden. Von den Kindern aber sagt der Heiland:

Ihre Engel im himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im himmel, Matth. 18, 10.
Es ist nemlich zu merken, daß die Engel, die vor Gott istehen, wie z. E. Gabriel Luc. 1, 19. einen Vorzug vor andern haben. Der Sinn ist also diesere Gott gibt seine liebsten und nachsten Engel her zum Dienst der Kinder, darum sollen die Kinder, welche Gott so werth sind, auch uns theuer und werth seyn.

Es ift aber wol zu glauben, daß die heiligen Engel nicht nur das Bose von uns abzuwenden bemühet find, sondern daß sie ums auch in unsern Berufsgeschäften zu faaten flatten kommen. Wie und aber manche Roth, davor sie und, nach dem Willen Gottes, treulich bewahren, nicht einmal bekannt wird; — sie ist vorben, ebe wir sie seben — so geschieht, und zu gut, auch mancher Dienst von ihnen, darauf wir nicht acht haben, und es kaum wahrnehmen.

# §. 62.

Nebrigens lieset man von den heiligen Engeln, daß sie sich aus dem Lobe Gottes ein besonderet Geschäft machen, und daß sie, ob ihrer gleich viele tausendmal tausend sind, Offenb. 5, 11. darin alle Eins sind, Offenb. 7, 11. 12. Unserm herrn Jesu Christo sind die Engel, und die Gewaltigen, und die Krafte untersthan, 1 Petr. 3, 22. Deun

Er ift über alle Fürstenthum, Gewalt, Macht, herrsschaft, und alles, was genannt mag werben, Eph. 1, 21.

Man siebet hierans, daß auch unter den Engeln eine heilige Subordination ist, da eines unter dem andern steht, nach der von unserm herrn gemachten Ordnung. Christus aber ist das haupt über alles. Er war es, den Iesus sahe in seiner herrlichkeit, nach Joh. 12, 41. von dem die Seraphim, mit bedecktem Antlis, einander zuriesen:

Seilig, beilig, beilig ift ber Berr Zebaoth, alle Lande find feiner Chren voll; daß die Ueberschwellen bes Tempels bebten, von der Stimme ihres Rufens, Bef. 6, 1. u. f.

Er ift es, den viel tausendmal tausend Bngel versehren, und mit großer Stimme sprechen:

Das lamm, das geschlachtet ift, ift würdig zu nehmen S 3 Rroft,

Rraft, und Reichthum, und Weisheit, und Starke, und Shre, und Preis, und Lob, Offenb. 5, 11. 12. Er ist, ce, ben alle Engel Gottes anbeten sollen, nach Ebr. 1, 6. und ben sie auch wirklich anbeten. Sollen wir Ihn dann nicht anbeten, die Er mit seinem eignen Blut erlöset hat?

Wie aber die Engel Gott loben und preisen, so thun sie auch seinen Willen. Darum heißt uns der Herr unser Heiland zu dem Bater bitten: dein Wille geschehe aus Erden, wie im Simmel, Matth. 6, 10. Daniel sagt: Tausendmal tausend dienen Ihm, Cap. 7, 10. und David: Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Beschl ausrichtet, Ps. 103, 20. Sie thun das mit Freuden, ohne Ausschutz; und des western werden ihnen auch wol Flügel zugeschrieben, und die Schrift sagt: Du machest deine Engel zu Winden, und beine Oiener zu Feuerstammen, Ps. 104, 4. das ist, sie gehen so herzhaft, so munter, so geschwind in dem, was ihnen besohlen ist, zu Werke, wie der Wind, und wie der Blis.

# Von Jesu Christo unferm Heilande.

#### **§**. 63.

em konnte wol der klägliche Zustand des menschlichen Geschlechts besser bekannt seyn, als Gott
dem Herrn, der alles weiß? (§. 44.) Wem war es
möglich, ein Mittel zur Errettung desselben aus seinem
Elend und Jammer auszusinden; als dem allein weisen
Gott? (§. 45.) Wer war so mitleidig gegen die armen Menschen, und so-voll von seuriger Begierbe ihnen

an belfen, als ber grundgutige und barmbergige Gott? (6. 47.) Ber mar im Stande, ben Menichen aus ber Sclaverey bes Satans, und aus ben Retten ber Gunbe, burche Recht ju erlofen, ale ber allmächtige und gerechte Gott? (f. 42. f. 46.) Bon wem war die Erfullung ber ben Menfchen gegebenen gottlichen Berbeifungen, bag ibnen ein Seiland und Erretter fommen murbe, gemiffer ju erwarten, als von bem mabrhaftigen und treuen Gott? (f. 48.) Und bavon foll nun geredet merben.

Dag Gott gar fonderbare Berbeigungen und Offenbarungen von dem Deffia, ober bem Beiland aller Belt. im alten Teffamente gegeben babe, bas ift 6, 2, unb 5. 14. angemerkt worben. Bie berfelbe wirklich im Rleifch erfcbienen fep, und fein Umt angetreten und geführt babe, bavon ift G. q. auch etwas vorgetommen. D tonnten wir nun basjenige, mas von unferm herrn Jefu Chrifto noch ju fagen ift, burch feine Gnade murbialich aussprechen!

Bir fangen billig ber ber Menfchwerdung unfers Beren Jeste Christi an, und wollen baben guvorberft nicht unerinnert laffen, bag die beilige Schrift, wenn fie bavon redet, feiner Gottbeit zugleich gebenfet. 3 E.:

Da bie Zeit erfuffet war, fandte Gott feinen Sohn, geboren von einem Weibe; oder wie es andere geben, gebilbet und bereitet aus einem Beibe, Gal. 4. 4.

Rundlich groß ift bas gottfelige Geheimniß, ober bas Bebeimmiß ber Gottfeligkeit, Gott ift offenbaret im Sleisch, r Tim. 3, 16.

Das Wort war' Gott, und eben baffelbe Wort ward fleisch, und wohnete unter und, Joh. I, I. 14. Wir haben also sowol von dem Menschen Jest Christo, als von Jesu Christo, der da ift Gott über alles gelobet in Ewigkeit, ju reden. Siehe Rom. 9, 5.

### S. 64.

Christus war nach allen Stücken, die einen Menschen ausmachen, ein wahrer Mensch, und zwar vom mannlichen Geschlechte, welches dadurch unwidersprechlich wird, weil Er am achten Tage beschnitten und Jesus genennt worden, Luc. 2, 21. f. Luc. 1, 31. Matth. 1, 21.

Wie die Rinder Sleisch und Blut haben, so ift Ers gleichermaßen theilhaftig worden, Ebr. 2, 14. Er murbe wie ein anter Rind geboren, und nach einis gen Wochen in bem Tempel bargeffellt, Luc. 2, 22. u. f. Er nahm ju an der Statur, wie andre Rinder. Er ließ fich pflegen, lebren und zieben, und mar feinen Eltern unterthan, Buc. 2, 51. Er wurde von Beit gu Beit verftandiger und weifer, Luc. 2, 52. Er lernte ein Sandwerk, und murbe ein Simmermann, Marc. 6, 3. Er brauchte feine Sande jum arbeiten, feine Fuge jum geben, feine Dhren jum boren, feine Mugen jum feben, und feinen Dund jum reben. Er nahm Speife und Trant au fich: benn Er wurde bungrig und burffig. Er wurde mube und schlafrig, und brauchte baber Rube und Schlaf. Man fabe Ibn bald erfreut, bald betrubt, bald knumerhaft, Joh. 11, 33. Matth. 26, 37. 38. bald getroft, bald mitleibig, bald im Gifer, Joh. 2, 17. und auch im Born, Marc, 3, 5. Rurg:

Er war gleich, wie ein anderer Mensch, und an Geberden, ober im äußerlichen Betragen, wie ein (anderer) Mensch ersunden, Phil. 2, 7.

Beil Er sich daben die Armuth wählte, und Anechtsgeffals

Kalt annahm, Phil. 2, 7. — die Anechte aber waren bamals die allergeringste und niedrigste Sorte von Menschen — so konnte es nicht anders seun, als daß Er viel schweres ersuhr.

Er wurde ein Menfch, auf daß Er ferben konnte, und

durch den Tod die Macht nähme dem, der bes Todes Gewalt hatte, tas ift, dem Teufel, und er-lösete die, so durch Furcht des Todes im ganzen Les ben Knechte sepn mußten, Ebr. 2, 14. 15.

und gab sich in so armselige Umstäude hinein: benn Er mußte allerdings seinen Brudern gleich werben, auf daß Er barmberzig wurde, und ein treuer Hoberpriester vor Gott, zu versöhnen die Sunde des Bolts, Ebr. 2, 17.

## §. 65.

Indessen war Er doch, ob Er gleich ein wahrer Mensch war, in gewissen Sucken von allen Menschen unterschiesen. Da Gott den Mann und das Meib geschaffen hatte, seinete Er sie und sprach zu ihnen: seyd fruckbar und mehret euch u. s. w. 1 Mos. 1, 28. Es ist also seine Ordnung, daß ein Mann mit seinem Weibe Kinder zeuge; und ohne Zuthuung eines Mannes wird kein Weib schwanger. Aber mit der Maria, der Mutter Iesu, war es anders. Sie war eine Jungsrau, und wuste von keinem Mann; war aber mit dem Joseph, einem Wann aus dem Geschiechte Davids, verlebt. Zu dieser Waria wurde der Engel Gabriel von Gott gessandt, welcher ihr im Namen Gottes sagte, daß sie schwanger werden und einen Sohn gebähren würde, dessen Rame Jesus heißen sollte. Alls sie nun erschvack, und

fich über seine Rede munderte, weil sie nicht begreifen konnte, wie bas zugeben sollte; antwortete ihr ber Engel:

Der heilige Geiff wird über bich kommen, und bie Kraft bes Hochsten wird bich überschatten, u. f. Luc. 1, 26. u. f

Alls sie barauf wirklich schwanger, und Joseph ihrentwegen bedenklich wurde; erschien ihm ein Engel bes Herrn im Traum, und sprach:

Joseph, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Mariam bein Gemahl — er war mit ihr verlobet — zu dir zu nehmen; denn das in ihr empfangen ift, das ist von bem beiligen Geift, Matth. 1, 18 u. f.

Wer die ganze Geschichte von der Jungfrau Maria, von der Christus geboren ist, Luc. 2, 6, 7, Match 1, 22, 23. Luc. 2, 10. 11 Jes. 9, 6: durch die Gnade Gottes recht bedenket, der wird mit der tiefsten Sprachtet darüber anbeten. Das ist der erste Punct, worin unser Herr Jesus Christus von allen andern Menschen unterschieden ist.

Der zweyte Punct ift Diefer: Alle Menschen nach bein Fall sind Sunder; es ist vor Gott niemand unsschuldig, es ist vor Ihm kein Lebendiger gerecht, wie §. 54. erwiesen worden. Aber unser Herr Jesus Christius war kein sundiger Mensch.

Er war das unschuldige und unbesteckte Lamm,
1 Petr. 1, 19. Und

Es war keine Sunde in Ihm, 1 Joh. 3, 5. Er wußte von keiner Sunde, 2 Cor. 5, 21.

Und hatte keine Sunde gethan, I Petr. 2, 22. Eben das ist aus Ebr 7, 26. u. f. zu ersehen, und aus dem, was s. 49. angeführt worden. Wie viel im übrigen an dieser Gottesmahrheit, daß Jesus Christus ein wahrhaftiger Mensch sep, liege, und wie sehr wir darüber zu halten haben, solches ist daraus zu erkennen, daß Johannes mit großem Nachdruck den für einen falschen Propheten erklart, welcher in diesem Buncte nicht richtig ist.

Ein jeglicher Geist, der da nicht bekennet, daß Jesus Christus ist in das Sleisch gekömmen, oder daß Er mahrhaftig Mensch geworden, der ist nicht von Gott, und das ist der Geist des Widderchrists, I Joh. 4, 3.

#### **6.** 66.

So wie unser herr Jesus Christus mahrer Mensch ist, so ift Er auch mahrer Gott. Dieses war damals, als Er in einer so armen Gestalt seinen Wandel auf Erden batte, schwer zu fassen. Darum hat auch unser lieber herr weber mit seinen Jungern, noch mit den damaligen Juden, so deutlich davon geredet, als es hernach durch seine Jünger, nach der Ausziesung des heiligen Beistes, geschehen ist. Er sagte seinen Jüngern:

Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr konnt es jest nicht tragen: wenn aber ber Geist ber Wahrheit kommen wird, ber wird euch in alle Wahrheit leiten, — und mich verklaren, ober von mir zeugen, Joh. 16, 12. 11. f.

2

Der Heiland suchte nicht seine Chre, Joh. 8, 50. bas ift, Er suchte nicht sich selbst, sondern seinen Water, der Ihn gesandt batte, groß zu machen, Joh. 7, 18.

Ingwischen bekannte Er boch gleich vom Anfang seines Lehramtes, bag Er ber Sohn Gottes sey, und sagte ju bem Ricobemo:

Also hat Gott, die Welt geliebet, daß Er seinen eingebornen Sohn gab, Joh. 3, 16.

Und daben blieb Er, als Er wußte, daß Er um dieses Bekenntnisses willen zum Tode verurtheilt werden wurde, Marc. 14, 61. 62. Sein Nater gab Ihm auch dis Zeugniß vom himmel, daß Er sein lieber Sohn sen, an dem Er Wohlgefallen habe, Matth. 3, 17. Cap. 17, 5. s. 2 Petr. 1, 17. Siehe auch Joh. 1, 18. 14 und was ferner davon gesagt wird §. 99.

Wie viel darauf ankomme, daß man Jesum Chrissium als den Sohn Gottes erkenne und bekenne, das sieht man aus 1 Joh. 4, 15. da es beißt:

Wer nun bekennet, daß Jesus Gottes Cohn ift, in bem bleibet Gott, und er in Gott.

Ist nun unser herr Jesus Christus der eingeborne Sohn Gottes; so ist Er auch wahrhaftig Gott; und das läßt sich nicht nur aus den Ihm beygelegten göttslichen Eigenschaften, da Er z. E. der Erste und der Lette heißt, Offenb. 1, 17. S. S. 41. u. f. sondern auch aus dem Ihm zugeschriebenen Werke der Schöpfung und Erhaltung, davon f. 28. und f. 32. geredet worden, unwidersprechlich schließen. Wenn unser herr Jesus Christus zu seinen Jüngern sagt:

Sattet ihr mich lieb, so wurdet ihr euch freuen, baß ich gesagt habe: ich gehe jum Bater; benn ber Bater ist größer bann ich, Joh. 14, 28.

fo muß man dazu nehmen, daß Er an einem andern Orte fagt:

Es sollen alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren, das ist, eben so, und nicht anders, Joh. 5, 23.

Das ware unmöglich zu reimen mit andern fo theuren Morten

Borten der Schrift, wordn so fireng und eenstlich, jemanden anders, als dem einigen wahren Gott, gottsliche Ehre zu erweisen, verboten wird, wenn derselbe nicht wahrer Gott ware. Doch die Schrift sagt ja deutlich, daß Er Gott sey, nicht nur in den §. 63. ansgesührten Stellen, sondern auch Rom. 9, 5. und 1 Joh. 5, 20. Dort heißt es:

Chriffus tommt her aus den Vatern nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles gelobet in Ewigkeit, Amen.

#### Und bier:

Diefer, Jesus Christus, ift der wahrhaftige Gott, und das ewige Leben

Daber nannte Ihn auch Thomas seinen Geren und seinen Gott, Joh. 20, 28. 29. und das waren nicht etwa nur so Verwunderungsworte, sondern es waren Glaubensworte, nach dem ihm vom heiland unmittels bar auf dieses Bekenntniß gegebenen Zeugniß:

Diemeil du'mich gesehen haft, Thoma, so glaubest du.

#### §. 67.

Mas war bann nun die Ursach, warum ber Sohn Sottes in die Welt gekommen? Die Schrift sagt beutlich:

Gott hat seinen eingebornen Sohn in die Welt gesfandt, daß wir durch Ihn leben sollen, 1 Joh. 4, 9. 10. Und

Es ift gewislich mahr, und ein theuer werthes Wort, daß Jesus Christus tommen ift in die Welt, die Sunder seltg zu machen, I Sim. 1, 15.

#### Desgleichen:

Des Menschen Sohn, bas ift, Chriftus, ift kommen,

zu suchen und selig zu machen, das verloren Luc. 19, 10.

Unser Herr Jesus Christus wählte sich, zu führung dieser großen Absichten, den Weg der Niel keit und des Gehorsams. Er war, wie gesagt, als eingeborne Sohn Gottes, von seinem Bater in die gesendet worden, Joh. 10, 36. daß die Welt durch seige wurde, Joh. 3, 17. Da haben wir dann a merken, eines theils, wie sich der Vater gegen deinen Sohn, und andern theils, wie sich der Egegen seinen Bater, in den Tagen seines Wandels Erden, verhalten habe. Ich will davon nur solge ansühren.

Der Bater bekannte fich ju dem Sohn gleich bep Untritt feines Amtes, burch eine Stimme vom himm

Dis ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgef habe, Matth. 3, 17. s. 5. 66.

Er wiederholte auch mehr dann einmal dieses sein S nif vom himmel, Joh. 12, 28. Matth. 17, 5.

· Neberdem blieb ber Vater in ber allerinnigsten meinschaft mit seinem Sobne, welche ber heiland ausbrudt:

Der Vater ist in mir, und ich in Ihm, !
10, 38. Cap. 14, 11.

Und darauf grunden fich feine Borte:

Wer mich siehet, der siehet den Vater, ; 12, 45. Cap. 14, 9. Und:

Der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vi läßt mich nicht alleine, Joh. 8, 29.

Dahin gehöret ferner dieses, daß der Vater über len Puncten, die unfer Herr Jesus Chriffus gur und so wol dem Bolt öffentlich, als seinen Jungern

fonderheit, porgutragen hatte, die genaueste Abrede mit - 3hm nahm Daber fagt ber heiland:

Der Bater, hat den Sohn lieb, und zeiget Ihm alles, was Er thut, Joh. 5, 20.

Meine Lehre ift nicht mein, sondern deß, der mich gefandt hat, Joh. 7, 16.

Der mich gefandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von Ihm gehört habe, das rede ich vor der Welt, Joh. 8, 26.

Ich habe nicht von mir selber gerebet; sonbern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich thun und reden soll. — Darum das ich rede, das rede ich also, wie mir der Vater gesagt hat, Joh. 12, 49. 50.

Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir felbst, Joh. 14, 10.

Das die Welt erkenne, das ich den Bater liebe, und ich also thue, wie mir der Vater geboten hat, Joh 14, 31.

Die Worte, die Du, Vater, mir gegeben hast, habe ich ihnen, meinen Jungern, gegeben, oder vors getragen, Joh. 17, 8.

Nicht weniger ist dieses klar, daß der Bater auf das Gebet seines Sohnes genau geachtet, daber der herr unser heiland Ihm das Zeugniß gibt:

Ich weiß, daß du mich allezeit horest, Joh. 11, 42. f. Ebr. 5, 7.

Endlich ift auch dieses noch hinzuzuthun, dag der Bater, durch große Wunder und Zeichen, die Er selbst durch Christum that, sich zu Ihm bekannt, und seine Lebre bestätigt hat. Niemand kann daran zweiseln, der folgende Worte Christi bedeutet:

Die Werke, die mir der Oater gegeben bat, baß ich fie vollende, dieselben Werke, die ich thue, zeusen von mir, daß mich der Bater gesandt habe, Ioh. 5, 36.

Der Bater, ber in mir wohnet, derselbige thut die Werke. Glaubet mir, daß ich im Bater, und ber Vater in mir ist; wo nicht, so glaubet mir boch um ber Werke willen, Joh. 14, 10.

## **§**. 68.

Mim wollen wir feben, wie fich bann ber Cohn Got- . tes gegen feinen lieben Bater in ben Tagen feines Bandels auf Erben verhalten? Er bat fich, wie es einem Menfchen gutommt, ber bas Bilb Gottes tragt, auf das allerunterthanigfte gegen Ihn betragen. Er bat fic felbit, ohne baju gezwungen ju fenn, ber Berrlichkeiten und der vortrefflichen Vorzuge, bie Er als der Sohn Bottes bey feinem Bater batte, ebe bie Belt war, Job. 17, 5, freywillig und aus eignem Triebe begeben. Dagegen hat Er fich felbft - benn Er ift von Bergen bemuthig - fo tief erniedriget, und fo berunter gelaffen, bag Er nicht nur wie ein armer ehrlicher Sand= wertsmann, fonbern in Anechtegeffalt, welches mit noch viel geringern Umffanden verbunden mar, erschienen. Davon redet Paulus Phil. 2, 6. u. f. und fagt: Er fep wol in gottlicher Gestalt gewesen - als ber Glanz ber herrlichkeit Gottes, und das Cbenbild feines Befens, nach Ebr. 1, 3. - Er babe es aber nicht für einen Raub gehalten, Gott gleich ju feyn, bas ift, Er babe fich nicht bamit hervorgethan und gleichsam groß gemacht, - wie die romischen Heberwinder ju thun pflegten, wenn sie nach erhaltenem Sieg ibren

Einzug hielten, und die gemachten Beuten mit großem Pomp por dem Bolt aufführten — Was hat Er dann gethan? Er außerte sich selbst, das ist, Er leerte sich aus, Er begab sich des Gebrauchs seiner göttlichen Eigenschaften, oder dessen, was Er als Gott wußte, hatte und konnte, und wollte nur wie ein anderer Mensch, die Sünde ausgenommen, in der Welt sepn und erscheinen, und alles aus der hand seines Vaters nehmen. Auch erniedrigte Er sich selbst, und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.

Er feste bemnach 1) vest, daß Er nicht dazu da ware, seinen eignen Willen zu thun. Davon zeugen die Worte:

Ich suche nicht meinen Willen, sondern bes Baters Billen, ber mich gesandt hat, Joh. 5, 30. Und:

Ich bin vom himmel kommen, nicht, daß ich meisnen Willen thue, sondern deß, der mich gesandt hat, Job. 6, 38.

In dem Sinn verblieb Er bis ans Ende. Denn als Er in feiner bochften Roth betete:

Mein Vater, ifts möglich, so gebe biefer Relch von mir.

fo that Er gleich bingu:

!

ľ

2

):

Þ

L

ij

Doch nicht, wie ich will, sondern wie Du willst, Matth. 26, 39.

D mein Heiland, Du willst niemals etwas Unrechtes; und boch opferst Du bem Bater beinen Willen auf: sollen wir bann bas nicht vielmehr thun, bey unserm so sehr versberbten Willen?

Er unterwarf sich 2) bem Gefeß, wie ein anderer Jube, Sal. 4, 4.

 ${\mathfrak I}$ 

Ihr follt nicht mabnen, fagt Er, baß ich tommen bin, bas Gefet ober bie Propheten aufzulofen: ich bin nicht kommen, aufzulofen, sondern zu erfullen, Matth. 5, 17.

Die Bufage ber Schriftgelehrten und Pharifaer aber tounte Er nicht leiben, wie z. E. ihre Erklarungen von dem Sabbath, und andre dergleichen Dinge. Warum? Gott hatte bep seinem Gesetze gar ernftlich befohlen:

Ihr sollt nichts dazu thun ju bem, das ich euch gebiete; und sollt auch nichts davon thun, 5 Mos.
4, 2. Und:

elles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten, das ihr darnach thut. Ihr sollt nichts, dazu thun, noch davon thun, Cap. 12, 32.

Wenn Er 3) in Noth kam, so wollte Er sich niemals selbst helsen, sondern Er überließ sich seinem Vater, und erwartete die Hulfe lediglich von Ihm. Als Er in der Wüste in vierzig Tagen und vierzig Nachten nichts gezgessen hatte, und vom Hunger angefallen wurde — dem Er war wie ein anderer Mensch — so sagte der Versucher zu Ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, daß diese Steine Brod werden. Das hatte Er freylich thun können, und millionenmal mehr. Aber Er wollte lieber keine Hulfe haben: als sich selbst helsen. Siehe Matth. 4, 3. u. s. D wer bedenkt das recht!

Brauchte Er 4) Krafte des Leibes, der Seelen, lund des Geistes, ju dem Ihm anvertrauten großen Werk, den Wenschen den Weg des Lebens zu zeigen; so vergaß Er gleichsam, daß Er selbst Gott ware, und aus seiner eignen Fülle nehmen könnte, und legte sich, wie ein armer Wensch, seinem Bater zu Füßen, mit Bitten und Fleden um seine Gnade und Bepftand. 3. E. ehe Er seine twöls

swolf Junger zu Aposteln ernannte, und die vortreffliche Bergpredigt hielt, blieb Er auf einem Berge über Nacht im Gebet zu Gott, Luc 6, 12. u. f. Und es war Ihm ganz gewöhnlich, auf diese Beise zu handeln. Daben wir nicht tausendmal mehr Ursache, das zu thun?

Ramen Ihm 5) Menschen vor, die in ihrem Elend Hulse bep Ihm uchten; so hatte Er sie aus eigener Krast — Er war ja Gott — gesund machen können zund Er wandte sich doch immer mit Gebet zu seinem Bater, und nahm aus dem Schatz desselben, was Er dazu nothig hatte. Manchmal that Er. es öffentlich, und vor allen Menschen, die um Ihn waren, wie z. E. ben der Erweckung des Lazarus, Ioh. 11, 41. u. s. zit andrer Zeit mit stillem Seuszen, wie ben der Gesundmachung des Tauben, der zugleich stumm war, Marc. 17, 32. u. s. für ordinär Wer mit einem hindlicken auf kinen lieben Bater.

Ueber allen leiblichen und geiftlichen Gaben lobete und dankete Er '6) seinem Vater mit Freuden, und nahm sie so von Ihm an, als wie ein anderer armer und durftiger Nensch, 4. E. Matth. 11, 25. u. f.

Sein Gehorfam gegen seinen Bater litt nicht bie allergeringste Ausnahme. Er war nicht gezwungen, für uns in ben Tob zu geben. Er fagt:

Riemand nimmt mein Leben von mir, sonbern ich Lasse es von mir selber, 30h. 10, 18.

Beil Er aber wußte, daß es seinem Bater eine Freude ware, wenn Er sich jum Opfer gabe für die Menschen; so war Er gehorsam bis jum Tode, ja jum Tode am Kreuz, Phil. 2, 8. Wenn Er noch jur Stunde, da Er gefangen und gebunden wurde, den Vater um zwolf Legionen Engel zu seinem Schutz gegen die Feinde gebe-

ten hatte; fo wurde Er fich haben retten konnen, Matib. 26, 53, aber bas wollte Er nicht thun.

Biewol Er Sottes Sohn war, hat Er doch an dem, das Er litte, Gehorsam gelernet, Ebr. 5, 8. Wie? gelernt? war Er nicht schon gehorsam? Alleradings! Es war seine Speise und seine Freude, den Wils-len seines Baters zu thun. Das wurde Ihm aber durch die beständige Uedung so ganz eigen, wie sonst den Wenschen eine gelernte Sache ist.

Db nun gleich unfer Berr Jesus Chriffus in ber Welt seine Ehre nicht suchte, und sich nicht als ben großen. Bott über alles gelobet in Ewigfeit, fonbern nur als ben von Gott gefandten Beiland ber Belt, und ben Deffias erzeigen wollte; fo murbe Er boch feinen Jungern gumeilen in feiner Gottheit offenbar. wenn' fie Ibn & E. borten beten : Bater, vertlare mich ben dir felbff', mit der Rlarbeit, die ich bey dir Batte, ebe die Welt mar, Joh. 17, 5. mas konnten fie anders Daben benten, als daß Er mabrer Gott feyn muffe? Und wenn Er zuweilen gleichsam gezwungen mar, etwas von fich felbft ju fagen, und Er g. E. fich in ben Borten außerte: Gie follen alle ben Sohn ehren, wie fie ben Bater ehren; mas tonnte ihnen anders einfallen, als daß Er mahrer Gott fenn muffe? Johannes fagt: Er wohnte unter uns, und wir saben feine herrlichkeit, eine . Levrlichkeit als des eingebornen Sohnes vom Pater, poller Gnade und Wahrheit, Joh. I, 14. f. 2 Petr. 1, 16. Ingwifthen tamen fie - Die Junger Refu - boch nach feiner Auferfebung und himmelfabrt, und nach ber Ausgieffung bes beiligen Beifies. erft zu ber Plaren Binficht in feine ewige Gottheit.

#### §. 69.

Wenn man bebentt, wie ber Sohn Gottes aus einem frepen Triebe, sich selbst erniedriget und das Geringesepn ermählet hat; so fällt einem auch dabey ein, Gotstes Gedanken sind nicht wie der Menschen Gedanken, und seine Wege sind nicht wie ihre Wege. Indest ergeht doch an alle und jede, die dem herrn Jesu Christo angehosten, die ernstliche Ermahnung:

Bin jeglicher sey gesinnet, wie Jesus Christus auch mar, welcher sich selbst erniedrigte, Phil 2, 5. u. f. Bir muffen aber sehen, wie es mit bemselben weiter ergangen.

Gleichwie der Bater in Jesu Christo war, und in Ihm wohnete, Joh. 14, 10. 11. f. f. 67. so wohnte auch der heilige Geist in Ihm, nach der Berheißung:

Auf Ihm wird ruben der Geift des Geren, ber . Seift der Beisbeit und des Verstandes, der Seift des Raths und der Starte, der Geift der Erkenntniß und der Aucht des herbn, Jef 11, 2.

wie bann auch unfer herr und heiland die Borte:

Der Geist des Geren ift über mir: denn der herr bat mich gefalbet, Jef 61, 1.

fiber ausbendlich auf fich beutet, Luc. 4, 17.21.

So wurde dann Christus von dem herrn gesendet, in verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen herzen, zu predigen den Gesangenen, daß sie los seyn sollen, und den Blinden das Gesicht, und den Zerschlagenen, daß sie frey und ledig seyn sollen, und zu predigen das angenehme Jahr des herrn, Luc. 4, 18. 19. Und Er wird deswegen auch der Apostel, oder Gesandte des herrn genannt, Edr. 3, I. Ehe Er

seine öffentliche Predigt anfing, ließ Er sich von dem großen Mann Gottes, dem Johannes, taufen, Luc. 3, 21, u. f. Joh. 1, 32. u. f. und tam voll des heiligen Geistes wieder zuruck von dem Jordan, Luc. 4, 12. und wurde von dem Geiste Gottes in die Wüste geführt,

und war allba in der Buffe vierzig Tage, und ward versucht von dem Satan, und war bep ben Thieren, und die Engel bieneten Ihm, Marc. 1, 12. 13. Match.

4, 1. u. f. Luc. 4, 1. u. f.

hierauf legte Johannes ein machtiges Zeugniff, von Ihm ab, und nannte Ihn bas Gottes, Lamm, das ber Welt Sunde tragt, sagte auch:

Er iff vor mir gewesen: benn er war ebe, bann ich, Job. 1, 29. u. f.

Johannes war sechs Monat alter, dann Jesus, Luc. 1, 36. Dieser kam also nach jenem, war aber als ber Sohn Gottes, eher als Johannes.

Die Predigt unfers herrn. und heilandes enthielt dann den gangen Rath Gottes von unferer Seligkeit, daß nemlich alle, die an Ihn glanden, nicht versoren werden, fondern das ewige Leben haben, Joh. 4, 16.

Die wollen wir entflieben, fagt die Schrift, fo wir solche Seligkeit nicht achten? welche, nachdem fle erstlich geprediget ist durch den herrn, if fie auf und gekommen, durch die, so es gehört haben, Ebr. 2, 3. Er hat insonderheit von seinem lieben Vater, von sich selbst, und von dem heiligen Geiste, so deutlich geredet, als es nie vorher geschehen war; wovon man gewiß überzeugt werden muß, wenn man seine Reden mit den Schristen des alten Testaments zusammen halt. Er sagte dann auch die Dinge voraus, die damals noch zusämsteig waren, nicht nur in Absicht auf das judische

Bolk, sondern auch in Absicht auf das Reich Gottes aberhaupt. Er predigte mit Beweisung des Geistes und der Kraft, und sagt davon:

Die Borte, die ich rede, die find Beift, und find Leben, '30b. 6, 63. f. 30b. 6, 68. 69.

Und bep dieser seiner Lehre mussen wir bleiben, I Tim. 6, 3. 4. 2 Joh. B. 9. Es ist also die Berheisung von dem großen Propheten, dem Gott seine Worte in den Mund geben wollte, und der in seinem Namen mit dem Bolk Ifrael reden sollte, 5 Wos. 18, 18. 19. in Christo herrlich erfüllt worden. Denn es wird dieselbe im neuen Testament ausbrücklich auf Ihn gedeutet, Apostolg. 3, 22. 23.

## §. 70.

Unfer Herr Jesus Christus war aber nicht nur ber von Gott gesandte Lehrer, und der große Prophet, von dem die Schrift, sage:

Miemand hat Gott je gesehen; ber eingeborne Sohn, ber in bes Baters Schoof ist, ber hat es uns verstündiger, Joh. 1, 18.

fonbern Er war auch ber Prieffer,

ber fich felbft, ohne allen Bandel, burch ben beilis gen Beift, Gotte geopfert bat, Ebr. 9, 14.

Das erste, das wir hier bemerken, ist dieses, daß Jesus Christus unfre Sunden und Schulden auf sich genommen hat.

Er ist das Gotteslamm, das der Welt Sunde

Er beift bier nicht fowol barum, weil Er fanftmuthig und gebulbig ift — bas war Er freplich auch —, bas Lamm Gottes; fonbern vielmehr barum, weil Er unfre Gunde trägt, und bafür bufet. Es war alfo fo viel.

als wenn Er die Sunden aller Welt gethan hatte. Ging bann bas an? Ja. Es geschabe bas alles nach dem Willen Gottes, wovon f. 79. bas mehrere.

hierauf grundet fich jum zwepten, tag Er barum, weil Er unfre Gunden und Schulden auf fich genommen, auch die Strafe, die wir verdient haben, erdulbet bat.

Er ist um unserer Missethat willen verwuns det, und um unserer Sunde willen zerschlagen. Jes. 53, 5.

Christus bat einmal für unfre Gunde gelitten, ber Gerechte für die Ungerechten, 1 Petr. 3, 18.

Er hat unsere Gunde selbst getragen, an seinem Leibe an dem Holze, I Petr. 2, 24.

Christus ist gestorben für unfre Sunde nach ber Schrift, 1 Cor. 15, 3. Und:

Sott preiset seine Liebe gegen uns, baf Christus für uns gestorben ist, ba wir noch Sunder waren, Rom. 5, 8.

Einen solchen Hohenpriester sollten wir haben, ber da ware beilig, unschuldig, unbesteckt, von den Gundern abgesondert, und hoher dann der Himmel ist, dem nicht täglich Noth ware wie jenen Hohenpriestern — im aleen Sestament — querst für seine eigene Gunde Opser zu thun, darnach für des Volks Gunde. Denn das hat Er gethan einmal, da Er sich selbst opserte, Ebr. 7, 26. 27. und: Er hat mit Einem Opser in Ewigkeit vollendet, die geheiliget werden, Ebr. 10, 14. § § .79.

#### §. 71.

Das biefe Spruche überhaupt bezeugen, bas erzählen bie Evangeliften febr fpeciell, und wer bas recht bedensett, der hat gewiß einen eblen Segen davon. Das ganger

gante Leben Christi mar eine Rette von schweren Leiben. Richt nur die bofen Menschen, sondern auch die unreis nen Geifter, qualten unfern lieben herrn und Beiland. Es blieb nicht bey ben Berfuchungen, welche Datth. 4. 1. u. f. befcbrieben werben; benn es wird ausbruchlich angezeigt:

Da ber Teufel alle Bersuchungen vollendet hatte, wich er von Ihm eine Zeit lang, Luc. 4, 13. Er kam also wieder, und wagte sich an Ihn. Daber die

Schrift fagt: Chriffus sev versucht worden allenthalben.

gleich wie wir, boch ohne Gunde, Ebr. 4, 15.

Unfer Berr Jefus Chriffus mußte alle feine Leiden vorber, und war unbeweglich barauf gestellt, daß Er bieselben über sich nehmen wollte. Und als Ihm Petrus was brein rebete, bag Er boch folches nicht thun mochte; wies Er ibn febr ernftlich ab, und nennte ibn einen Satan, Matth. 16, 23. Weil aber Chriffing in ber Welt mar. wie ein anderer Menfch, die Gunde ausgenommen; fo fonnte Er baben nicht ungerührt bleiben. Ber weiß aber nicht, bag vielen Menschen bas Unglud, barein fie gerathen, taum fo fewer fallt, als die Borffellung bavon, wenn fie es vorber wiffen? f. Luc. 12, 50.

#### §. 72.

Das innerliche Leiben unfers herrn und heilandes, wovon die Schrift fagt:

Er fina an zu trauren und zu zagen, und fprach ju feinen Jungern: Meine Seele ift betrubt bis in den Tod, Matth. 26, 37. 38. Und:

Es tam, bag Er mit bem Sobe rang, und betete Kftiger. Be ward aber sein Schweiß wie Blute: tropfen, die sielen auf die Erde, Luc. 22, 44.

war über alle Maaße schwer. Ber bas fruchtbarlich bes benfet, bem muß wol die Sunde, die den Menschen Christum Jesum, der doch der Sohn Gottes war, in solche Roth gebracht hat, ju einem abscheulichen Greuel werden.

Er wird hierauf nicht anders, als ob Er ein Morber und Rauber ware, gefangen genommen, gebunden, und mitten in der Racht vor Richter geführt, die Ihm sehr feind waren. Da wird Er zum Entsehen verhöhnt, verspottet, verspeyet, geschlagen, gestoßen, und grausam gemißhandelt. Daß Er daben nicht unempfindlich gewesen, davon zeuget der prophetische Psalm, darin es unter andern heißt:

Die Schmach bricht mir mein herz, Pf. 69, 21.

Dann wirb Er ben Beiben in bie Banbe geliefert. als ein Aufrubrer und Rebelle angeflagt, aber von bem Richter fur unschuldig ertannt und ertlart. Dan führt Ihn jum Berodes, und ber behandelt Ihn nicht anders, als wenn er einen thorichten Menschen por fich batte. hierauf wird Er vom Vilatus bem Muthwillen bofer Leute übergeben, Die Ihn geißeln, mit Dornen tronen und aufs schandlichfte mighandeln. Endlich verurtbeilf man Ihn gum Tode, und bringt Ihn an den Ort, mo man bie Miffethater bingurichten pflegt, und Er muf fein Rreuz felber tragen. Er wird getreuziget. und mitten in diefer Roth greulich verspottet und gebobns Sein fcmerffes Leiben mar, ba Er an bem Rreuze unter feinen größten Schmerzen auch ben Troff ber lieben Nabe feines Baters nicht batte, und bas machte Ibn rufen: Dein Gott! mein Gott! warum baft Du mich verlaffen? Matth. 27, 46. Endlich neigete Er fein Saupt und verschied, und aus seiner Seite, bie

ein Kriegsknecht mit einem Speer durchstach, floß ein Strom von Blut und Wasser. Da mag man wol sagen: o Mensch, das alles hat Er für dich gethan, was
thust du für Ihn?

#### §. 73.

Bie nun daraus unwidersprechlich klar ist, daß unser herr Jesus Christus wahrhaftig gestorben ist; so haben wir nun drittens zu bemerken, daß Gott diese grausaume Lodesstrafe, die Christus für uns ausgestanden hat, s. 1 Cor. 15, 3. Rom 5, 8. Ebr. 2, 9. Joh. 10, 15. cben so ansiehet, als wenn wir Menschen dieselbe ausgestanden hatten. Die Worte der Schrift sind beutlich:

So einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben, 2 Cor. 5, 14.

das ift, es ift eben so viel, als wenn alle Menschen um there Sunde willen, so wie fie es verdienten, maren bingerichtet worden.

Wer nun ju Christo, dem Beil der Welt, im Glauben kommt, der erhalt, um der Strase des Todes willen, die Christas für ihn erlitten, und um des Blutes willen, das Er für uns arme sündige Menschen vergossen hat, Watth. 26, 28. Vergebung aller seiner Sünden, und hat, wenn Er bey Ihm bleibt, keine Strase zu fürchten in Zeit und Ewigkeit. D was für ein Trost liegt in dem Leiden Jesu für arme und verlorne Sünder, daß nicht mur die Varmherzigkeit Gottes, und seine Treue, da Er dep seinem Worte bleibt; sondern auch seine Gerechtigkeit es mit sich bringt, und die Sünden zu vergeben, wenn wir sie in wahrer Reue, und im Glauben an Ihn, erkennen und bekennen. Denn so sagt die Schrist:

So wir unfere Gunde bekennen, so ist Er treu und gerecht,

gerecht, daß Er uns die Sunde vergibt, und reiniget uns von aller Uniugend, I Joh. 1, 9.
Das haben sich insonderheit diesenigen zu merken, die wirklich an Christum glauben: denn an die hat Johannes geschrieben. Es ist taraus offenbar, daß auch ihre Schulden — haben sie nicht täglich zu bitten: Vergib uns unfre Schuld? — um des Blutes und Lodes Christi willen vergeben werden. Wie? fordert dann das auch die Gerechtigkeit Gottes? Ja. Denn weil Christus unstre Schuld bezahlt, unstre Sünde gedüßt, und unstre Strafe getragen bat; so kann und will sie Gott nicht strafen, wenn wir uns an Christum im Glauben halten.

## §. 74.

Einem Migverstand muffen wir hierbey vorbeugen. Der heiland fagt :

Des Menschen Sohn ist kommen, bas Er biene, und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele, Matth. 20, 28. Und:

Mein Blut, das Blut des neuen Testaments, wird vergossen für viele, jur Vergebung der Sünden, Matth. 26, 28.

Ift Er bann nicht für alle gestorben? Ja.

Er bat sich selbst gegeben für alle zur Erlösung, 1 Tim. 2, 5. 6.

Er hat durch Gottes Onade für alle ben Tob ge- schmedt, Ebr. 2, 9.

Er ist die Versöhnung für unsere — der Gläubigen — Sunde, nicht allein aber für die unsere, sondern auch für der ganzen Welt Sunde, I Joh. 2, 2.
Es ist das Wohlgefallen gewesen, das alles durch Ihn versöhnet murde, ju Ihm selbst, Col. 1, 19. 20.

Mile

Alle Menschen, das find freplich viele; und der heiland weiset uns damit auf die Wichtigkeit seines Todes und seines Blutes, welches so vielen Millionen Wenschen, die wom Ansang der Welt gelebt haben, noch jest in der Welt sind, und dis ans Ende der Welt seyn werden, ju statten kommt.

Dan tann hierbey nachseben, was Paulus Rom. 5. . fagt; benn bas macht es beutlich. Da beift es:

Durch einen Menschen ift die Sunde gekommen in die Welt, und der Lod durch die Sunde, und ist also der Lod zu allen ATenschen durchgedrungen, dieweil sie alle gesundiget haben, v. 12.

und ferner:

. .

Wie durch Eines Sunde die Verdammnis über alle Menschen kommen ist; so ist auch durch Eines Gerechtigkeit die Rechtsertigung des Lebens über alle Menschen kommen, das ist, sie sind alle versohnt worden. v. 18.

Und eben das wird von Paulo eben dafelbft fo aus. gefprochen:

So an Eines Sunde viel gestorben find, so ist viels mehr Gottes Inade und Gabe vielen reichlich miedersahren, burch die Gnade des Einigen Menschen Best Christi, v. 15.

Da ist ganz offenbar, daß die vielen, die hier angezeigt werden, in Rucksicht auf den Einen, nicht nur ein Theil der Menschen, sondern alle Menschen sind. S. 1 Cor. 15, 22. D welche Tiefe der Weisheit, Gute, Wahrheit und Gerechtigkeit Gottes ist in dem Leiden, dem Tode, und dem Blute Jesu! darum wird auch dessen noch im Himmel gedacht, z. E. Offenb 1, 5. und wir werden in alle Ewigkeit Gott und das kamm dasur loben und preisen.

#### **§**. 75.

Won bem Begrabniß Jesu, von seiner Auferstehun am britten Tage, von seinen Erscheinungen unter seine Jungern, nachdem Er auferstauden, und von seine himmelfahrt, geben die Evangelisten eine herzerfrei liche Nachricht.

Wenn wir unsern Lauf im Glauben an Jesu Shristum in dieser Welt beschließen, und Er unser Beist in Gnaden aufnimmt, der Leib, aber ins Graversenket wird; so kommt und das zu statten, daß auc Er im Grabe gelegen hat. Wer wollte sich nicht auf sei Ruhekammerlein freuen, wenn man nur weiß, daß ma auf hoffnung ausgesaet wird? S. 1 Thess. 4, 13. 11.

Bas die Auferstehung Jesu Christi betrifft, so i wol daran im geringsten nicht zu zweifeln, daß unse herr und heiland, der nicht nur ein wahrer Mensch sondern auch Gottes Sohn war, sich selber wieder hat auferwecken konnen. Sein Wort ist deutlich:

Riemand nimmt mein Leben von mir, sondern it lasse es von mir selber. Ich habe es Macht zu lasse und habe es Macht wieder zu nehmen, Jos 10. 18.

Man fann auch die Worte:

Br ift auferstanden von ben Todten, Matth. 28, ; wol in dem Sinn nehmen, daß Er in eigner Rraft ba Leben wieder genommen habe. Ja die Worte Jest:

Brechet diesen Tempel, und am britten Tage wil tch ihn aufrichten, Joh. 2, 19.

gielen eben barauf. Denn ber Evangeliff thut bingu:

Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. D Er nun auferstanden war, von den Todten, gedad ten feine Junger baran, bag Er bis gefagt batte, und glaubten ber Schrift und ber Rebe, Die Jefus gesagt hatte, Joh. 2, 21. 22.

Ingwischen brucken fich bie Apostel von ber Auferwedung Jefu folgendermaßen auß:

3

r

Ŀ

ď.

đ

'n

d

Diesen Jesum hat Gott auferwecket, bef find wir alle Beugen, Apostelg. 2, 32. Desgleichen:

Den Furften des Lebens babt ibr getobtet, ben bat Gott auferwecket von ben Lobten, beg find wir Beugen, Apostelg. 3, 15. Ferner:

Denfelbigen Jesum, - ben fle getobtet haben, - hat Gott auferwecket am britten Tage, und Ihn laffen u effenbar werben, nicht allem Bolt, fondern und, ben vorermablten Beugen von Gott, die wir mit Ihm gegeffen und getrunten baben, nachdem Er auferstanden ift von ben Tobten, Apostelg. 10, 40. 41.

Baulus bezeuget insonderheit, daß Ihn Gott der Vater auferwecket babe von ben Tobten, Bal. 1, 1. 1 Theff. 1, 10. Rom. 6, 4.

In dem Brief an die Ebraer beift es;

Der Gott des Briedens hat von den Todten ausgeführet unfern herrn Jefum, ben großen birten ber Schafe, - ber nemlich groß ift - burch bas Blut bes ewigen Testaments, Cap. 13, 20.

Die Zeugen von ber Auferfiehung Jesu Christi baben nicht nur uber biefem Beugnif But und Blut, Leib und Leben gewagt, und bemfelben' alles aufgeopfert, fondern Gott bat fich auch burch viele und große Bunber und Beichen ju ihnen befaunt, und ihr Beugnig ift mit einer folchen Rraft begleitet worben, bag man an beffen Gotelichkeit nicht zweifeln fann, 3. E. Apoftelg. 2; 37. u. f. Cap. 10, 44. u. f.

Und muß es was sehr großes seyn, daß Gott Jesum Christum wieder auferwecket hat. Die Schrift sagt:

Gott hat und wiedergeboren zu einer lebendigen hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Sodten, 1 Vetr. 1, 3.

Christus ist um unster Sunde willen babin gegeben, und um unster Gerechtigkeit willen — ju unster Rechtfertigung — auferwecket, Rom 4, 25...

Wer will verdammen? Christus ist hie, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferwecket ist, Abm. 8, 34.

Es liegt darin, daß Gott Christum wieder auferwecket hat, der allerträstigste Beweis, daß Ihm das Opfer seines lieben Sohnes, der sich für und in den Tod gegeben hat, volltommen angenehm und wohlgefällig gewesen seh, duch hat Er sich dadurch zu alle dem bestannt, was Jesus in den Tagen seines Wandels auf Erzben gerhan und gelehrt hat. Er hat dadurch versiegelt, daß wir durch das Blut Jesu Christi Bergebung der Sünden haben, und die vor Gott geltende Gerechtigsteit. Run kann einen armen Sünder, der im Glauben auf Christum bauet, nichts mehr verdammen: denn Christum ist nicht nur sur ihn gestorben, sondern auch auferwecket worden, und dadurch hat Gott selbst kund gethan, daß unste Schulden bezahlt, und unstre Sünde gebüst worden.

## **§**. 76.

So erzeigte fich bann unser lieber herr, nach seinem Leiden, seinen Jungern lebendig, durch mancherlen Erzweisungen, ba Er ihnen z. E. die Rägelmaale in seinen Handen und Füßen, und die vom Speer eröffnete Seite zeigte.

pigte, Joh. 20, 20. und mit ihnen af und frank, Apostelg. 10, 41. um sie ganz gewiß zu machen, daß Er es selber ware, und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang, und redete mit ihnen vom Reiche Gottes; Apostelg. 1, 3.

Die Früchte von diefen seinen Unterredungen mit seinen Jungern bat die Kirche Christi durch ihre nachmaligen wedigten reichlich genoffen; und wir baben noch dis diese Stunde den Segen davon aus ihren Schriften. Dem Paulo aber, der damals noch ein Feind war, ist Erhernach apart erschienen, I Cor. 15, 8. und hat ihn auch selbst unterrichtet, daß er sagen konnte:

3th habe es von dem herrn empfangen, was ich euch gegeben oder gelehrt habe, 1 Cor. 11, 23. Cap. 15, 3. s. § 21.

Rachdem vierzig Tage verfloffen maren, führte Er feine Junger hinaus nach Bethania, und

bob bie Sande auf und segnete sie. Und es geschah, da Er sie segnete, ward Er aufgehoben jusehends, und eine Wolte nahm Ihn auf vor ihren Augen weg, und ward hinauf genommen in den Himmel, und seste sich jur rechten Hand Gottes, Apostely, 1, 9. Ware, 16, 19, Euc. 24, 50, 41;

Da wurden bann die Borte erfüllt, Die Er gu feinen Jungern gesagt batte:

Ich bin vom Bater ausgegangen, und kommen in die Welt; wiederum verlasse ich die Welt, und gehe zum Bater, Joh. 16, 28.

Mnb nun beißt es;

Er ift eingegangen, als ber Sobepriester, nicht in bas heilige, so mit Sanben gemacht ift, sondern in den himmel selbst, Ebr. 9, 24.

und zwar ift Er eingegangen in das Heilige mit seinem eigenen Blute — das Er für uns vergoffen hat zur Vergebung der Sunde — und so hat Er und eine ewige Erlosung zuwege gebracht Ebr. 9, 12.

Da Er nun jur Rechten Gottes fist, fo ift bas wirklich gefchehen, was Er-gu feinem Bater fagte :

Und nun verklare mich bu, Bater, ben dir felbft mit der Alarheit, die ich bey dir hatte, ehe die Welt war, Joh. 17, 5.

Er sitet nun gur Rechten ber Majestat in ber hobe, Ebr. 1, 3. und sind Ihm unterthan die Engel, und die Gewaltigen und die Krafte, 1-Betr. 3, 22.

Run geht es nach bem Worte bes herrn, bamit ber Sohn angerebet wird:

Gott, bein Stuhl mabret von Ewigkeit zu Ewigkeit, bas Bepter beines Reichs ift ein richtiges Bepter, Ebr. 1, 8.

Er ift ein Herr aller Herren, und ein Ronig aller Ronige, Offenb. 17, 14 Cap. 19, 16. und: In seinem Ramen follen sich beugen alle derer Anie, die im himmel, und auf Erben, und unter der Erben sind, Phil. 2, 10. : und:

Es sollen Ihn alle Engel Gottes anbeten, Ebr. 1, 6. Wir auch! 1 Cor. 1, 2.

## §. 77-

Ebe unfer Berr Jefus Chriffus gen himmel fubr, bezeugte Er feinen Jungern :

Ihr werbet die Kraft bes beiligen Geistes empfahen, welcher auf euch kommen wird, und werdet meine Zeusgen seyn zu Jerusalem, und in gang Judaa und Samaria, und bis ans Ende der Erden, Apostelg. 1, 8.

Als mm ber beilige Geift nach bem Worte bes Beilans des über fie ausgegoffen murbe je fingen fie gleieb an au predigen ; und jedermann zu bezeigen, daß Jesus von Rajareth. ben bie Muben burch bie Band ber Beiben getreugiget batten, ber Beffias feb, ber Befalbte Gob. ted . ber Beiland, aller Welt . welcher ben Batern von Bott verheißen worden ; und auf welchen fie bieber fo febnlich gewartet batten. : Der Beiland batte gwar in ben Sagen feines Wandels auf Erben fich felbft bey befonbern Gelegenbeiten baju befannt, bag Er ber Deffias. ober ber Ebristus sev. Denn als bas Weib in Sichar fagte: ich meif, bag Deffias tommt, ber be Chriffus beißt; fprach Er ju ihr: Ich bins, ber mit bir rebet, Job. 4. 26: f. auch Job. 9. 37: Den Jungern bes Jobannis, bie 3hn fragten: biff bu, ber ba fommen foll. ober foffen wir eines andern marten? antworkte: Er:

Geher him und saget Johanni wieder, was ihr sibet und boret. Die Blinden feben, und die Lahmen geben, die Ludssätzen werden rein; und die Lauben horen, die Toden siehen auf, und den Armen wird bas Svangestum geprediget, Matth. 11, 3.6.

Das fagt so viel, die Werke, die ich thue, die zeugen von mir, daß ich der Messas, der Gesalbre Gottes sep. Dem hobenpriester, welcher zu Ihm sprach: Ich bes schwöre dich ben dem lebendigen Gott, daß du uns sagest, ob du sept Christus, der Sohn Gottes? antwortete Er: Ich bins, Mutrk 26, 63, 64. Seine Jünger erkannten und bekannsen auch, daß sie Ihn für den Messas hielten. Denn als Er sie einst fragte: was saget dann ihe, daß sich seh fie antwortete Petrus:

Du biff Chriftus, bes lebendigen Gottes Sohn, Matth. 16, 15. 16.

Run berbet ber Beiland: upl baliale feinen Lungenn. bal fie niemand fagen foffeen haf Er: Refus ber Chriff mare, Marth, 16, 200: Die Urfache ift mabricheinlich Diefe, weil unfer Belland muffter baff, fo balb. Er ibnen gerade berauf fagte bagten ber Deffiad mare. Ibn bie Suben umbringen wurden , wie es buch bernach wirfich efchetien if, und bie Stunde feines Leibens und Jobes noth nicht ba mar. Best aber rebeten bie Junger getroffe So wife nun bad gange Saud Maet gewiß, daß Gott .. biefen Refinn, ben ihr gefreugiget habt, zum Berrn und Chrift gemacht bat . Apostela. 2, 36. - Es iff in Feinem andern bas Beila iff auch: Pein anderer Mame, unter Dem: himmel ben Denfchesgegeben, barimen wir follen felig werben, Apoftelg. : Bon: hiefem Reft gengen alle Propheten., baf burth an leinen Mamen allei, wie an Ihn glaubeng Bergebung ber Gunben empfahen follen : Aposteles 10.: 42. Das war also der Apostel ihre erfie Sache, ju zeugen, daß ber Bater ben Cobn gefandt bat, jum Beiland ber Welt, oder jum Deffias, 1 Joh. 4, 14. f. 1 Sim. 4, 10. क्रानुक्त की दक्षाते के प्राप्त क्षाप्त के लेक कर है है 🕰 mar every and with the \$ 78. The same of the same 34Sof 6. 30, von Jefu: Chrifto gesagt worben, baf Ge ber Ppiefter fen, ber fich felbft ohne allen Banbel, burch ben beiligen Beift, Gpete geoffert bat; bes grundet fich baranf, bag Er ber Mitther zwisthen Gott und ben Menfeben ift. Es brifte banon in ber Schrift: Es ift ein Gott, und ein Mittler zwischen Gott und den Menfchen nemlich ber Menfch Chriffus Jefus ... ber fich felbft gegeben bat fur alle gur Erio. fung, ober jum Rofegelb, I Jim. 2, 5. 6.

£ 2

Menn

Wenn semand unternimmt, verstiedene Partepen, die gegen einander fteben, zu verschnen, und Frieden anter ihnen zu ftiften; so nennt man den einen Mittler. Es heißt aber auch der ein Mittler, der zwischen zwepen migleichen Parteyen stehe, und durch den bepde Parteyen mit einander handeln. In beyderlep Absicht ist unser herr Jesus Christus der Mittler zwischen Gott und den Wenschen.

Es ift S. 50. u.f. gezeiget worben, daß ber Menfc aus bem feligen Buffande, ju welchem er erfchaffen mar, burch bie Gunbe in bas tieffte Elend verfunten. Alle Menschen sind nunmehr von Natur fleischlich, und daber auch fleischlich gefinnet, nach Rom. 8, 5. Aber fleischlich gefinnet som, ift eine geindschaft wider Gott; fintemal es bem Gefet Gottes nicht unterthan ift; benn es verman es auch nicht, Rom. 8, 7. Dabet find alle Menfchen von Ratur, und ebe fie fich betehren, Reinde Gottes. Sie beweifen fich auch fo: benn fie thun bas nicht, mas Gote mobigefallt, fenbern mas Ihm zuwider iff; und mas Er haffet, das lieben und thun fie. Dagu tommt, daß fie mit bem bofen Geiffe, ber ein Seind Gottes ift, in Gemeinschaft fteben, feis nen Willen thim, und fich von ibm regiren laffen, wie 6. 57. ermiefen morben.

So flebe es aus mit der einen Parten, die Christus als Mittler zu versöhnen hatte, nemlich mit den Menschen. Wie war es dann mit Gott? Wie war der gesinnt gegen die Menschen? War dann auch eine Feindschaft gegen dieselben auf seiner Seite? O nein! Er hatte die undankbaren und gottlosen Creaturen lieb. Der elende Zustand, in welchen sie sich gestürzt hatten, jammerte Ihn; es that Ihm leid, sie mit den harten

Strasen zu belegen, die fie werdienten. Er tonnte aber wenig wit ihnen, als sie mit Ihm, Gemeinschaft haben, denn die Sunde machee eine Scheibewand posschen dem Seiligen und Errechten, auf der einen, und den Unteinen und Abtrunnigen auf der andern Seite, s. 5. 46. Und doch kann kein Mensch, der nicht mit Gott in Bemeinschaft ift, selig senn. Bep Gott war indes die Liebe gegen seine armen Creaturen, und die darans sies hende Begierde, sie aus ihrem jammervollen Instande zu erretten, und sie alles des Guten, das Er ihnen, als Er, den Menschen erschaffen, zugedacht hatte, theilhafe tig machen zu lassen, unweränderlich.

Memebr aber Gott, ben Menschen liebte, und feine Seligfeit fuchte; besto größer mar fomol fein Born gegen die Gunde, welche ibn von Gott tremete, und in foldes Etend fturgte, bag er als ein Sclave bes Satans ins emige Berberben rennte, als fein Diffallen an denen Menschen, die sich dem Dienst der Sunde und bes Satans ergaben. Dan fest bier voraus, bag ein folder Born, wie er ben Menschen, die fich von ibrer verberbten 'Ratur regiren laffen, vorzutommen pflegt, in Gott unmöglich fenn tonne. Denn ber Born wird Bal. 5, 20. unter bie offenbaren Berte bes Rleifches gezählt, und mit ber Abgotteren, Bauberen, und bergleichen Gunben in eine Claffe gefett. Gott aber ift beilig in allen feinen Werten, (f. 46.) baber tann fo was ber Ihm unmöglich feyn. Was ift bann also ber Born Gottes? Wenn man alle Stellen ber Schrift, welche von bem Born Gottes reben, nach einander anfiebt, fo findet man erfflich, baf Gottes Ungufriebenbeit mit gewiffen Dingen, fein Biberwille gegen biefel-Bigen, fein Etel und Abichen por benfelben, fein eifriger Borfat, fie aus bem Wege ju schaffen, und feine Und gnabe barüber, burch ben Jorn Gottes verstanden werde. In diesem Sinn fagt 3. E. David:

Ach herr, strafe mich nicht in deinem Born, Pf. 6, 2. - und Seremias:

Buchtige mich, herr, doch mit Maafe, und nicht in deinem Grimm, auf daß bu mich nicht aufreibest, Cap. 10, 24.

und ber Prophet Rabum:

Ber tann vor seinem Jorn fieben? und wer tann vor seinem Grimm bleiben? Cap. 1, 6.

. und Johannes: 3

Wer bem Sohn nicht glaubet, ber wird das leben nicht sehen, sondern der Forn Gottes bleibet über ibm, Job. 3, 36.

Dann aber werden zweptens die gottlichen Strafgerichte, die auf die Sunde folgen, verstanden, wenn des Zornes Sottes gedacht wird. So fagt z. E. Paulus:

Gottes Torn vom himmel wird offenbaret, über alles gottlose Wesen, und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aushalten, Rom. 1, 18. Und:

Du, nach beinem verflockten und unbuffertigen hergen, haufest dir selbst den Jorn auf den Tag bes Jorns, und ber Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, Rom. 2, 5.

Laffet euch niemand verführen mit vergeblichen Worden: benn um dieser — Sanden — willen kommt der Jorn Gottes über die Kinder des Unglaubens, voer die ungläubigen Menschen, Sph. 5, 6.

Butveilen wird auch bas Wort: ber Jorn Gottes, in bepberley Berstand genommen.

Rebet man nun von dem Zorn Gottes, und nimme das Mort in bem querft angezeigten Sinn, ba man Gottes Unzufriedenbeit mit ben bofen Dingen, feines Biberwillen gegen biefelben, feinen Etel und Abichen vor benfelben, feinen eifrigen Borfag, fie aus bem Bege au schaffen, und feine Ungnabe barüber, burch ben Born Gottes perftebt; fo flieft ber Born aus feiner Liebe fomol, als aus feiner Beiligkeit und Gerechtigkeit. Rann Dann ein Bater ober Mutter, wenn fie feben, bag etwas ihrem Rinde Schaben thun will, ober mirklich Schaben thut, daber gleichgultig fenn? Macht nicht ihre Liebe, daß sie barüber in einen Gifer tommen? Rann es ben Gote anders feyn? Und wie mare eine Indifferent und Gleichgultigkeit gegen bie bofen Dinge, ja eine zuhige Bufriedenheit mit benfelben, mit ber Beiligfeit und Gerechtigfeit Gottes ju reimen? Bem es ubrigens nicht begreifflich ift, bag Gott über bas Bofe, ja über Die Menfchen felbft, in fofern fie bofe find, und bet Sunde bienen, gurne; ber barf nur unfern herrn Jesum, welcher bas vollfommenfte Ebenbild Gottes ift. anseben. Als ber einem Menschen, ber eine verborrete Sand batte, von feinem Elend belfen wollte an einem Sabbath, fragte Er bie Juden: Soll man am Sabbath Gutes thun, ober Bofes thun? bas Leben erbalten ober tobten? Sie aber schwiegen fille, weil fie bie Babrbeit nicht eingesteben wollten. Und Er fabe fie an mit Jorn, und war betrübt über ihre verstockten Bergen, Marc. 3, 4. 5. Sraß Ihn nicht der Bifer über bas haus Gottes, als er bie Gelbwechster, bie Viebbandler, die Taubentramer, in dem Borbof des Zempels fabe, fo bag Er Stricke jufammenflochte, und fe mit famt bem Bieb binaustrieb. der Wechster Tifche abec

er umwarf, und ihr Geld zerstreuete? Joh. 2, 14=17. derben nicht einmal die armen Menschen, die Chrissocht angehören, zu den Bergen und Felsen sagen: Falzüber und, und verberget und! vor dem Jorn des mmes? Offend. 6, 16. Und doch weinte dieser unser und heiland über Jerusalem, und starb für diese sen Menschen.

Wenn wir aber durch ben Jorn Gotfees, nach bee bepten Bedeutung, die Strafgerichte Gottes, die auf. e Gunde folgen, versteben; fo geboren taber

- 1) Alle die Sunden, die als Strafen Gottes über e Menschen kommen; wovon Paulus Rom. 1, 21 u. f. wer andern redet. Denn da sagt er, daß Gott die eiden darum, daß sie Gott nicht gepreiset, und Ihm icht gedankt, da sie doch gewußt, daß ein Gott ist, ngegeben habe in die schändlichsten Dinge, davon Paus eine große Wenge anführt.
- 2) Der Tob, worunter zugleich alle die schreitschen Dinge, die damit verbunden sind, wenn der Kensch des Lebens, das aus Gott ift, beraubet ift, i der Schrift angedeutet werden. S. § 51. u. f.
- 3) Die Macht des Teufels, die er über die temschen erhalten, nachdem sie sich von Gott losgesiffen, und sich der Sunde ergeben. Denn von der leit an sind ste unter dem grausamsten Joch des Teusts. (§. 57.)
- 4) Die ewige Verbamunis und Hollenstrafe, ba ngnade und Jorn, Trubsal und Angst über alle Seelen et Menschen, die da Boses thun, ergeben wird nach tom. 2, 8. 9. und die beswegen in der Schrift ber zuinftige Jorn genenut wird.

§. 79.

Was that dann nun der Mittler zwischen Gott und den Menschen, um den vorbesagten Zorn zu stillen, die Menschen mit Gott zu verschnen, und den Frieden herr zustellen? Er wurde ein Opfer für die Menschen, das ist, Er ließ sich für die Menschen, und an der Menschen Staat, auf eine gewaltsame Weise hinrichten — welches Er nicht verdient hatte, die Menschen aber hatten es verdient — um sie Gott angenehm zu machen, und sie verdient — um sie Gott angenehm zu machen, und sie von der Strase, die sie um ihrer Günden willen erdulden son der Gewalt des Teusels und von allem ihrem Elend, dadurch zu befreyen. Es ist zwar von diesem Opfer Jesu J. 70. u. s. schon überhaupe geredet worden; wir können aber nicht umhin, solgendes noch hinzuzuthun.

1) Daß fich unfer herr Jefus jum Opfer ergab fur bie Menfchen, bas geschabe nach einem von Emis teit ber gefagten Rathichlug Gottes, wie aus Avoffela. 2, 23, und Luc. 22, 22. 1 Betr. 1, 20. ju erfeben iff. Gott lief auch foldes burch bie Propheten, welche burch ben beiligen Geiff rebeten, ben Menfchen oft bezeingen, 1. E. Jef. 53. Es wurde überbem von ben Beiten Abels an, (f. 2.) bis bag ber Job Jesu wirklith erfolgte, bas Opfer Jefu burch bie Schlachtopfer. fonberlich unter bem Bolt Ifrael, (f. 16.) bestandig vorgebildet, Da mußte g. E. berjenige, ber fich verschulbet batte. ein Rind, ober sonft etwas von reinem Bich, jum Briefter bringen, und baben feine Gunbe befennen. Das Bieb wurde bann gefchlachtet, fein Blut murbe vergof fen, es murbe bem herrn geopfert, und fo murbe ber, welcher fich verschuldet batte, vor dem herrn verfobnt; duy

und alsbann wurde ihm alles, was er gethan, und womit er sich verschuldet hatte, vergeben, s. 3 Mos. 6, 7. 4 Mos. 15, 28. 3 Mos. 4, 26. 35. 3 Mos. 5, 13. 18. 2 Sam. 24, 25. So war bemnach das Opferblut die Berschnung fürs Leben, 3 Mos. 17, 11. doch nicht an und für sich. Denn dieselben Opfer konnten, nach dem Zeugniß der Schrift, die Günden nimmermehr wegnehmen, und es ist unmöglich, daß Ochsen- und Gockblut Günden wegnehme, Ebr 10, 11. 4. Aber das alles zielte auf das Opser Christi für uns, und auf sein für uns vergossenes Blut.

2) Wir haben hieben wohl zu bebenken, wer bersenige gewesen, ber sich zum Opfer für die Menschen gegeben. Es war Jesus, ber nicht nur Mensch, sondern auch Gott war. Er wurde getöbtet nach dem Fleisch; denn als Gott konnte Er nicht sterben. Indes muß man doch bep-seinem Opfer nicht vergessen, das Er Gott der herr war. So haben es auch die Apostel genommen, und darum sagt Paulus:

Der beilige Geift hat euch gesetzt zu Bischofen, zu weisen den die Gemeine Gottes, welche Er durch sein eigen Blut erworben hat, Apostelg. 20, 28. Dieses ist es, was das Opser Jesu für uns, so wichtig

macht, daß nichts wichtiger fenn fann.

3) Dis Opfer ift Gott bem herrn, an bem fich bie Menfchen fo febr versundigt, und bessen Majestat sie b boch beleidigt hatten, gebracht worden. Gott hat es auch in Gnaben angenommen, und es ift Ihm fehr aus genehm gewesen. Davon redet die Schrift beutlich:

Christus hat uns geliebet, und sich selbst dargegeben für uns, zur Gabe und Opfer, Gotte zu einem füßen Geruch, Eph. 3, 2.

Christus bat sich selbst obne allen Banbel, burch ben beiligen Geift; Gott geopfert, Ebr. 9, 14.

So sind wir dann Gott versöhnt durch den Tod und das Opfer seines Sohnes, das iff, es ist vor Gott eine Expiation geschehen, und unste Sunde ist durch das Opfer gedüßet, Christus hat durch das Opfer ein Lösegeld gebracht, unste Schuld ist durch das Opfer bezahlt, Christus hat die von uns verdiente Strase erduldet, wir sind durch das Opfer Gotte nicht nur erträglich, sondern auch willfommen gemacht worden: wenn wir nun durch Christum zu Gott kommen, so sind wit angenehm in dem Gelieden.

4) Durch dieses Opfer Christi für und, ift, wie gesagt, unfre Gunde gebuft worben.

Er hat unste Sunde selbst geopfert an seinem Leibe auf dem Holze; das ist, Er hat unste Sunde getragen, und dafür gebüßet, da Er am Kreuze sein Leben für uns gegeben, I Petr. 2, 24. (S. 5.70.)

5) Das alles ift nach bem Willen Gottes gesthe. ben. Gott felbst hat seinen Sohn bazu auserseben und zubereitet, baß Er ein Opfer wurde für die Mensthen, ja Er hat sich ben diesem Opfer geschäftig bewiesen.

Gott hat ben, ber von teiner Sunbe mußte, für uns zur Gunbe gemacht, bas ift, ju bem volltomemenen Sunbopfer, 2 Cor. 5, 21.

Gott war in Christo, und verschnete die Welt mit Ihm selber, und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu, — Er legte sie vielmehr auf Christum — 2 Cor. 5. 19.

Dieses wird beutlich aus den Worten Jes. 53, 6. Der derr warf unser aller Sunde auf Ihn: Er war das

bas Gottes . Lamm, bas der Welt Sunde trug, Joh. 1, 29. Ja es heißt:

Es ist das Wohlgefallen — Gottes — gewesen, daß in Ihm — Christo — alle Fülle wohnen sollte, und alles durch Ihn verschnet würde zu Ihm selbst, es sey auf Erden oder im himmel, damit daß Er Friede machte durch das Blut an seinem Kreuze durch sich selbst, Col. 1, 19. 20.

## ... 5. 80.

Mun wollen wir dann 6) feben, was für Segen in bem Opfer Jefu, ober welches in ber Schrift eben fo viel fage, in feinem Tobe und in feinem Blute, liegen. Das erfte ift, bag wir Gott verfobnet find burch ben Tod kines Sobnes, ba wit noch Reinde waren', nach Rom. 5, 10. bas ift, Gott ift nun bereit, um Chriffi willen . und um feines Opfers willen , allen Menfthen ibre Gunden ju vergeben, die Jefum im Glauben an-Er will barum niemand verbammen, weil er als ein fundiger Menfc jur Belt tommen ift. will Er niemand verdammen um feiner wirklich begangenen Sunde willen, ber, wenn er bas Evangelium bort, es im Glauben annimmt, und ju Chrifto tommt; fonbern Er will ibm alle feine Gunben vergeben, Die er fe begangen bat, und bas Sundenelend, barin er geboren worben, und bas in ihm, bas ift, in feinem Fleifche, wohnt, foll ihm nicht schaben. Das ift es, was Paulus fagt:

Wie burch Eines, nemlich des Abams, Gunde die Bersdammnis über alle Menschen kommen ist; also ist auch durch eines, das ist Christi, Gerechtigkeit die Recht. sertigung des Lebens über alle Menschen kommen, Rom. 5, 18. f. 1 Cor. 15, 22.

Der Damm ist nunmehr burch Ehristum zerrissen, bet dem Strom der Gute und Enade Gottes im Wege war, daß er sich über und nicht so ergießen konnte. Wenn aber jemand das Evangelium hört, oder sonst damit bekannt wird, und er nimmte nicht an im Glauben, und will nicht zu Christo kommen; der wird um seines Unglaubens willen verdamme. Wie Christus sagt: Wernicht glaubt, der wird verdamme werden, und der Born Gottes bleibet über ihm. Warc. 16, 16. Joh. 3, 36. Dahin gehören die Worte:

Bon biesem Jesu zeugen alle Propheten, daß durch seinen Namen alle, die an Ihn glauben, Verigebung der Sunden empfahen follen, Appliele.
10, 43.

Sott bat und nun angenehm gemacht in dem Seliebten, bas ift, in feinem lieben Gobn, an welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nemlich die Bergehung der Sünden, nach dem Reichthum seiner Enabe, Eph. 1, 6.41. f.

Bung zwepten ist uns durch das Opfer Jesu; ober durch sein Blut und Tod, auch die Freyheit von dem Joch des Satans und dem Tode erworden. So heißt es: Wie die Kinder Fleisch und Blut haben, ist Ers gleichermaßen theilhaftig worden, auf daß Er durch den Tod die Macht nähme dem, der den Todes Gewalt hatte, das ist, dem Teufel, und erlösete die, so durch Furcht des Todes im ganzen: Leden Knechte sehn mußten, Ebr. 2, 14. 15.
Unser heiland Jesus Ehristus hat dem Tode die Macht genommen — durch seinem Tod — und das Leden und ein unvergängliches Wesen ans Licht gedracht durch das Evangelium, 2 Tim, 1, 10, (S. §. 58.)

Bum britten so haben wir aus bem Opfer, ober bem Bluce und Lobe Jesu, alle Kraft ju einem gottslichen Leben und Banbet. Denn

Das Blut Christi, der sich selbst obne allen Wandel, durch den heiligen Geist, Gotte geopfert hat, reinis get unser Gewissen von den todten Werken, zu dies nen dem lebendigen Gott, Ebr. 9, 14.

Jesus Christus hat uns geliebet, und gewaschen von den Sunden mit seinem Blut, und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott und feinem Pater, Offend. 1, 5.

Christis hat euch versohnet mit dem Leibe seines Fleissches, durch den Lod, auf daß Er euch darstellete heilig, und unstrastich, und ohne Cadel vor Ihm selbst, Col. 1, 22.

Er hat fich selbst für uns gegeben, auf daß Er uns erlösete von aller Ungerechtigkeit, und reinigte Ihm selbst ein Volk zum Ligenthum, das fleißig — eifrig — ware zu guten Werken, Lit. 2, 14. s. 1 Cor. 5, 7. u. f. 1 Petr. 1, 18. 19.

Biertens haben wir aus dem Blute und Tode Jeste, ober aus seinem Opfer, die gewisse Hoffnung, daß wir von allen den Strafen, die an dem Tage des Jorns über die Menschen kommen werden, welche Gott nicht erkennen, und die nicht gehorsam sind dem Evangelio, auf ewig sicher gestellt sind, und Christus wird und die Ursach der ewigen Seligkeit.

Sott preiset seine Liebe gegen und, daß Christus für und gestorben ist, da wir noch Sunder waren; so werden wir je vielmehr durch Ihn behalten werden vor dem Jorn, nachdem wir durch sein Blut gerecht worden sind, Rom. 5, 8. 9.

Eprifius, da Er ist vollendet — nemlich durch fela Leiden und Sterben, Ebr. 2, 10. — ist Er worden allen, die Ihm gehorsam sind, die Ursach zur ewigen Seligkeit, Ebr. 5, 9.

Gott hat uns nicht gesetz zum Jorn, sondern die Seligkeit zu bestigen, durch unsern. Herrn gefum Christum, der für und gestorben ist, auf daß, wir wachen oder schlafen, zugleich mit Ihm leben, sollen, i Thest. 5, 9. 10.

Wie warten seines Sohns vom Himmel, welchen Er auferwecket hat von den Lodten, Jesum, der ums von dem zukunftigen Jorn erlöset hat, I Thest I, 10.

Bur biefe munderbare Rettung fo vieler Millionen taufend Menschen aus dem ewigen Berderben burch bas Opfer Jesu für sie; wollen wir im Staube bankbarlich anbeten.

Gegen die Leute, die Gott gleichsam zur Rebe
flellen, wanum Er-feinen Sohn, den umschuldigen, mit
dem Tode straft, und den Menschen, die den Tod verdient haben, die Strafe erläft, wenn sie an Jesum
glauben, der für sie gesiorben ist, ist nicht zu disputiren.
Es kommt der Tag, da die Menschen mussen Rechens
schaft geben, von einem jeden unnügen Wort, bas sie
geredet haben. Wie werden da die Menschen besteben,
die diesen weisen und unbegreislich guten Rathschluß
Gottes von unserer Seligkeit verachten, und freventlich
von sich sloßen?

D wie herrlich erscheint in bem Opfer Christi die Weisheit, Wahrheit, Gutigkeit und Gerechtigkeit Gottes! Doch davon s. S. 144.

#### §. 81.

Bie fieht es aber aus mit ber Berfohnung ber Den. fcen? Wie werben bie baju gebracht, ihre Reinbschaft gegen Gott abzulegen? Die beweifet fich ba ber Beis land als ber Mittler? Alls Er noch auf Erden mandelte, bat Er nicht unterlaffen, bas Evangelium zu pretigen; und nachdem Er nun aufgenommen ift gen himmel, und fich jur Rechten feines Baters gefett bat, fenbet Er feine Diener aus, bas Evangelium ju predigen. Borin besteht bann dieses? Paulus fagt, Gott, ber in Christo war, und die Welt mit fich felbft verfohnete, bat nun unter uns aufgerichtet bas Wort ber Beriobnung. So bitten wir nun an Chriffus Statt: laffet euch verfohnen mit Gott! 2 Cor. 5, 19. 20. D ibr Diener Tefu! lernet boch an ben Aposteln, worin eigentlich euer Amt bestebe. Ihr follt die armen Menschen an Ebriffus Statt bitten : laffet euch verfobnen mit Gott! Gott will burch euch die Menschen vermabnen: Ich babe euch lieb! Rommt boch ju Chriffo! Rebmt Ibn an im Glauben! 3ch will euch in 3hm gu meinen Rinbern und zu Erben bes emigen Lebens annehmen! Barum wollt ibr ferben? Chriftus ift ja fur euch geforben: Er bat die Strafe fur euch erduldet!

#### §. 82.

So hat dann unser Herr Jesus Christus durch sein Opfer, das ewig gilt, Ebr. 10, 12. 14. 18. die Ber-schnung geschafft.

Christus hat une erloset von dem gluch des Geseges, da Er ward ein gluch für une, bas

iff, ba Er fich ließ ans Kreuz hangen, und fich unter i die Menschen zählen, von benen es heißt: verflucht ic sep jedermann, der am Holze hangt, oder getreuzis is get wird, Gal. 3, 13.

Es ift, wie gesagt, dadurch, daß sich Jesus Christus in für und Gotte geopfert, und selbst in den Tod des gereiges gegeben hat, eine so vollfommene Versöhnung geschehen, in dem gottlichen Gerichte, daß sie unmöge itch vollfommener seyn kann.

Mer nun außer Chriffo, und feinem Blut und h Sob, noch auf ein ander Mittel bentt, von bem Rluche fren ju merben, ber ibn um feiner Gunbe millen bructe; wer feine Gunde, fo ju reben, abbuffen und fich biefes und jenes Leiden felbst auflegen will, um damit Gott au verfobnen, und gleichsam au begutigen; wer biefe und jene guten Berfe thut, und g. E. viel faftet, 216. mofen gibt, ein ftrenges Leben führt, und bergleichen mehr, um baburch bie Vergebung feiner Gunben beb Bott ju verdienen, und ju erwerben; ber verftebt gewiß die Gnabe bes neuen Bundes nicht. Ja, wenn man es recht bebentet, so schmalert er baburch bas Berdienst, den Tod, das Blut, und das Opfer Jest Christi, als wenn es nicht binlanglich und vollgultig genug mare, ju unfrer Berfohnung und Erlofung. Gal. Ber es aber im Glauben annimmt, und fich getroft barauf verlägt, ber ehret Gottes beiligen Gnabenrath ju unserer Seligfeit, und verfehlet bes Meges aur Seligfeit gewiß nicht. Dabingegen alle, Die aufer Christo eine Versohnung suchen, wenn sie es auch noch fo gut mennen, fich gewiß betrugen, und elendig betrogen werben. Sie mablen fich Mittel zu ihrer Seliafeit. Daben fie teine Rube finden fur ihre Seelen, und bie ibnen

ihnen keine lebendige hoffnung des ewigen kebens gesten, ja baben fie unfehlbar verloren geben, Joh. 3, 36.

Wie nun in so fern die Verschnung durch das Opfer Jesu auf einmal geschehen, und eine ewige Erlösung dadurch geschafft ist; so gehet in Absicht auf die Mensschen das Verschnungswert des einigen Mittlers, des Menschen Jesu Ehristi, fort bis auf die Zeit, die I Cor. 15, 24. u. s. beschrieben wird. Wenn Gott alle seine Zeinde unter seine — des Mittlers — Just gelegt hat, und wenn alles, was in Adam gestorben, in Ihm lebensdig gemacht worden ist: so wird Er alsdann das Reich Gotte und dem Bater überantworten, und alle herrsschaft, und Obrigkeit und Gewalt ausheben. Bis dahin arbeitet Er beständig an der Versöhnung der Menschen mit Gott.

#### §. 83.

Wie nun Chriftus barin als ber einige Mittler zwischen Gott und ben Menschen sich beweiset, so gehet auch bas ganze Wert unster Seligkeit burch seine Sand. Unfer herr und heiland sagt:

Ich bin ber Weg, und die Wahrheit, und das Leben: niemand kommt zum Bater, dann durch mich, Joh. 14, 6. Ferner heißt es:

Sott hat und ermablet, durch Christum, ebe ber Belt Grund geleget war, Eph. 1, 4.

Sott hat uns verordnet jur Kindschaft gegen Ihn selbst, das ist, Er hat uns zu seinen Kindern verordsect, durch Jesum Christ, Eph. 1, 5. Joh. 1, 12. Sott hat das Geheimnis seines Willens hervorgesbracht durch Christum, Eph. 1, 9. Und:

Durch Christum habt ihr gehört bas Wort ber L2 WahrWahrheit, nemlich das Evangelium von eurer Seligs 1. feit, Eph. 1, 13. Ehr. 1, 2.

Durch Christum glauben wir an Gott, ber 3hn auferwecket hat von ben Tobten, I Petr. 1,'21.

Durch Christum haben wir einen Zugang im Glauben an ber Gnabe, darin wir fteben, Rom. 5, 2. Und :

Durch Christum haben wir Freudigkeit und Bugang - ju Gott - in aller Buversicht, burch ben Glau-

ben an Ihn, Eph. 3, 12 Cap. 2, 18. Ebr. 7, 25.

Gott hat uns gesegnet mit allerlen geiftlichen Stogen in himmlischen Gutern, durch Christum, Eph. 1, 3.

Durch Christum find wir jum Erbibeil getommen, bie wir juvor verordnet find, Eph. 1, 11.

Durch Christum werden wir behalten vor bem Born, nachdem wir durch sein Blut gerecht worbey sind, Rom. 5, 9. Und:

Gott hat uns nicht gesetht zum Zorn, sondern die Seligkeit zu besiten, durch unsern Geren Jesum Christ, 1 Thest. 5, 9.

Durch unsern Serrn Jesum Christ haben wir Friede mit Gott, Rom. 5, 1.

Durch Christum seyd ihr, da ihr glaubetet, verssiegelt worden mit dem heiligen Geist, Eph. 1, 13. Apostelg. 2, 33. Tit. 3, 6. Joh. 16, 7.

Durch unsern Seren Jesum Chrift, burch welchen wir nun die Verfohnung empfangen haben, ruhmen wir uns auch Gottes, Rom. 5, 11.

Wir werden von Gott in allen unfern Trubfalen reichs lich getroftet durch Christum, 2 Cor. 1, 3.5:

Gott machet uns fertig in allem guten Wert, ju thun feinen Willen, und fchafft in uns, mas vor

Ihn

Ihm gefällig ift, durch Jesum Christ, Ebr. 13, 21.

Gott gibt uns ben Sieg, durch unsern herrn Jefum Christum, 1 Cor. 15, 57. Und Baulus fagt:

Ich vermag alles durch den, der mich machtig macht, Ebriffum, Phil. 4, 13.

Der, fo ben herrn Jesum hat auferwecket, wird uns auch auferwecken, durch Jesum, 2 Cor. 4, 14.

Gott wird auch an seinem Tage bas Berborgene ber Menschen richten, durch Jesum Christ, Rom. 2, 16.

Wie nun aus allen diesen Schriftsellen unwiderssprechlich erscheint, daß wir durch Christum zu Gott kommen, und alles, was und Sott in Gnaden zuwendet, und mit den Menschen vornimmt, durch die Hand des Mittlers geht — Er ist es, durch welchen und Armen und Elenden alles Gute von Sott zusließet — so wird auch daraus klar, warum unser Herr Jesus Christus insonderheit — in Gegensat des Mosis, welcher der Mittler des alten von Gott mit dem Volk Istael gesmachten Bundes war, Gal. 3, 19. — der Mittler des neuen Bundes heißt, Ebr. 9, 15. welcher Bund ein des kres Testament genennt wird, weil er auf bessern Berspeisungen steht, Ebr. 8, 6. Denn alles das, was dazu gehört, wird durch Ihn zu Stande gebracht.

Auch wird darans sonnenklar, daß, wer das Evangelium so, wie es dem Sinne Gottes gemäß ist, predigen will, alle Menschen zu dem Mittler Jesu Christo weisen musse. Wer das nicht thut, der geht selber irre, und führt andere irre. Wer die Menschen zu Gott bringen will, und den Mittler vorben gehe, der ist kein

evangelischer Prediger, und weiset die Menschen nicht auf den Weg des Lebens.

So wir der Menschen Zeugniß annehmen, so ist Gots tes Zeugniß größer; benn Gottes Zeugniß ist das, das Er gezeuget hat von seinem Sohne. Wer da gläubet an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugniß ben ihm. Wer Gotte nicht glaubet, der macht Ihn zum Lügner: denn er glaubet nicht dem Zeugniß, das Gott zeuget von seinem Sohn. Und das ist das Zeugniß, daß und Gotte das ewige Leben hat gegeben, und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht, und solches nicht hat, der hat das Leben nicht, und Soh. 5, 9-12.

# Won dem Vater, Sohn und heiligen Geift.

§. 84.

Schöpfung offenbar: aber von dem Berken der Schöpfung offenbar: aber von dem Bater, Sobn umd heiligen Geist wurden wir nichts wissen, wenn wir die heilige Schrift nicht hatten. So deutlich wird im alten Testamente davon nicht geredet, als wie im neuen Testamente. Wer es aber aus dem neuen Testamente weiß, der sindet auch wol Spuren davon im alten Testament. 3. E. wenn David im Geist sagt: Der Herr sprach zu meinem herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis daß ich lege Deine Feinde zum Schemel Deiner Füße, Ps. 110, 1. so ist hier der herr, der auf dem zotte lichen Ihron sitt, und der herr, der sich zu Ihm setz, auf eben denselben Ihron. Von den Juden sagt Icsaias:

**Gie** 

Sie erbitterten und entrufteten feinen - Gottes - beiligen Seift, Jes. 63, 10. Wer nun aus bem neuen Teftament die Lehre vom Bater, Gobn und beiligen Geift weiß; ber findet auch ba ben Bater, ben Sohn, und ben beiligen Geift.

Bleich ben ber Taufe unfere herrn Jefu Chriffi wurde biefes Gebeimnig ben Menfchen tund gethan. Denn ba fabe Johannes ben Geift Gottes gleich als eine Taube berabfahren, und über Ihn kommen; und fiebe . eine Stimme vom himmel berab fprach:

Diefer ift mein lieber Gobn, an welchem ich Boblgefallen babe.

Da war ber Bater, welcher vom himmel berab rebete, ber Sohn, ber getauft murbe und betete, und ber beis lige Geift, ber über Ihm schwebete, Matth. 3, 16. 17. Que. 3, 21, u. f. Bernach fagte unfer Beiland ju feinen Nungern:

Ich will ben Bater bitten, und Er foll euch einen andern Eroffer geben, bag Er bey euch bleibe ewiglich, Joh. 14, 16.

Da ift ber Bater, welcher gebeten wird, ber Gobn, ber die Bitte thut, und ber beilige Beift, welcher ben Jungern verbeigen murbe. 2118 ber Berr feine Junger fandte, fprach Er ju ihnen:

Gebet bin, und lebret alle Bolfer, und taufet fie im Ramen bes Vaters, und bes Sobnes, und bes beiligen Geiftes, Matth. 28, 19.

Darauf beziehen fich nun die Worte ber Apostel. Pauins fagt:

Es find mancherley Gaben, aber es ift Bin Geift; und es find mancherley Memter, aber es ift Ein . Gerr; und es find mancherley Rrafte, aber es ift **Bin**  evangelischer Prediger, und weiset die Menfchen nicht auf ben Weg bes Lebens.

So wir der Menschen Zeugniß annehmen, so ist Gots tes Zeugniß größer; denn Gottes Zeugniß ist das, i das Er gezeuget hat von seinem Sohne. Wer da gläubet an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugniß ber ihm. Wer Gotte nicht glaubet, der macht i Ihn zum kügner: denn er glaubet nicht dem Zeugniß, das Gott zeuget von seinem Sohn. Und das ist das Zeugniß, daß und Gotte das ewige Leben hat gege ben, und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben nicht, i Joh. 5, 9-12.

Von dem Vater, Sohn und heiligen Geist.

S. 84.

Go ist zwar, daß Gott sep, aus den Werken der Schöpfung offendar: aber von dem Vater, Sobn umd heiligen Geist wurden wir nichts wissen, wenn wir die heilige Schrift nicht hatten. So deutlich wird im alten Testamente davon nicht geredet, als wie im neuen Testamente. Wer es aber aus dem neuen Testamente weiß, der sindet auch wol Spuren davon im alten Testament. 3. E. wenn David im Geist sagt: Der Herr sprach zu meinem herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis daß ich lege Deine Feinde zum Schemel Deiner Füße, Pl. 110, 1. so ist hier der herr, der auf dem gotts lichen Ihron sist, und der herr, der sich zu Ihm setz, auf eben denselben Thron. Bon den Juden sagt Iesaias:

Sie erbitterten und entruffeten seinen — Gottes — beiligen Geist, Jes. 63, 10. Wer nun aus dem neuen Testament die Lehre vom Vater, Sohn und heiligen Geist weiß; der sindet auch da den Vater, den Sohn, und den heiligen Geist.

Gleich bey ber Taufe unfers herrn Jesu Christi wurde bieses Geheimnis ben Menschen tund gethan. Denn da sabe Johannes ben Geift Gottes gleich als eine Taube herabsahren, und über Ihn kommen; und siehe, eine Stimme vom himmel herab sprach:

Diefer ist mein lieber Sohn, an welchem ich Bobl- gefallen babe.

Da war der Vater, welcher vom Himmel herab redete, ber Sohn, der getauft wurde und betete, und der heislige Geist, der über Ihm schwebete, Watth. 3, 16. 17. Luc. 3, 21. u. f. hernach sagte unser heiland zu seinen Jüngern:

Ich will ben Bater bitten, und Er foll euch einen andern Trofter geben, baß Er bep euch bleibe ewig- lich, Joh. 14, 16.

Da ist ber Bater, welcher gebeten wird, ber Sohn, ber bie Bitte thut, und ber heilige Beiff, welcher ben Jungern verheißen wurde. Als ber herr seine Junger sandte, sprach Er ju ihnen:

Gebet hin, und lehret alle Volker, und taufet sie im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes, Matth. 28, 19.

Darauf beziehen fich nun die Worte der Apostel. Pau-Ins fagt:

Es sind mancherley Gaben, aber es ist Bin Geist; und es sind mancherley Aemter, aber es ist Bin Gerr; und es sind mancherley Krafte, aber es ift Bin Gott, ber ba wirket alles in allen, I Cor. 12, 4=6. Desgleichen:

Die Gnade unsers Seren Jesu Christi, und die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des heiligen Geistes, sey mit euch allen, Amen. 2 Cor. 13, 13: Petrus schreidt:

Snade und Friede den Erwählten Gottes des Vasters, durch die Heiligung des Geistes, jum Gehorssam und zur Besprengung des Blutes Jesu Christi, I Epist. 1, 1, 2.

## Und Johannes:

Drey find die ba zeugen im himmel, ber Vater!, bas Wort, und ber beilige Geift, 1 Epiff. 5, 7. In allen biefen Stellen ift die Rebe von bem Bater, bem Sobne und bem beiligen Geift. Das und bie Schrift bavon fagt, bas nehmen wir billig im Glauben, und auf ben Knien an. In die Tiefen ber Gottheit, und in die unbegreifliche Ewigkeit binein ju benten, wovon uns nichts offenbar gemacht worden, ift nicht nur vergeblich und thoricht. - benn man Bann es fo wenig erreichen, als ein Rind bas Beltmeer mit feiner Sand in ein von ibm gemachtes Sandgrubden ausschöpfen tann - fonbern es ift auch gefährlich. Benn wir alfo bergleichen Dinge, welche ju ben Tiefen ber Gottheit geboren, unberührt laffen; fo ift foldes, nach unfrer Einsicht, beffer, als wenn wir bas bestimmen wollten, mas bie beilige Schrift nicht bestimmt bat. Aus berselben erseben mir beutlich: Gott bat einen einigen Sobn, und ben bat er fur uns bergegeben; und es ift nur ein einiger Beift, ber nicht. erschaffen worden, sondern vom Bater ausgebet, und burch Chriffum ju uns gefendet wird.

Bon bem Bater unsers herrn Jesu Christi.

§. 85.

Inser Herr Jesus Ebristus ist das volltommene Ebenbild seines lieben Baters. (§. 49.) Wer Ihn also seet, der siehet auch den Bater, und wer Ihn kennet, der kennet auch den Bater, Ioh. 14, 9. Die Schrift sagt von dem Bater, daß Ihn niemand je gesehen habe, Ioh. 1, 18. Ioh. 6, 46. L Ioh 4, 12. 1 Im. 6, 16. Der Sohn Gottes aber ist erschienen dem Adam 1 Mos. 3, 8. 9. 13:21. dem Abraham, 1 Mos. 17, I. dem Isaac, 1 Mos. 26, 2. dem Jacob, 1 Mos. 32, 24. u. s. dem Moses, 2 Mos. 3, 4. u. s. Apostels. 7, 30. u. s. den Meltesten Israels, 2 Mos. 24, 9. 10. dem Iesaas, Iss. 6, 5. Ioh. 12, 41. und andern. Er war es auch, von dem es 4 Mos. 21, 5. u. f. heißt:

Das Volk redete wider Gott und wider Mosen: warum hast bu uns aus Egypten geführt, daß wir sterben in der Buften? — da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk —

Denn bas wird von Paulo so ausgebruckt:

Laffet uns auch Christum nicht versuchen, wie etliche von jenen Ihn versuchten, und wurden von den Schlangen umbracht, 1 Cor. 10, 9.

Im neuen Testament aber kleibete Er sich in unser armes Fleisch und Blut, und hatte etlich und brenftig Jahre seinen Wandel auf Erden. Da hat Er seinen Bater nicht nur durch seine Predigt verherrlichet, und auf Erden verklaret, Joh. 17, 4. sondern auch an sich selbst erwiesen, was wir an dem Bater haben. Denn alle Beschreibungen, die wir von dem Bater machen konnen, geben von seinem unssichtbaren Wesen uns armen Wens

fchen feinen folchen Ginbruct, als ber Ginn, bas Leben und ber Bandel unfers Beren Jesu Christi. alfo die Gnade wiederfahrt, Chriftum recht tennen au lernen, bem bleibet auch ber Bater fein unbefannter Gott. Wie aber

ber Gott dieser Belt ber Unglaubigen Sinne verblem bet bat, daß fie nicht feben bas belle Licht bes Evan gelii von der Rlarbeit Chriffi, welcher ift das Ebenbild Gottes, 2 Cor. 4. 4.

fo fagt ber Beiland:

Berechter Bater, Die Welt fennet Dich nicht, Joh. 17, 25. Cap. 8, 54. 55.

## 6. 86.

Das allerhochste, was wir von dem Vater zu sagen wiffen, ift biefes, bag Er ber Bater ift unfers berrn Jefu Chrifti, 2 Cor. 11, 31. Eph. 1, 3. 1 Petr. 1, 3.

Gelobet fen Gott, und der Vater unfere herrn Jesu Christi, der Bater der Barmbergigteit und Gott alles Troftes, fagt Paulus 2 Cor. 1, 2.

Bott bat fich wol darin berrlich bewiefen, daß Er durch den Sohn die Welt gemacht bat, Ebr. 1, 2. auch beweift Er fich als ber Bater ber Barmbergigfeit in feis ner Dilbtbatigfeit gegen alle Creaturen. Denn

Er laffet feine Sonne aufgeben über bie Bofen und uber die Guten, und lagt regnen über Gerechte und Ungerechte, Matth. 5, 45.

Er nabret auch die Bogel unter dem himmel, die weder faen noch ernten, noch in die Scheuern sammeln. Match. 6, 26. Ja, Er forget fo fur eine jede Creatur, bag auch ohne Ihn fein Sperling auf die Erbe fallet, Matth. 10, 29. Aber feine Liebe gegen und ift insonderheit baran

daran erschienen, daß Er seinen eingebornen Sohn gessandt hat in die Welt, daß wir durch Ibn leben sollen, a Joh. 4, 9. Joh. 3, 16. Seinen Sohn, den einigen, den geliebten, der Ihm theurer und werther war als himmel und Erde, und alles, was im himmel und auf Erden ist, den hat Er für uns Menschen, die von Ihm abgefallen waren, und der Sünde dienten, hergegeben, daß Er ein Mensch würde, und für uns in den Tod ginge. Paulus sagt:

Gott hat seines eigenen Sohnes nicht verschonet, sonbern hat Ihn für uns alle dahin gegeben, Abm. 8. 32.

En, wie lieb muß Er nicht die Menschen haben, da Er fo viel an sie wendet!

#### §. 87.

Paulus fagt:

Selobet sey Gott und ber Bater unsers herrn Jesu Christi, ber uns gesegnet hat mit allerley geistlichem Segen in himmlischen Gutern, burch Christum, wie Er uns dann erwählet hat durch denselben, ober in demselben, ebe ber Welt Grund geleget, war, u. f. f. Epb. 1, 3. 4.

Und von dieser so wichtigen Materie, nemlich der Erwählung, auch etwas zu sagen, ist unster Absicht ganz gemäß. Gott hatte mit dem Abraham und seinen Nachkommen einen Bund gemacht, und hatte das Volk Istael vor allen Völkern der Erde sich auserwählet, daß es sein ganz eigenes Volk seyn sollte, ein heiliges, das if, von allen andern ganz abgesundertes, Volk. Diese seine Wahl gründete sich nicht darauf, daß dieses Volk bester, oder größer gewesen ware, als alle andre Volker,

fondern Er nabm fie an, und ermablte fie, weil Er fie lieb batte um ibrer Bater willen . f. 1 Mos. 17, 2, u. f. 2 Mos. 19, 5. u. f. 5 Mos. 7, 6. u. f. Durch biefe Gnadenwahl batten fie ungemein große Borguge vor allen Bolfern auf bem Erbboben, welche Baulus turg aufammenfaßt Rom. Q. 4. u. f. und fle waren bas prie ; fferliche Ronigreich Gotted, ber fie felbft als ihr Ronig regirte. Die Condition Diefes Bunbes, ben Gott mit ibnen machte, war, daß fle feiner Stimme geborchen und feine Gebote balten follten; und diefer Bund etftrectte fich auf alle leibliche Nachkommen Abrabams. die er von feinem Sohne Isaac, und seinem Entel Jacob batte. S. S. 4. S. II u. f. Im neuen Teffament blieb Gott bey bem Bolt Ifrael nicht fteben, fonbern ber Berr unfer Beiland fandte feine Apostel aus in alle Belt, und ließ allen Bolfern bas Evangelium verfundigen: und bas mar fury und rund biefes: Ber ba glaus bet und getauft wird; ber wird felig werben. Die nun bad Bort bes Evangelii borten, folches im Glauben annabmen, und fich nach feinem Borte taufen lieffen, bie wurden burch ben Glauben an Chriffum Jesum Rinber Gottes, und Erben bes emigen Lebens, fie empfingen Bergebung ihrer Sunde, murben mit bem beiligen Geiffe versiegelt, und hatten bie Onade, in Beiligkeit und Berechtigkeit Gott zu dienen ihr Lebenlang. Diefe alle. fle mochten Ifraeliten feyn, ober aus ben Beiden berffammen, werben bann in ben Schriften bes neuen Se flaments bie Beiligen und Geliebten und Ausermablten Gottes genennet, als g. E. Col. I, 2. Sit. I, I. Se fagte Wahl Gottes ging nicht vornemlich auf die Weifen ' nach bem Fleisch, nicht auf bie Bewaltigen und Eblen, sondern wie Paulus fagt: was thoricht ift por ber Belt, bas

das hat Gott erwählet, daß Er die Weisen zu Schanden mache; und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählet, daß Er zu Schanden mache, was start ist; und das Unedle vor der Welt, und das Verachtete, hat Gott erwählet, und das da nichts ist, daß Er zu nichte mache, was etwas ist: auf daß sich vor Ihm kein Fleisch rühme, I Cor. 1, 26. u. f.

#### **§**. 88.

Diese Sache, daß nemlich Gott im neuen Testament keinen Unterschied machte unter den Juden und heiden, war den Juden zu den Zeiten der Apostel ein großer Anstoß. Sie sagten: hat Gott das Volk Jirael nicht zu seinem Eigenthum erwählt? hat Er nicht einen Bund mit ihnen gemacht, und ihnen die Beichneibung zum Siegel dieses Bundes gegeben? hat Er nicht gesagt: Ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott seyn? hat Er ihnen nicht sein Geset und sein beiliges Wort anvertraut? Kann Ihn dann sein Beruf und Erwählung gereuen? Will Er dann nun sein Volk verstoßen, dem Er so große Verheisjungen gegeben hat? u. s. f.

Wenn die Apostel diese, und andere dergleichen Einwendungen beantworten, so seinen sie erstlich voraus, daß der speciale Bund, welchen Gott mit dem Bolk Israel gemacht, und der in den Buchern Mosis beschrieden wird, nicht so anzusehen sev, als wenn er in der Art und Weise, wie er durch die Hand Mosis eingerichtet worden, ohne Ende fortgeben sollte. Denn Gott habe ihnen durch die Propheten deutlich zum voraus wissen lassen, das Er diesem Bunde mit ihnen, in Absicht auf die Art und Weise, ein Ende machen, und einen neuen und viel herrlichern Bund mit ihnen

anfangen wolle. Davon heißt es im Briefe an die ! Ebraer.

Siebe, es tommen bie Lage, spricht ber herr — im Ser. 31, 31. u. f. - bag ich über bas Baus Ifrael, und über bas haus Auda, ein neu Testament machen will: nicht nach bem Testament, bas ich gemacht babe mit ihren Batern an bem Tage, ba ich ihre Sandergriff, sie auszuführen aus Egoptenland: benn sie find nicht geblieben in meinem Teffament, fo babe ich ibrer auch nicht wollen achten, fricht ber herr. Denn das ift bas Teffament, bas ich machen will bem Saufe Iftael, nach diefen Tagen, spricht bet Berr: Ich will geben meine Gefete in ibren Sinn. und in ihr Berg will ich fle fcbreiben; und will ihr Gott fevn, und fle sollen mein Bolt fevn. lind foll nicht lebren jemand feinen Rachften, noch jemand felnen Bruber, und fagen; ertenne ben herrn. Denn. fie follen mich alle tennen, von bem Rleineffen anbis ju bem Grofeften. Denn ich will gnabig fevn ibrer Untugend und ihren Gunden, und ihrer Ungerechtigfeit will ich nicht mehr gebenten, Gbr. 8, 8. u. f. Daraus ift bann gang flar, bag mit bem Unfang bes neuen Bundes ber alte aufbort. S. 6. 18.

Bum andern setzen die Apostel bep Beantwortung dieser Einwendungen der Juden voraus, taß der Glaube an Jesum Christum bep einem Menschen, der an tem vordesagten neuen Bunde Theil haben wolle, nothwendig sepn musse. Denn wo der Glaube an Ebristum ift, da ist auch Vergebung der Sunden, da werden wir Kinder Gottes, da wird Gott unser Gott, da werden wir neue Creaturen, da erkennt man Gott, da komme die Liebe Gottes ins Herz, da lieben wir auch unserwäch-

achften, und das heißt: das Geset wird in unsern inn und in unser herz geschrieben. Wenn ein armer tensch das Evangelium von Christo hört, und Ihn als inen heiland und Erlöser nicht annimmt; so bleibt der orn Gottes über ihm, er hat keine Vergebung der innden, er ist kein Kind Gottes, er kennt und liebt ott nicht, es sehlt ihm auch an der Liebe zu seinem achsten; und er wird nach dem Worte Jesu Warc. 5, 16. verdammt.

Hierauf grunden die Apostel den Sat, daß ein tensch darum, weil er, dem Fleische nach, von Abram berstammt, noch nicht zu dem neuen Sunde gestet, sondern erst alsdann, wenn er an Christum glaubt. a Paulus geht so weit, daß er behauptet, das sind ihr die rechten Kinder Abrahams, die nach dem Fleisch m ihm herstammen, sondern alle diesenigen, die an bristum glauben, sind die rechten Kinder Abrahams, id Abraham ist ihr Bater, sie mögen aus dem Bolt stael, oder aus den Heiden, dem Fleische nach, hersammen. S. Köm 9, 6. u. s. Gal. 3, 6. 7. Das hat ich unser Herr Jesus Christus schon vorher den Juden zeugt, Joh. 8, 39. u. s.

Bum britten setzen die Apostel voraus, daß ja das lotk Israel und Juda darum, weil sich Gott auch der weiden erbarmen, und sie durch den Glauben an Jesum bristum zu seinen Kindern annehmen wolle, von dem men Bunde nicht ausgeschlossen setz. Gott könne sich i erbarmen, wessen Er sich erbarmen wolle, und da the Ihm eine arme Ereatur nicht drein zu reden. das Er die heiden durch das Evangelium berufen, und it zu seinem Volk zählen wolle: das habe Er dem Volk stael und Juda schon längst durch die Propheten wissen

fen lassen. S. Rom. 9, 24. u. f. Und nun mache Er wirklich keinen Unterschied unter Juden und Griechen — bas ist Heiden — Er sep aller Herr, und reich über alle, die Ihn anrusen. Denn wer den Ramen des Herrn — das ist Jesu Christi, s. 1 Cor. 8, 6. — and ruse, der solle selig werden, Rom. 10, 12. 13.

#### **§.** 89.

Wenn bey biefer Voraussetzung Paulus die Frage thut: Bat bann Gott fein Bolt verstoßen? So antwortet er: Das fep ferne! Rom. 11, 1. Aber biefes recht zu verfteben, ift folgendes zu merken. Nemlich

- 1) Das Evangelium ist an allen Orten ben Juben guerst geprediget worden. In dem judischen Lande gesschahe es zuerst durch Johannem, ben Borlauser Christi; dann aber durch unsern Herrn Jesum Ehristum selbst, und endlich durch die Apostel, die des Geistes Erstlinge hatten. Wenn die Apostel an andre Orte, außer dem judischen Lande, kamen; so war ihr erstes, daß sie die Synagogen der Juden besuchten, und ihnen zuvörderst das Evangelium predigten, wie man solches in der Apostelgeschichte sindet.
- 2) Die Predigt des Evangelii war unter den Juden nicht ohne Frucht. Denn ebe unser Herr Jesus Christus, nach seiner Auferstehung, gen himmel suhr, erschien Er fünshundert Brüdern das ist Leuten, die an Ihn glaubten auf einmal. S. h. 231. Nach Ausgießung des heiligen Geistes bekehrten sich, nach der ersten Predigt Petri, auf dreptausend Seelen. Nach etlich und zwanzig Jahren darauf sagten die Aeltesten zu Jerusalem zu Paulo: Bruder, du siehest, wie viel tausend Juden sind, die gläubig geworden sind, Apostelg.

21, 20. Alle diese an Jesum Christum glaubig gewor. bene Juden werben die Babl, ober die Ausermablten Gottes aus bem Jubenvolt, genennt; und es ift fein Ameifel, baf auch viele aus ben gebn Stammen Iftael, welche nach Uffprien gefangen geführt, und in alle Lande gerffreuet morben, mit baben gemefen. Denn Sacobus schreibt den zwölf Geschlechten, Die da find bin und ber, nemlich gerftreuet, Jac. 1, 1. Betrus nennt fie die erwählten Fremblinge bin und ber in Bonto, Galatia, Cappadocia, Affa und Bithynia, nach der Vorsehung Gottes des Vaters — 1 Petr. 1, 1, 2. Und barum erflart fich Baulus felber fo : Gott bat fein Bolt nicht verstoßen, welches Er zuvor versehen hat, ober bie ju ben Ausermablten geboren, Rom. 11, 2. Und bas war die eigentliche Untwort auf die obgedachten Ginwendungen ber Juben.

3) Es waren aber ungablige Juben und Ifraeliten . Die dem Evangelio Christi nicht geborfam wurden. Darum weinte ber Beiland über Jerufalem, Buc. 19, 41. und fagte bernach, vor ben Ohren bes gangen Bolts: Merusalem! Merusalem! die bu todtest die Propheten, und fteinigeff, die ju bir gefandt find, wie oft babe ich beine Rinder versammeln wollen, wie eine henne versammelt ibre Richlein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt, Matth. 23, 37. Aus eben ber Urfach fagte Stephanus ju ihnen: 3hr Salostarrigen und Unbeschnittenen an herzen und Ohren, ihr widerstrebet allezeit dem beiligen Geifte, wie eure Bater, alfo auch ibr. Apostelg. 7, 51. Und Paulus und Barnabas fprachen fren öffentlich ju ben Juben ju Antiochia: Euch mußte werft bas Wort Gottes gefagt werben. Mun ibr es aber von euch ftoget, und achtet euch selbst nicht werth des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir unt ju ben Beiden, Apostelg. 13, 46.

4) Beil nun die Juden, als sie Christus wollt unter seine Flügel sammeln, nicht wollten; weil sie hals starrig waren, und dem heiligen Geist widerstrebten; weil sie das Evangelium von sich stießen, uns sich selbst nicht werth achteten des ewigen Lebens so brachten sie sich selber ins Unglück, nach Hos. 13, 9 Sie waren von dem König durch seine Knechte zur Hoch zeit seines Sohnes eingeladen worden; aber sie wollten nicht kommen, Matth. 22, 3. Sie gehörten und die Leute, von denen Paulus sagt: Ist unser Evangesinn verdeckt, so ist es in denen — verdeckt — die verlaren werden, 2 Cor. 4, 3. Darauf ersolgten dann die Gerichte Gottes, davon Paulus redet:

Die andern — die nicht zu der Bahl, oder den Aus erwählten Gottes, gehören — find verstockt. Bi geschrieben stehet: Gott hat ihnen gegeben einen erbit terten, oder vielmehr einen unempfindlichen, fühllose Geist, Augen, daß sie nicht sehen, und Ohren, daß si nicht hören, bis auf den heutigen Tag, Röm. 11, 7. u.

5) Paulus, ber über biefe Mateite ber Verwerfun ber Juden, die bas Evangelium von sich stießen, und nicht annehmen wollten, und der Erwählung der Heiden welche es mit Freuden annahmen, und an Jesum glau big wurden, im neunten, zehnten und elften Capitel de Briefes an die Römer ausstührlich handelt, erwähnt auch die Ursachen, die er daben wahrgenommen. Er fagt:

Die heiden, die nicht haben nach der Gerechtigkei gestanden, haben die Gerechtigkeit erlangt; ich tet aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glaube kommt. Istael aber hat dem Gesets der Gerscheigkei nachgeffanden, und hat das Geset der Gerechtigkeit nicht überkommen. Warum das? Darum daß sie es micht aus dem Glauben, sondern als aus den Werken des Geseges suchen. Denn sie haben sich gestoßen an den Stein des Anlaufens, Rom. 9, 30. u. f.

Damit ift etwa fo viel gefagt: Die Leute von bem Bolt Afrael baben fich felbst belfen wollen Gie baben gebacht: wir wollen bas Gefet balten, bas und Gott burch Mofen gegeben bat; und wenn wir bas thun, fo werben wir Vergebung ber Sunden. Leben und Selig. feit bavon tragen. Weil fie aber bem Evangelio ungeborfam finb, und nicht bedenten, daß es Gottes Gebot ift, daß wir an Jefum Chriffum glauben follen; fo bleiben fie unter bem Born Gottes, und haben teine Bergebung ber Gunden: fie verfeblen ben Beg gur Gelig. Die Beiden aber, die nichts Gutes fur fich auffeit. aubringen wußten, tamen ju Chrifto als durchaus funbige und verlorne Menschen, und nahmen Ihn an als ibren herrn und Erlofer; und fo murben ihnen, wie allen benen, die ju Jefu im Glauben tommen, ibre Sunden vergeben, fie murben ju Rindern Gottes angenommen, mit bem beiligen Beifte verflegelt, und aller ber Gnaben und Segen, die ber neue Bund mit fich bringt, obne ibr Berdienft und Burbigfeit, theilbaftig.

### **§.**, 90.

Bis daher haben wir von den Menschen geredet, welche in der Schrift erwählt, oder auserwählt geneunt werden. Wenn man von der Erwählung, in so sern man eine von Sott über einen oder mehrere Menschen gesaßte gnädige Resolution, wodurch ihm oder ihnen ein gewisser Vorzug vor andern gegeben wird, dadurch versteht,

an und fur fich etwas bentt und außern foll; fo tann man leicht fehlen, wenn man nicht punctlich bep ber Schrift bleibt. Wir wollen daber nur folgenbes anmerten:

- 1) Es ift gang offenbar, baf Gott einem Bolte, einem Orte, einer Ramilie, einer Berfon, bas Evans gelium predigen laft, und einem andern Bolte, einem andern Orte, einer andern Samilie, einer andern Ber fon, lagt Er folches nicht predigen. Die Urfachen bavon find Ihm allein bekannt, und wir wissen nur so viel, daß es babey nach bem Berbienst ber Berte nicht gebt; benn wer bat Ihm etwas zuvor gegeben, bag Ihm wies ber vergolten murbe? Rom. 11, 35. Daß gar viele Menichen von biefer vorzäglichen Gnabe schlechten Gebrauch machen, folches ift zuvorderft aus der Barabel Jefu von dem Saemann, Matth, 13, 3. u. f. au erseben. Denn wie viel Samen fiel an ben Beg, und marb terereten? Wie viel tam auf einen Relfen, ber mit wenig Erde bedeckt war, und ging zwar bald auf, verborrete aber auch bald wieder? Wie viel murbe von ben Dornen, unter welche er gefallen mar, erftictt? Dann aber feben wir ja vor Augen, wie viel taufend Menschen bas Evangelium boren, und bemfelben nicht geborfam merben. Die werben fle aber einmal im Gericht besteben? benn wem viel gegeben ift, von bem wird viel erwartet.
- 2) Auch ist das eine Gnadenwahl zu nennen, wenn gewisse Personen zu diesem und jenem Gebrauch von Gott ausgesondert werden. So wurde z. E. David von dem Herrn vor allen seinen Brüdern zum Könige von Israel erwählet, I Sam. 16, I. u. f. So heist es von dem Jeremia:

Ich kannte bich, ehe bann ich bich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe dann du von der

Mutter geboren wurdest, und stellte bich — in meinem ewigen Rathschluß — jum Propheten unter die Bolter, Jer. 1, 5. s. Rom. 1, 1.

Bu feinen Jungern fagt ber Berr unfer Beiland:

Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt, und gesetzt, daß ihr hingebet, und Frucht bringet, und eure Frucht bleibe, Joh. 15, 16.

Woben aber boch zu merken, baf einer zu solchen Borzügen gelangen, und boch baben verloren geben kann. Aus bem Crempel Juda ift solches beutlich. Denn von dem redet der Herr Joh. 6, 70.

Sabe ich nicht euch Iwolfe erwählt, und einer uns ter euch ist ein Teufel? S. v. 71.

Dabin geboren auch die Worte des Heifands Matth. 7. 22. u. f.

Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage: herr, haben wir nicht in beinem Ramen geweissaget? haben wir nicht in beinem Ramen Teusel aussgetrieben? haben wir nicht in beinem Ramen viele Wunderthaten gethan? Dann werde ich ihnen bestennen: Ich habe ench noch nie — als die Meinen — erkannt: weichet alle von mir, ihr Uebelthäter!

Das haben sich biejenigen gut zu bedenken, die von bem herrn gewürdiget werden, an dem Evangelio zu bienen, daß sie nicht andern predigen, und, nach bem Ansbruck Pauli, selbst verwerslich werden.

#### **§**. 91.

Bon ber Gnadenwahl zur Seligkeit lefen wir: Gott und der Vater unfers herrn Jesu Christi hat uns erwählet in demselbigen, ehe der Welt Grund geleget war, Eph. 1, 3, 4. Und:

Dille of

Durch Christum sind wir zum Erbtheil gekommen, die wir zuvor verordnet sind, nach dem Vorsatz best, der alle Dinge wirket nach dem Rath seines Willens, Eph. 1, 11.

Wir nehmen baju bie Worte:

Wir wissen, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge i zum Besten bienen, die nach dem Vorsatz — Gotstes — berusen sind, Rom. 2, 28. Und:

Er hat und selig gemacht, und berusen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unsern Werken, sondern nach seinem Vorsatz und Gnade, die und gegeben ist in Ehristo Jesu vor der Zeit der Belt, 2 Sim. 1, 9. Die mannigsaltige Weisheit Gottes wird kund den Fürstenthümern und Herrschaften in dem himmel, an der Gemeine, nach dem Vorsatz von der Welt her, welchen Er beweiset hat in Christo Jesu, unserm herrn, Eph. 3, 10. 11.

Welche Gott zuvor vers oder gesehen hat, die hat Er auch verordnet, daß sie gleich seyn sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, Rom. 8, 29.

Sott hat cuch erwählet vom Anfang zur Seligs Feit, in der heiligung des Geistes, und im Glauben der Wahrheit, 2 Thesf. 2, 13.

## §. 92.

Aus diefen und andern vorermannten Spruchen ber beilie gen Schrift find folgende Sage abzunehmen. Remlich

1) Sott, der vor der Zeit der Welt gesehen hat, daß die nach seinem Bilbe erschaffenen Menschen fallen wurden, hat von Ewigkeit her den Vorsatz gefaßt, ihnen durch seinen lieben Sohn wieder zu helfen. Dieser sein Vorsatz beißt auch der Rath Gottes von unserer

Seligkeit, und wird von unserm herrn und heiland nach seiner Erscheinung im Fleisch so ausgedruckt: Also bat Gott die Welt geliebet, daß Er seinen einiggesbornen Sohn gab, auf daß alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, Joh. 3, 16. S. Apostelg. 2, 23. Luc. 22, 22. Apostelg. 4, 28. 1 Petr. 1, 20.

- 2) Gott, dem alle Dinge bekannt sind, ehe sie geschehen, hat vor der Zeit der Welt alle diejenigen, die seine Gnade in Christo annehmen, voraus gesehen, und sie, nach seinem kaum erwähnten Vorsat, in Christo und durch Christum, zu seinen Kindern und Erben des ewigen Lebens erwählt, bestimmt und verordnet.
- -3) Er hat sich auch vorgenommen, an ihnen allen, und einem jeden derselben, alles das zu thun, was zu Erreichung dieses Endzwecks nothig ist; das ist, Er hat den Schluß gefaßt, sie durch das Evangelium zu berussen, sie in Gnaden zu erleuchten, seinen Sohn in ihnen zu offenbaren, sie im Glauben zu heiligen, und sie dis an ihr Ende zu erhalten und zu bewahren, und das alles durch Ehristum.
  - 4) Diesen seinen Vorsat, dieses sein Voraussehen, und diese seine Snadenwahl, stellen wir uns zwar so vor, als wenn eines auf das andre gefolgt ware; und die heilige Schrift redet selbst von der Sache nicht anders: denn Gott hat sich in Gnaden gefallen lassen, menschlich mit uns zu handeln. Wenn wir unsern Verstand gebrauchen, so folgt ein Gedanke auf den andern; wir branchen daher Zeit dazu, wenn wir über einer Sache denken, und sie in Ueberlegung nehmen. Aber Gott hat gleich alles beysammen: der Grund von einer Gache,

die Beschaffenheit berselben, und alles, was damit vers bunden ist und daraus solgt, das alles ist Ihm in dem Augenblick, da Er sein Auge darauf richtet, auf einmal klar. Es ist daher gar nicht gut, darüber mit andern zu streiten, was Gottes erster, und zweyter und drits ter Gedanke gewesen sep, da Ihm das heil und die Errettung der Menschen angelegen.

## **S.** 93.

Sott bat in ber von Ihm weislich bestimmten Belt, nach feinem vor ber Beit ber Belt gehabten Borfat, feinen Sobn in die Belt gefandt, und alles bas burch In ausgeführt, mas erforbert murbe, bie Belt mit fich ju verfobnen. Er bat auch in dem Evangelio feinen Rath und Willen von unfrer Seligfeit bezeugt, bag wir nemlich allein burch Jefum Chriftum, und ben Glauben an Ibn, Bergebung ber Gunden, Leben und Geligfeit erlangen. Und nun gebeut Er allen Menschen, ju benen bas Evangelium fommt, an allen Enden, Bufe ju thun, und an ben Ramen feines Sohnes Jesu Chrifti ju glauben, nach Apostelg. 17, 30. und 1 Joh. 3, 23. Er m. terläft auch nicht, einen jeden, der bas Evangelium bort ober lieft, burch feinen beiligen Getff ju überzeugen. . und ibm fo viel Gnabe ju geben, baf er fich befehren konnte. hier zeigt fich aber ber Unterschied unter ben Menfchen, baf einige bie Liebe jur Bahrheit annehmen, und felig merben, andre aber nehmen die Liebe jur Babrbeit nicht an, daß fle felig murben, nach 2 Theff. 2, 10.

Was biejenigen betrifft, die bie Liebe jur Babebeit nicht annehmen, daß fie felig wurden; fo bringen fie eben dadurch ein Gericht Gottes über fich. Denn

wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Külle habe;

wer aber nicht hat, von dem wird auch genome men, das er hat, Matth. 13, 12.

Der Sinn dieser Worte ist aus Matth. 25, 14. u. s. klar. Wer da hat, das ist ein Mensch, welcher die Inade und Gabe, die ihm von Gott gegeben wird, recht ges braucht und anwendet; der bekommt mehr. Wer nicht hat, das ist ein Mensch, der die Inade und Gabe, die er von dem herrn empfängt, nicht achtet, nicht braucht, nicht nust, und sie daher wieder verliert. Das sind die Menschen, welche die Finsternis mehr lieden, dann das Licht, ja die das Licht hassen, nach Ioh. 3, 19.20.

Benn man biefes vorausset, daß sich nemlich' solche Menschen die Berichte Gottes selber zuziehen; so find einem die Worte nicht unfasslich:

Gott hat ihre Augen verblendet, und ihr Gerz verstockt, daß sie mit den Augen nicht sehen, noch mit dem Herzen vernehmen, und sich bekehren, und Ich ihnen hülse, Joh. 12, 40.

Desgleichen was ber Beiland fagt:

Ich preise dich, Vater und Herr Himmels und ber Erben, daß du solches den Weisen und Alugen versborgen hast, und hast es den Unmundigen offenbaret, Matth. 11, 25.

Die Borte Bauli find beutlich :

Dafür, daß sie die Liebe zur Wahrheit nicht haben angenommen', daß sie selig würden, darum wird ihnen Gott kräftige Irrthümer senden, daß sie glauben der Lügen, auf daß gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, 2 Thess. 2, 10, 12. f. Rom. 1, 21, u. f.

Diese Leute geben verloren nach bem Vorsat Gottes, ben ber heiland so ausgesprochen hat: Alle, Die an ben

Sohn Gottes glauben, sollen nicht verloren werben, sondern bas ewige Leben haben; wer aber nicht glaubet, der soll verdammt werden. Es ist aber ihre eigne Schuld: sie wollen nicht, und sie werden an jenem Lage nicht sagen können: Wir hatten uns gern bekehrt, aber Gott hat sich uns versagt.

Die aber biefe Leute an ihrem eigenen Berberben felber schuld find: fo kann man auf ber anbern Seite von benen, welche felig werben, nicht fagen, bag bas Gute, welches ihnen wiederfahrt, aus ihnen felbft bertame, ober baf fie foldes fich felber quauschreiben batten; fonbern allein ber Gnabe Gottes in Chriffo Jesu haben fie ibre Seligfeit ju verbanten. Aus Gnaben find fie felig morben. Gottes Gnabe ift es, bag fie glauben an Tefum Chriffum, und burch ben Glauben Bergebung ber Gunben, Leben und Geligfeit erlangen. Gnade iff es. bal fie ber Bater ju bem Sobn und unfer Berr Jesus Chris ffus zu fich felbft gezogen, und bag ber beilige Seiff bie Liebe Gottes und bes Dachften in ihnen angegundet und erhalten bat. Daß fie fich felbft, und Jefum Chriffum und ben Bater im himmel, und ben beiligen Geift, und Die Werte Gottes und feinen Willen recht ertennen, alles bas ist ihnen gegeben worben. Allein burch Gnabe find fie Rinder Gottes, Glieber bes Leibes Chrifti und Seme pel bes beiligen Geiftes worben: und wenn fie ben alten Menschen auszieben, ben neuen Menschen anzieben, und mit Fruchten bes Beiffes erfullet werben, (Bal. 5, 22.) mas ift bas anders, als Snabe? Auch ibr Beffeben in ber Babrbeit, und ibr Bebarren bis and Ende, ift nicht aus ihnen felbft, fonbern aus Christo, in bem ibnen alles reichlich geschenket wird.

# **5** 94.

Das ist nun alles eine trossliche und herzerfreuliche Lehre, zumal wenn man dazu nimmt die Worte Christi Ioh. 10, 27. u. f.

Meine Schafe horen meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner hand reissen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer, danu alles, und niemand kann sie aus meines Vaters hand reissen. Ich und der Vater sind Eins.

Desgleichen bas Betenntuiß Pauli:

Ich bin gewiß, daß weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentbum, noch Gewalt, weder Gegenwärtiges noch Zufünstiges, weder Hobes noch Tiefes, noch keine andre Creatur, mag oder kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserm Gerrn, Rom. 8, 38. 39. Sottes Gaben und Verufung mögen Ihn nicht gereuen, Rom. 11, 29.

So trösslich nun dieses ist für die Seelen, die an Spristum glauben, und sich von seinem Geist regiren lassen; so ist doch dem Misbrauch dieser heiligen Lebre weisslich in der heiligen Schrift vorgebeugt worden. Denn wenn einer benten wollte: ich bin nun einmal ein Schaftlein Christi, darum kann es mir nicht sehten, sondern ich werde gewiß selig werden; und er ware daben leichtissig, und hielte sich solche Dinge zu gut, die dem Sinn Christi nicht gemäß sind; der wurde sich selbst betrügen. Denn wer zu den Schasen gehört, die der Bater seinem Sohn gegeven hat, das ist, die in Christo erwähler sind;

der horet auch des guten birten Stimme, und folget ibm, Joh. 10, 27. Daber fcreibt Poulug:

Der veste Grund Gottes bestehet, und hat dieses Siegel: Der Gerr kennet die Seinen! und: Es trete ab von der Ungerechtigkeit, wer den Nasmen Christi nennet, oder wer von Christo seinen Christennamen hat, a Lim. 2, 19.

Wer sich also die Worte zu Ruse machen will, die auf der einen Seite des Siegels Gottes steben: Der herr kennet die Seinen, und wer von sich glaubt, mein Name ist im himmel angeschrieben; der soll auch des denken, was auf der andern Seite des Siegels Gottes stebet: Es trete ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen Christi nennet. Und darum heist es auch in der Schrift:

Wer bis ans Ende beharret, der wird felig, Matth. 10, 20.

Sep getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben, Offenb. 2, 10. s. Ebr. 3, 14. Offenb. 2, 25, 26. Cap. 3, 11.

#### §. 95.

Uebrigens bezeuget die Schrift, daß um der Auserwählten willen, die Er auserwählet hat, die Tage der Arübsalen verkürzet werden, Marc. 13, 20. daß sie Tag und Nacht zu Gott rufen, und auch von Ihm gerettet werden, Luc. 18, 7. und daß sie, wenn man sehen wird des Wenschen Sohn kommen in den Wolken des himmels mit großer Kraft und herrlichkeit, von einem Ende des himmels dis zu dem andern, aus allen vier Weltgegenden oder Winden, durch die heiligen Engel werden gesammelt werden, Matth. 24, 30. 31. Paulus sagt: Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ift hie, der da gerecht mache. Wer will (sie) verdammen? Christus ist die, der gestorben ift, ja vielmehr, der auch auferwecket ift, welcher ift zur Rechten Gottes, und vertritt uns, Adm. 8, 33. 34. Petrus bezeuget den Gläubigen überhaupt:

Ihr sept das auserwählte Geschlecht, das königs liche Priesterthum, das heilige Bolt, das Bolt des Eigenthums, daß ihr vertündigen sollt die Tugenden deß, der euch berufen bat von der Finsterniß zu seis nem wunderbaren Licht, I Spik. 2, 9. Bas wollen wir nun bierbey weiter sagen? Wir wols

Bas wollen wir nun hierbey weiter fagen? Wir wolsten biefe Materie mit ben Borten Pauli foließen:

D welch eine Liefe des Reichthums bepde der Weisch beit und Erkenntniß Gottes! Wie gar unbegreislich find seine Gerichte, und unerforschlich seine Wege — Ihm sep Ehre in Swigkeit, Amen, Rom. 11,43. u. s. Dann wollen wir auch merken, was Petrus 2 Epiff. 1, 10, sagt:

Lieben Bruber, thut besto mehr Fleiß, euren Beruf und Erwählung vest zu machen, bas ist, werbet eurer Sache gewiß, nach 2 Cor. 1, 21. 22.

#### §. 96.

Der heiland sagt zu seinen Jungern: Darüber freuet euch nicht, bag euch die Geister unters than sind, freuet euch aber, baß eure Ramen im himmel geschrieben sind, Luc. 10, 20,

und Paulus fagt von andern Brübern ein gleiches, Phil. 4, 3. Daß diefe Namen in dem Lebensbuche des Lamms, das geschlachtet ift, geschrieben sind vom Ansange der Welt, steht Offenb. 13, 8. mit Zuziehung Cap. 17, 8. wo es mit eben ben Worten gesagt wird. Und Offen 20, 12. wird das Inch des Lebens ausgethan, und i Todten, die vor Sott stehen, werden gerichtet nach i Schrift in den Buchern, nach ihren Werken. Dara ist dann abzunehmen, das Gott alle die Menschen, i des Lammes Sigenthum sind, vom Ansang der Welt s mit Namen kenne und ausgeschrieben hat. O wie ther mussen dem Vater die Seelen seyn, die seinem liek Sohn angehören, und Glieder seines Leibes sind, w En ihrer von Ewigkeit her schon gedacht und sich d selben angemerkt hat!

: Ep nun! Er nimmt fie auch fcbon bier in ber De um feines lieben Sobnes willen, ju feinen Rinbern . u Erben bes ewigen Lebens an, und ift ibr lieber Bat 30h, 1, 12. Gal. 3, 26. 2 Cor. 6, 17. 18. Rom. 16. 17. Ber erstaunt nicht barüber, wenn er beden mer wir Menfchen find, und wer ber ift, ber und Rinbern und Erben bes eroigen Lebens annimmt? A find arme und burftige Creaturen, und noch bazu bur Die Gunde, nach Seel' und Leib burch und burch ve berbt. Er ift die allerbochfte Majeftat, ber herr Bu mels und ber Erben : Taufendmal taufend bienen 36 und geben bundertmal taufend feben por 3hm, und bi find lauter beilige und felige Engel. Benn ein groß Ronig einen armen Bettler, obne fein Berbienft ut Burbigfeit, ju feinem Rinde und Erben annahme; wurde foldes als eine unerborte Sache bemertt werbe Bas ift aber ber größte Ronig gegen Gott? Wenn al Botter ber Welt vor Ihm nichts find, als ein Tropf ber am Eimer bangen bleibt; fo muß wohl ber grof Monarch nichts anders, in Bergleich mit Gott, fet können, als ein Staubchen. Darum fagt Johannes: Gebi

Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeiget, daß wir Gottes Kinder heißen flen, I Spift. 3, 1. Der herr unfer heiland aber bezeuget seinen Jüngern vor seiner himmelsahrt:

Ich fabre auf zu meinem Bater, und zu eurem Gott, Uater, zu meinem Gott, und zu eurem Gott, Joh. 20, 17.

#### §. 97.

Dier benkt nun ein Mensch, ber nicht genau auf die Schrift merket, gar leicht so: Ich will wol glauben, daß mich Gott zum Kinde annehmen werde, wenn ich vorber durch und durch geheiligt bin, wenn etst alles Bose, das in Seel' und Leib wohnt, in mir getödtet, und das Bild Christi bep mir ganz hergestellt ist. Die Schrift sagt aber:

Wie viel Ihn, ben heiland, aufnahmen, denen gab Er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, Joh. 1, 12. und: Ihr seyd alle Gottes Kinder, durch den Glauben an Christo Jesu, Gal. 3, 26.

Wenn also ber allerverberbteste Heibe, welcher in allen den Sunden gesteckt hat, die nach Rom. I. unter den Heiden im Schwange gingen; wenn der allerverstockteste Jude, welcher in seiner Blindheit Christum gelästert, und seine Tage in Sunden und Schanden zugebracht hat; wenn der hochmuthigste Turke, welcher sich in seiner vermeinten Rechtgläubigkeit brüstet, und doch dabey ein armer Sclave der Sunde und des Teusels, und gegen andre Menschen der grausamste Tyrann ist; wenn ein auf den Ramen Jesu getaufter Mensch, der aber dem heiland untreu worden, und sich dem Dienst der Süns-

ben und bes Teufels ergeben, und in die abscheulichsten Breuel gerathen ift; wenn, fage ich, ein folcher Beibe. ober Jude, ober Turte, ober fogenannter Chriff, fein tiefes Berberben und Gunbenelend erfennt, baruber betrabt und verlegen ift, fich fur einen verlornen und ver-Dammten Menichen balt, por Gottes Gericht ergittert. und daben von Grund bes herzens fcbrevet : och mer wird mich von meiner viel taufendmal verbienten Strafe. wer wird mich von ber graufamen herrschaft und Tyrannen ber Sunde und bes Teufels erretten ? da fann man hoffen, es werbe balb beffer mit ibm werben. Denn wenn bemfelben Jefus Chriftus, als bas Beil ber Belt. ber sich für und zu Tobe martern lassen, und nun wieber lebet und regiret in Ewigfeit, und ber barum in bie Beft tommen ift, die Gunber felig ju machen, und die Berte bes Teufels ju gerftoren, nemlich bie Gunde und ben Bod, burch ben alle biejenigen, bie an Ihn glauben. Bergebung ber Gunben empfaben, verfunbiget mirb; und er greift burch Gottes Gnabe, die ibm dazu gegeben wird, im Glauben ju, fallt bem Beiland ju Ruffen, balt fich von herzen an Ihn, und flebet ju Ihm um Snade und Erbarmen, und um Rettung von seinen Gunben; · fo findet er gewiß Gnade, ibm werben feine Gunden vergeben, und er wird burch ben Glauben an Chriffum Mefum ein Rind Gottes. Go murbe aus bem Morber. Der mit Chrifto gefreuziget worden, fich aber im Glauben ju Ihm wendete, noch an bem Tage ein Rind Gottes und ein Erbe ber Geligfeit. Saulus, ber ein graufa. mer und blutdurftiger Berfolger Chriffi und feiner Tune ger mar, murbe nach breven Tagen und Rachten, melche er im Bebet gubrachte, und uber feine Gunben meinte. ein Rind Gottes, und ein Beuge Christi . f. 6. 21. Daben

Daben ift noch biefes zu merken, daß einer ber Kindschaft Gottes, und bes Erbes des ewigen Lebens, gewiß kun könne: und wer wollte in einer so großen Sache nicht gerne gewiß werden? Wo stehts aber gesschrieben? Untwort: Nom. 8, 16. 17.

Der Geist, — bas ist ber heilige Geist,' ber Geist Gottes, benn von bem war die Rebe — gibt Zeugniß unserm Geiste, daß wir Gottes Rinder
sind. Sind wir dann Kinder, so find wir auch Erben,
nemlich Gottes Erben, und Miterben Christi.

#### **§**. 98.

Weil nun der Bater unsers herrn Jesu Christi auch die verderbiesten und elendesten Sünder, wenn sie als solche zu seinem lieben Sohne Jesu Epristo kommen, Ihn im Glauben als ihren herrn und heiland annehmen, und sich von dem Fluch und der Wacht der Sünde von Ihm retten lassen, zu Kindern annimmt, und ihr lieber Bater wird: so kann es unmöglich anders seyn, als daß Er sie von da an auch vorzüglich vor andern Menschen lieb hat, und treulich für sie sorget. S. Joh. 16, 27. Cap. 12, 26. Cap. 14, 21. Luc. 21, 18. Röm. 8, 38. 39. Und diese Liebe des himmlischen Baters zu seinen Kinsbern ist so zärtlich, daß Er auch ihre Haare auf dem Haupte alle gezählet hat, Match. 10, 30. Luc. 12, 7.

Wenn man nun benket: Ey! hat der reiche Nater feine Kinder so lieb; so wird Er ihnen wol alles vollauf geben in der Welt: so irret man sich. Die Liebe Gottes handelt weislich, und wie das Reich Christi nicht von dieser Welt ist, so hat auch Gott für seine Kinder was bessers, als dieser Welt Guter, Ehre und gute Lage. S. 3.3. Er segnet sie mit geistlichen Segen in himma

lifchen Gutern Eph. I, 3. und gibt ihnen & E. ein inniglich vergnugtes Derg, welches gewiß bober ju fchagen ift, als aller Belt But, Ehre und Freude. Da geschiebts bann auch, bag Gottes Rinber Sunger und Durft leiben, bag es ibnen an Rleidern fehlt. bag fie teine Berberge baben, baf fie trant und gefangen find. Das alles fagt ber Beiland von feinen Brubern Datth, 25, 35. u. f. Aber da troffet fie ber Bater ber Barmbergigfeit, und Bott alles Troffes, a Cor. 1, 3. Er troffet fie in aller ibrer Trubfal, daß fie auch troffen konnen, die da find in allerley Trubfal, mit bem Troft, bamit fie getroffet werden von Gott, 2 Cor. 1, 4. Denn fo wie fie bes Reibens Chrifti viel haben, alfo werben fie auch reichtich getroffet burch Christum, B. 5. Sie find barauf gewie fen, sich begnügen ju laffen, wenn sie Rabrung und Rleis ber haben, I Eim. 6, 8. Sie haben baben bas Wort bes Beilanbes:

Ihr sollt nicht sorgen und sagen: was werben wir essen, was werben wir trinken, womit werben wir und kleiben? Nach solchem allen trachten die heiben: benn euer himmlischer Vater weiß, daß ihr bes alles bedürfet, Matth. 6, 31. 32.

#### Bluch wiffen fie:

Gott hat seines eigenen Sohnes nicht verschonet, sop bern hat Ihn für und alle dabin gegeben: wie sollte Ex uns mit Ihm nicht alles schenken? Rom. 8, 32.

Sie nehmen also billig die Ermahnung Pauli an: Betet ftets in allem Anliegen, mit Bitten und Rieben im Geift, Epb. 6, 18.

und the lieber Bater bort fie und hilft ihnen gewif, Marc. 11, 24.

١.

# Von Jesu Christo dem Sohne Gottes.

**5.** 99.

Der Sohn Gottes wird auch in der Schrift das. Wort, Joh. 1, 1. 11. f. Gottes Wort, Offenb. 19. 13. und das Wort des Lebens, 1 Joh. 1, 1. genennt.

Bott bat unferm herrn Seste Christo felbst: bas Beugnig gegeben, bag Er fein lieber Sohn fep, an bem Er Wohlgefallen habe, Matth. 3, 17. Cap. 17, 5. und Er ift ber Einige, ber Einiggeborne, ber Eigene, ber Beliebs te, Marc. 12, 6. Joh. 3, 16. Rom. 8, 32. Epb. 1, 6, 6. 6. 66. Chriffus felbft nennt fich wol, in den Lagen feines Mandels auf Erben, gemeiniglich bes Menfchen Sobn, &. E. Luc. 5, 24. boch bat Er fich auch beutlich, und mit besonderem Rachbruck, vor allem Bolt ertlart. baf Er ber Sohn Gottes fep, Joh. 5, 17. u. f. Denn als die Juben barum, baf Er einen armen Denftben, welcher acht und brepfig Jahre frant gelegen batte. an einem Sabbath gefund gemacht, Ihn ju tobten fuchten: antwortete Er ibnen: Mein Bater mirtet bieber, und ich wirke auch: welches foviel fagen wollte: weil Gott immer wirft, jum Beffen ber Creaturen, auch an bem Sabbath, und barin gewiß recht thut, fo thue ich auch bamit nicht unrecht, wenn ich am Sabbath einen fo elenden Menschen gesund mache. Die Juden verffanden. was damit gesagt war, daß sich nemlich unfer herr Refus Chriffus bamit Gott gleich machte. Diefen ibren Bedanken widerlege Chriffus nicht, sondern bezeugt vielmehr, bag Er, als ber Cobn Gottes, Dacht habe, fowol bie Lobten aufzuerweden, als bas jungfte Gericht m balten: benn fein Bater babe alles Gerichte bem

Sohne gegene, auf daß fie aile ben Sohn ehren, wie fie ben Bater ehren

Johannes, ber Vorlanfter Chrifti, zeugete ichon von 36m. und fbrach:

Der Bater hat ben Sohn lieb, und hat Ihm alles in feine hand gegeben, Sohn 31:35.

Bon sich selbst sagt Johannes: er sey von der Erden, und webe von der Erden; von Christo-aber: Er fommt von oben her, und ist aber alle: Er fommt vom Himmel, und ist über alle; und wer an Ihn, den Gohn, glaubet, der hat das ewige Leben, Joh: 3, 31, 36. Die Junger Jest haben, vornems lich nach der Ausgiestung des heiligen Geistes, dieses Zeugzuss von Christo, dem Gohne Gottes, trefflich fortgektet; und ihre Schriften sind davon voll; so wie die Schrift des aleen Testamants auch von Ihm zeuget, Joh: 5, 39.

**9.** 100.

Jugwiften ifat fich unfer Sert Jefus Chriffus beutlich

Riemand weiß, wer ber Sohn feb, bann nur ber

Bater, Euc. 10, 22. :: under:

. . . . . .

Mein Boter fennet mich, und ich fenne ben Bater, Sobis 10,:15. Desgleichen:

Riemand tennet ben Sohn, bann nur ber Bater, Matth. 25, 27.

Und mie die Appfiel von dem heiligen Geift bezeitgen: Der Geift erforschet alle Dinge, auch die Siefe ber Gottheit; benn niemand weiß, was in Gott ift, ohne der Geift Gottes, I Cor. 2, 10, 11.

So fagt ber Berr unfer Beiland:

Der Geist ber Wahrheit, der nom Bater ausgeht, ber

Der Beift ber Bahrheit, berfühlige wird mich: verklaren, Joh. 16, 14.

Dazu gehoren auch bie Borte Jest:

Wer mich liebet, ber wird von meinem Bater geliebet werden, und ich werbe ibn lieben, und mich ihm offenbaren. Job. 14, 21.

Hieraus ist dann klar, daß est ein Werk der Gnade Gottes ist, wenn wir den Sohn. Gottes kennen lernen. So hatte der Vater im himmel Petro und Paulo seinen Sohn offenbaret, Matth. 16, 16. 17. Gal. 1, 15. 16. So hatte der heilige Seisk Jesum Ehristum seinen Jungern verklart, daß sie mit großer Freudigkeit von Ihm zeugen konnten, ob sie gleich ungelehrte Leute und Lapen waren, Apostelg. 4, 13. wie man solches aus der Aposselgesschichte, und ihren übrigen Schristen sehen kann. Und so offenbarte sich Jesus Christus unter andern dem Thomas, Joh. 20, 27. u. s. und dem Paulo, der alles sir Schaden hielt gegen die überschwängliche Erkentnis Jesu Christi des Herrn, Phil. 3, 8.

Da nun die heilige Schrift bezeuget, daß in dem Geheimnis Gottes, und bes Baters, und Christi verborgen liegen alle Schäfe der Weisheit und der Erkenntsnis, Col. 2, 2. 3. und wir die heilige Schrift bestigiten und neuen Testaments, welche von Christo, dem Sohne Gottes, zeuget, durch Gottes Gnade in Handen haben; so hat man diesem Ziel mit Paulo getroft nachzusagen, Phil. 3, 13. u. f.

#### §. 101.

Es ist bann schon erinnert worden, daß ber Sohn Gottes, in dem Werke ber Schopfung besonders hervorgetreten, und daß durch Ihn alles erschaffen worden, das

im himmel und auf Erben ift, bas Sichtbare und Unfichtbare u. f. nach Col. 1, 16, S. C. 28. Auch ift aus ber Schrift erwiesen worden, bag alles burch Ihn beftehet und erhalten wird, und Er alle Dinge traget mit feinem fraftigen Borte, 6. 32. Dag Chriffus bertommt von den Batern nach dem Aleisch, der da ift Gott über alles gelobet in Ewigfeit, nach Rom 9, 5. ober bag Gott, das ift der Sohn Gottes, offenbaret ift im Rleisch, nach I Lim. 3, 16. davon ift ebenfalls gerebet worden f. 63. u. f. Bie der Sohn Gottes, als der Schopfer ber Denfcen, bas Bert ber Eribfung berfelben angefangen, fortgeführt, und mit feinem Tode alles bas pollbracht bat, was ju ihrer Errettung von Sunde. Job, Jeufel und Solle, vonnothen war; und wie Er bagegent ibnen erworben bat, baf fie burch ben Glauben an Ibn Rinder Gottes, Tempel bes beiligen Geiffes, und Erben bet ewigen Seligfeit werben tonnen; bas ift nicht weniger aus ber Schrift ansführlich gezeiget worden 6. 67. u. f. Daben ift bann auch bargelegt worben, wie fich Jefus Chriffus felbft erniedriget, und fo berunter gelaffen babe, daf Er geborfam worden bis jum Tobe, ja jum Tobe am Rreug; und wie Er nach feiner Auferftebung gen himmel gefahren, und fich jur Rechten ber Dajeftat Sottes geset babe, S. 70. u. f.

Da ift nun die Frage: Wie war es dann in Absicht auf den Sohn Gottes, ehe die Welt erschaffen worden? Wir gründen unsere Erkenntnis von dem Sohne Sottes auf die Schrift: denn was uns in derselben von Ihm nicht offenbaret ist, das wissen wir nicht. Paulus wurde im Geist in das Paradies geführt, und sahe und hörte daselbst Dinge, die er nicht aussprechen durfte, 2 Cor. 12, 4. doch fagt ere Test erkenne ichs stückweise: dann aber

aber, wenn ich Ihn werbe seben von Angesicht gu Angesicht, werbe ichs erkennen, gleichwie ich erkennet bin, bas ist volltommen: benn so sind wir Gott bestannt, 1 Cor. 13, 12.

Bas fagt dann nun die Schrift von dem Sohne Bottes?

Du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sep — Jesus Christus, Matth. 2, 5. u. s. — welches Ausgang vom Ansang und von Ewigkeit her gewesen ist, Mich. 5, 1. S. Jes. 43, 13.

Und ist ein Kind geboren, ein Sohn ist und gegeben,
— Jesus — welches Herrschaft ist auf seiner Schulzter, und Er heist Wunderbar, Rath, der starke
— allmächtige — Gott, der Vater der Ewigskeit, der Priedefürst, Jes. 9, 6.

Von dem Sohn — heißt es —: Gott, dein Stuhl währet von Ewigkeit zu Ewigkeit, Ebr. 1, 8.

Chriftus fagt ju bem Johannes:

Fürchte bich nicht: Ich bin der Erfte und der ... Lente, Offenb. 1, 17. Und:

Ich bin der Anfang und das Ende, der da ist, und der da war, und der da kommt, der Allmächtige, Offenb. 1, 8. Cap. 22, 13.

Darum fagt Johannes:

Im Anfang, bas ift, ehe etwas geschaffen worden, war das Wort, und das Wort war bey Gott, und das Wort war Gott, Joh. 1, 1.

Und Paulus:

Es ift alles burch Ihn und zu Ihm geschaffen, und Er ift vor allen, Col. 1, 16, 17. Er war, wie Er ift, der Glang der Gerrlichkeit Gottes, und das Ebenbild seines Wefens, Ebr. 1, 3.

In Ihm war das Leben, Joh. 1, 4. Und: Er war das wahrhaftige Licht, Joh. 1, 9.

Er war in göttlicher Gestalt, und Gott gleich, Phil. 2, 6. und war in Rlarheit oder Gerrlichkeit bey dem Vater, ehe die Welt war, Joh. 17, 15. Er war der eingeborne Sohn, der in des Vaters Schoof ist, Joh. 1, 18.

Er war der Brstgeborne vor allen Creaturen: denn durch Ihn ist alles geschaffen, das im himmel und auf Erden ist. Col. 1, 15, 16.

Aus diesen Schriftworten ift tlar, daß der Sohn Gottes, als der starte Gott, und Bater der Ewigkeiten, von Ewigkeit her in der innigsten Gemeinschaft mit seinem Bater, und in eben derselben Herrlichkeit, wie sein Bater, gewesen; und zwar so, daß man sagen kann, der Sohn war wie der Bater, und der Bater wie der Sohn. Und da unser Herr Jesus Christus in der tiefsten Erniedrigung sagen konnte:

Wer mich siehet, ber fichet ben, ber mich gefandt bat, Joh. 12, 45. Cap. 14, 9. 10. Und:

Wenn ihr mich kennetet, fo kennetet ihr auch meinen Bater, Joh. 14, 7.

Glaubet mir, bag ich in bem Bater, und ber Bater in mir ift, Job. 14, 11.

Und da Paulus bezeugt:

In Christo wohnet die gange Fulle der Gottheit leib. baftig, Col. 2, 9.

fo muß man eben bas von Ihm, ba Er vor ber Grundlegung ber Belt in bes Baters Schoof mar, fagen tonnen.

**9**. 102.

#### **§**. 102.

Wie der Sohn Gottes, bey der Schöpfung aller Dinge, besonders hervor getreten ist; so hat Er sich auch von der Zeit an, bis zu seiner Erscheinung im Fleisch, immer der Menschen besonders angenommen. Die Schrift sagt deutlich von dem Vater:

Niemand hat Gott je gesehen, Joh. 1, 18.

Er wohnet in einem Licht, da niemand zu kommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat, noch seben kann, 1 Tim. 6, 16.

Nicht daß jemand den Vater gesehen habe, ohne der vom Bater ift — Christus — der hat den Bater gesehen, Joh. 6, 46.

Wenn also Gott den Menschen erschienen ist, wenn Er mit den Menschen geredet hat, welches doch oft geschehen ist; so ist das allemal der Sohn Gottes gewesen. Siebe §. 85.

Wie ist es aber jest, nachdem die Worte erfüllet sind, welche David im Geist ausgesprochen hat: Der herr hat gesagt zu meinem Herrn: setze dich zu meiner Rechten, bis daß ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße? Matth. 22, 44. Ps. 110, 2. Jesus Christus hat sich, als der Mittler zwischen Gott und den Menschen, zur Rechten Gottes gesetz, und dieses sein Mittleramt wird fortgehen, bis alle seine Feinde von sein nem Vater unter seine Füße geleget worden, und der kete Feind, der ausgehaben wird, ist der Tod, I Cor. 15, 25. 26. Ob nun gleich die Worte Christi vest siehen: Ich und der Vater sind eins, Joh. 10, 30. und Er Gott ist über alles, gelobet in Ewisseit, Rom. 9, 5. so ist doch

auch gewiß, daß Gott das Zaupt bes Mittlers Christisis, nach I Cor. 11, 3. und in diesem Sinne sagt auch Pauslus zu den Corinthern: Ihr sepd Christi, Christis aber ist Gottes, 1 Cor. 3, 23. Darum sagt Paulus: Gott hat Ihn erhöhet und hat Ihm einen Namen gegeben, der über alle Ramen ist; daß in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle deren Knic, die im himmel- und auf Erden und unter der Erden sind, und alle Zungen bekennen sollen, daß Jesus Ehristus der herr sey zur Ehre Gottes des Vaters, Phil. 2, 9. 10. 11. und Petrus: Der Gott unserer Vater hat Jesum auserwecket, welchen ihr erwürget habt, und an das Holz gehangen; den hat Gott durch seine rechte Land erhöhet, zum Zürsten und Leiland, Apostelg. 5, 30. 31.

Durch die Erbobung fann bier nichts anders verftanben werben, als bas Sigen jur Rechten Gottes, unb ba iff gang beutlich, bağ ber Jefus, welcher am Rreug getabtet worben, ber Mittler gwischen Gott und ben Menfchen, fich gur Rechten Gottes gefest babe. wenn ber herr unfer Beiland fagt: Dir ift gegeben alle Gewalt im himmel und auf Erben, Matth. 28, 18. fo rebet Er ta eben auch von fich, als bem Mittler gwis ichen Gott und ben Menschen. Er bat Christum von den Todten auferwecket, und gefent zu feiner Rechten im himmel, fagt Paulus Eph. 1, 20. Da fiebt man auch, bag ber, welcher fich gur Rechten Gottes gesetzt bat, eben ber Jesus ift, ber Mittler gwischen Bott und ben Menfchen, ber fur und gefforben ift, und ben Er von ben Tobten auferwecket bat. Darum beift auch der Bater, der Gott unfers herrn Jeft Chrifti, Eph. 1, 17. und ber Beiland fagte der Maria: Bebe bin, und fage meinen Brubern: 3ch fabre auf ju

meinem Baler und zu eurem Bater, zu meinem Gott und zu eurem Gott, Joh. 20, 17. Rimmt man bagu die Worte Chriffi: Der Bater bat dem Sohne Macht gegeben, auch bas Gericht ju balten, barum, bag Er des Menschen Sohn ist, Joh. 5, 27. so wird es noch Denn ba beift es ja ausbrucklich, bag ber Sohn Gottes barum, weil Er bes Menfchen Sohn aft - ber war ber Mittler amifcben Gott und ben Denfchen - bas Gericht halte. Aus allem biefem erhellet, baf man auch bie Borte bes herrn: Der Bater ift größer bann 3ch, Job. 14, 28. von Jesu Christo, bem Mittler awifchen Bott und ben Denfchen , ju verffeben Dem wird alles unter feine Rufe gethan; boch ift ber ausgenommen, ber ihm alles unterthan bat, 1 Cor. 15, 27. Menn aber alles bas, mas Gott geres bet bat burch ben Mund aller feiner beiligen Propheten, von der Belt an, berwiedergebracht und bergeftellt ift, nach Apostelg, 3, 21, so wird Jesus, ber Mittler, sein Amt nieberlegen, und Gott wird alles in allem fepn, I Cor. 15, 28.

#### §. 103.

•

ı

Wenn man dieses voraussetzt, so kann man auch versstehen, was die Schrift bezeuget, daß Er unser Fürssprecher ist den Bater. Daß sein Blut, das besser redet, dann Abels — denn dieses schrie um Racke, I Mos. 4, 10, — unste Fürsprache ist, Ebr. 12, 24. ist uns was unaussprechlich großes. Denn es zeiget an, daß das Verschungsopfer Iesu, welches Er für uns zebracht dat, da Er durch sein eigen Blut einmal in das Heilige eingegangen, und eine ewige Erlösung erssmehn hat, Ebr. 9, 12. immer vor Gott in Erinnerung bleibt.

bleibt, und beständig um Barmbergigkeit fur uns schrevet : welches unmöglich unerhort bleiben kann. hier ist aber niche nur davon die Rebe, sondern auch, daß Er zur Rechten Gottes ift, und uns vertritt, nach Rom. 8, 34.

Es hat nemlich unser Herr Jesus Christus, ob Er gleich gen himmel gefahren ist, und sich zur Rechten Gottes gesetzt hat, nicht ausgehört, das Haupt seiner Kirche zu seyn. In dieser Absicht nimmt Er Theil an allen den Dingen, die entweder seine Kirche überhaupt, oder einen Theil derselben, oder auch nur ein einiges dazu gehöriges Mitglied betreffen. Er sieht das Gute und Bose, was seiner Kirche wiedersährt, eben so an, als wenn es Ihm selbst geschähe. Alls Saulus die Gemeinen in Judaa versolgte, rief Ihm der herr unser heiland zu: Saul, Saul, was versolgest du mich? Apostelg. 9, 4. und zu denen, die ein armes Kind Gottes gespeist, oder getränkt, oder gekleidet, oder beherberget, oder in der Krankheit, auch wol im Gefängnis besucht haben, spricht Er:

Bas ihr gethan habt einem meiner geringken Bruder, das habt ihr mir gethan, Matth. 25, 40.
So nimmt Er sich z. E. eines armen Menschen, ber duf
dem Bege ift, durch seine Snade sich zu Gott zu bekehren,
gleich herzlich an, nach ben Worten ber Schrift:

Er kann selig machen immerdar, die durch Ihn 3u Gott kommen; und lebet immerdar, und bits tet für sie, Ebr. 7, 25.

Und wenn jemand, der zu seinem Volk gebort, sich etwas zu Schulden kommen laßt, worüber er bep dem himm- lischen Vater in Ungnade kommen könnte; so ist der heistand da, und unterläßt nicht für ihn zu bitten. So schreibt Johannes:

Db jemand fundiget - bas ift, follte ein Denfch, ber an Christum glaubt, bas Unglud haben, fich ju vers schulden, ober zu verfündigen, wover er fich doch treulich zu huten bat - so haben wir einen Sur: sprecher bey dem Vater, Jesum Christum, ber gerecht iff, I Evift. 2, I.

١

I

8 多

•

r

3

3

Ś

8

ĵ.

Mus Johannis Cap. 17. fann man feben, wie ber Beiland und bep feinem Bater vertritt, und für und bittet. Er tann auch Mitleiden baben mit unfrer Schwachheit, bem Er ift versucht worben allenthalben, gleichwie wir, doch obne Sunde, Ebr. 4, 15.

Er ift eingegangen in den himmel, nun zu erscheinen vor dem Angesichte Gottes für uns, Ebr. 9, 24. und boch ift Er und immer nabe; nach feinem Bort:

Siche, ich bin ben euch alle Lage, bis an ber Belt Ende., Matth. 28, 20. und:

Bo zwer ober bren versammelt find in meinem Ramen. ba bin ich mitten unter ihnen, Matth. 18, 20,

Unfee Wobi und Webe geht auch niemand so nabe, als anferm aller liebften Beilande. Weffen Furbitte murbe auch fo fraftig, und von fo gefegneten Rolgen fenn, als mi die feinige?

Darmu laffet uns bingutreten mit Freudigkeit gu bem' Snabenibron — Christo — auf daß wir Barmbergig. feit empfaben, und Onade finben, auf bie Beit, wenn und Bulfe noth feyn wirb, Ebr. 4, 16.

Wan kann ja auch mit Ihm so herzvertraulich und so que versichtlich umgeben, daß, was man keinem Menschen fagen burfte, man Ihm in ben Schoof schutten tann. Reine Sache ift fo groß und wichtig, und feine fo flein' und gering, barüber man nicht mit Ihm ausreben, und tinblich erwarten tonnte, bag Er fie ju feiner Sache

mochen

machen werbe; wenn nur nicht etwas brinnen ift, bas und ober andern jum Schaben, ober bem herrn jur Unebre werben burfte.

# §. 104.

Meil wir ein Werk ber Bande Jeft Chrifti find (f. 28.) und er und verlorne und verbammte Meufchen eriofet bat, erworben und gewonnen von allen Gunden, von Sobe und von ber Gewalt bes Teufels, nicht mit Gold ober Gilber, fonbern mit feinem beiligen theuren Blut. und mit feinem unschuldigen Leiben und Sterben (f. 80.): fo ift Er allerdings unfer herr, und wir find fein Eis genthum. Er ift gwar überhaupt ber herr ber Derrlichfeit, I Cor. 2, & ja ber herr über alles; Apostela. 10, 36, aber boch ift Er insonderbeit ber Meuschen Berr. Wir haben nur Ginen herrn, Jesum Chrift, burch welchen alle Dinge find, und wir durch Ibn. I. Cor.

und: 8. 6.

Er ift baju gefforben, und auferstanden und wieder. lebendig worden, daß Er über Todte und Lebendige herr fey, Rom. 14, 9.

Wenn übrigens die beilige Schrift fagt:

Dag in bem Ramen Jest fich beugen follen alle berer Rnie, die im himmel, und auf Erden, und unter ber Erben-find, und alle Zungen bekennen follen, baß Jefus Chriftus der Gerr fey, jur Ehre Gottes des Baters, Phil 2, 10, 11.

fo geht bas freplich zuerst auf die Menschen; und es wird vornemlich gescheben, wenn fie por seinem Gerichtsftubl dargeffellet werben, Rom. 14, 10. 11. Es haben 3bn aber auch alle Engel Gottes anzubeten , Ebr. 1, 6. Denn

Gott bat Ihn gefett zu feiner Rechten im Simmel über

über alle Fürstenthum, Gewalt, Macht, Herrschaft, und alles, was genannt mag werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukunstigen; und hat alle Dinge unter seine Füße gethan, Eph. 1, 20:22. Wenn Er also der König aller Könige und Herr aller herren genennt wird, Offenb. 17, 14. Cap. 19, 16. so ift Er solches nicht nur in Absicht auf das menschliche Geschlecht, sondern auch in Absicht auf alle himmlische heerschaaren. Was wir im Jesaia lesen:

rt,

):

÷

T

3

t, d

ĸ.

So spricht ber herr, ber ben himmel geschaffen hat, ber Gott, ber die Erde zubereitet hat: — Ich bin ber herr, und ist keiner mehr — wendet euch zu mir, so werdet ihr selig, aller Welt Ende. Denn ich bin Gott, und keiner mehr. Ich schwöre bey mir selbst, und ein Wort der Gerechtigkeit gehet aus meisnem Munde, daben soll es bleiben, nemlich: Wir sollen sich alle Anie beugen, und alle Jungen schwören und sagen: im herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke; Cap. 45, 18:24.

das wird im neuen Testament ausbrücklich auf Christum gebeutet, und von Ihm erklart, Rom. 14, 10. 11. Wir erlangen auch in Ihm allein die wahre Gerechtigkeit und Bergebung der Sünden, samt dem Frieden Gottes, und der Krast des heiligen Geistes. Sollen num die Knechte ihren Herrn, deren Eigenihum sie sind, unterthan sepn, mit aller Furcht, nicht nur wenn sie gütig und gelinde, sondern auch wenn sie wunderlich sind; I Petr. 2, 18. sollen sie ihnen in allen Dingen zu gefallen ihun und alle gute Treue erzeigen; Sit. 2, 9. 10. sollen sie ihnen von Herzen, mit gutem Willen, gehorsam sepn in Einfältigskeit des Herzens, Eph. 6, 5. u. s. ep wie vielmehr sollen wir gegen unsern so freundlichen, so gütigen, und über

alle Maase gnadigen herrn, der uns nicht mit Silbe oder Gold, sondern mit seinem eigenen Blute, zu seiner Gigenthum erkauft hat, so gesinnet seyn, und ums in de That gigen Ihn so beweisen, und zwar nicht aus Furch sondern aus Liebe, Rom. 14, 7. 9. 2 Cor. 5, 15.

## §. 105.

Dis alles wird bey uns nicht unterbleiben, wenn wi das Bild unfers herrn Jesu Christi, wovon s. 49. ge handelt worden, vor Augen haben. Und das follen wi nach dem Worte Gottes thun. Denn

Er hat und ein Borbild gelaffen, daß wir follen nach folgen feinen Buftapfen, 1 Betr. 2, 21.

und wenn wir das von herzen thun, so find unfre Weg poller Segen. Die Rede ist aber von Leuten, die in Christo Jesu find, und die in Ihm bleiben, die foller wandeln, gleichwie Er gewandelt hat, I Joh. 2, 6. und die konnen es auch; benn Er ffarket sie dazu.

Man siehet aber leicht, daß hier die Dinge nicht ge mepnt sind, die Christus der Herr, nach seinem Mittler amt, und als der große Prophet, der von Gott in di Welt gesandt worden, in den Tagen seines Wandels au Erden geihan hat. Denn wenn einer dachte, er mußt die Blinden sehen, die Tauben hören, die Stummen re den, und die Lahmen gehen machen, weil er Christo nach solgen solle, der träse es eben so wenig, als wenn jemand zur Nachfolge Christi, einen Sirict nehmen, und solch Leute aus den Kirchen peitschen wollte; die mit nich mehrerem Recht hinein gehören, als die Schase unl Rinder in den Borhof des Tempels.

Die Nachfolge Jesu, die allen Gläubigen in de beiligen Schrift befohlen wird, gehet also nur auf das was

was wir von Christo Jesu, in so fern Er est Mensch war, wie andere Menschen, doch ohne Gunde, in der Schrist sinden: z. E. Er war so gestunt, das Er sich selbst erniedrigte, und lieber gering als groß war, in der Welt. Da sagt die Schrift, ein jeglicher von denen, die an Ihn gtauben, soll auch so gestunet sepn, Phil. 2, 5. u. si Er hatte nicht Gefallen an sich selbst; und wir sollen auch nicht Gefallen haben an und selbst, Köm. 15, 1.3. Er verleugnete sich selbst, und nahm sein Areuz auf sich; das sollen diejenigen, die Ihm nachfolgen wollen, auch thun, Marc. 8, 34. Was §. 68. hievon gesagt worden, das macht dieses noch deutlicher.

Rurz: es ist Gottes Wille, daß wir gleich seyn sollen dem Sbenbilde seines Sohnes, Rom. 8, 29. 3. E. wir sollen ums unter einander lieben, wie uns Christus geliebet hat, Joh. 13, 34. wir sollen einander vergeben, gleichwie Christus uns vergeben hat, Col. 3, 13. u. s. w. Modey doch dieses zu merken, daß diese Nehntichkeit mit Christo wol gleich nach allen Stücken ihren Ansang nimmt, wenn wir durch den Glauben an Ihn neue Creaturen werden; sie nimmt aber immer mehr zu, wenn wir wachsen in allen Stücken an dem, der das Haulo sehr an, daß in den Galatern Christus eine Gestalt gewinnen möchte, das ist, daß sie möchten Christo ahnlicher werden. Gal. 4, 19. Und 2 Cor. 3, 18. sagt er:

Wir schauen alle die Klarbeit des herrn, oder, es wird in uns allen der Glanz des herrn offenbar — und wir werden verklaret in dasselbige Vild von einer Klarbeit zu der andern.

Es geht alfo immer weiter, wir werden bem Seiland immer abnlicher, und burch die Gnade immer fconer.

## Bon bem heiligen Geiffe.

§. 106.

E der Beilige Gelft bat fich , in Abficht auf Jesum C fum, ben beiland aller Menfeben, und fonbet feiner Glaubigen, febr geschaftig ermiefen. Bor fe Offenbaring im Rleifch, bat ber beilige Geift bie 1 fidnbe von feiner Geburt, feinem Leben, Leiben, Ster Muferfteben . feiner himmelfahrt und herrlichteit, bi Die Propheten beutlich voransgefagt. 2118 bie jur Bel Ebriffi bestimmte Beit berben fam, murbe bie Mungi Maria, die von Gott ermablte Mutter Jefu, fcmai von dem keiligen Beiffe, Matth. 1, 18. 20. Balb bar besuchte fie ibre Rreundin Elifabeth, und biefe, erfu mit bem beiligen Geifte, benebepet bie Mariam und Arnche ibres Leibes, Luc. 1, 130. u. f. Johannes, Borlaufer Chriffi, marb: fcon im Mutterleibe mit beiligen Beifte erfüllet, Ruc. 1, 15. und fein Bater Bai rias rebete. voll bes beiligen Geiftes, von bem De unferm Beiland febr nachdrucklith . Luc. 1. 67. n. f. 1 Simeon befommt eine Antwort von bem beiligen G er folle nicht fferben, ebe er ben Chrift bes herrn. Meffiam gefeben, und tommt aus Anregen bes beili Beiftes in ben Tempel, als bas Rind Jefus bem De bargeffellt wurde, nimmt es auf feine Arme, und li Bott mit Freuben, Buc. 2. 22. u. f. Als Jefus ! bem Jobannes getauft wird, tommt ber beilige Beiff eine Laube vom himmel, und bleibet auf Ihm, Sob 32. 33. Durch ben beiligen Geiff wirb Chriffus al barauf in bie Bufte geführt, auf bag Er von bem Te versucht wurde, Matth. 4, I. u. f. Die Teufel ti Chriffus aus burch ben Geuft Gottes, Matth. 12,

und daraus ist abzunehmen, daß der heilige Geist auch bep andern Bundern, die Er gethan hat, mit Ihm gewessen ist. Ehristus opserte Gotte sich selbst ohne allen Wandel durch den heiligen Geist, Ehr. 9, 14. Und so war der heilige Geist in und mit Christo in seinem ganzen Leben und Wandel auf Erden. Siehe §. 69.

## **§**. 107.

ŧ

L

ı

3

1

3

}

Es kommt zuweilen vor, daß in der heiligen Schrift Beist und Kraft bepsammen steht. 3. E.

Gott hat Jesum von Rajareth gesalbet mit dem heilisgen Geiff und Rraft. Apostelg, 10, 38.

Und was der herr unfer heiland zu feinen Sungern fagte: Ihr follt mit dem beiligen Geifte getauft werden, Apostelg. 1, 5.

bas fpricht Er an einem anbern Orte fo aus :

Ihr follt angethan werden mit Rraft aus der Sobe, Luc. 24, 49.

Daraus ist bann offenbar, baß, wo ber beilige Geift ift, ba ift auch Rraft, Gottestraft.

Er ift aber doch nicht eine Eigenschaft Gottes, sonbern Er ift Gott mit bem Vater und Sohne; welches aan tlar ift aus ben Worten Jesu:

Saufet in bem Namen bes Baters, und bes Sohnes, und bes beiligen Beiftes, Matth. 28, 19.

Da wird der heilige Geist auf eben dieselbe Weise, wie der Bater und Sohn genennt, und die armen Sunder, die dem Evangelio gehorsam werden, sollen auf seinen, wie auf des Baters und Sohnes Ramen, getaust werden, und Bergebung der Sunden, keben und Seligkeit erhalten; siehe auch 2 Cor. 13, 13. Joh. 15, 26. Die Morte Petri:

Anania, warum hat der Satan bein herz erfüllet, daß du dem heiligen Geist lügest? — du haft nicht Menschen, sondern Gott gelogen, Apostelg. 5, 3: 4, bestätigen eben dis. Denn wen belog Ananias? dem heiligen Geist, der dem Petro offenbaret hatte, was mis dem Ananias und Sapphira vorgekommen war, nud durch bessen Antrieb Petrus ihn gefragt, und eine Lüge zur Antwort bekommen hatte. Und dazu sagt Petrus: du hast Gott belogen; und schreibt solches einer Werführung des Satans zu, den der Ananias in sein herz eingelassen. Diezu kommen noch die Worte Pauli an die Corinther:

Wisset ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel sepb, und : ber Geist Gottes in euch wohnet? I Cor. 3, 16. : Wer wohnte in ihnen? ber heilige Geist. Was waren sie nun? ein Tempel Gottes.

Sierbey sind die Worte Christi nicht zu vergessen:
Mile Sunde und Lafterung wird den Menschen vergeben, aber die kasterung wider den Geiff wird den Menschen nicht vergeben. Und wer etwas redet wider des Menschen Sohn, dem wird es vergeben; aber wer etwas redet wider den beiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, Matth. 12, 31. 32.

und nach ber Erzählung Marci beißt es:

Ber ben beiligen Geift laffert, ber bat feine Bergebung emiglich, Cap. 3, 28. 29.

Die Gelegenheit zu dieser Warnung an die Schriftgelehrten und Pharisaer war diese: Es wurde ein Besessenre zu Jesu gebracht, der war blind und stumm, und Er heilere ihn also, daß der Blinde und Stumme bepdes rebete und sabe. Da sagten sie: er treibet die Teusel nicht anders aus, dann durch Beelzebub, der Teusel Obersten. Dis redeten sie wider besser Missen und Gewiffen, nach bem Zeugnif bes Ricobemus, welcher ein Oberfter ber Juden mar, und dem herrn unferm Beiland zugeftand: Deifter, wir wiffen, daß bu bift ein Lebrer von Gott tommen: benn niemand fann bie Beichen thun, Die bu thuft, es fev bann Gott mit ibm. Job. 3, 2. Beil nun ber Beiland fabe, bag bie Pharifaer und Schriftgelehrten, und bas Bolf, welches an ihnen bing, fich in zeitliches und ewiges Berberten fturgen murben , wenn fle in biefem bofen Sinn verbarreten, ober mol gar noch weiter gingen; fo zeigt Er ihnen bie Befahr. worin fie ftanben. Es bat aber leider wenig geholfen. Denn obgleich bie armen Menschen bernach burch bie Predigt von ber Auferftebung Chrifti überführt murben. bas Jefus von Ragareth ber Deffias, ober ber Befalbte Sottes mare; ob fie gleich von ben Aposteln, und fonberlich bem Baulus, burch bie Schriften ber Propheten, bie von bem Meffia banbeln, fo eingetrieben murben, bag fle feben mußten, Jefus von Rajareth fen ber Deffias: und obgleich die Apostel mit eben so viel, und eben fo großen, ja noch größern Bunbern und Beichen, als unfer herr Jefus Chriffus felbst gethan batte, ihre Lebre beftatigten; ja ob fie gleich vor Augen faben, wie fo viel taufend arme Menschen burch das Evangelium von ber-Rinffernif jum Licht und von ber Gewalt bes Satans ju Bott betehrt wurden; fo blieben fie boch verftoct, lafterten ben beiligen Geift, ber in ben Aposteln war, und verfolgten bie Junger Jefu als bie avaffen Bofewichter. Diefe Sunde wurde ihnen alfo nicht vergeben, fonbern Die Berichte Gottes tamen über fie; Jerufalem und bas gange jubifche Land wurde jammerlich vermuftet. und über fie ergingen bie ichredlichften Strafen.

#### **§.** 108.

Ron ben Gaben bes beiligen Geiffes, bas ift, von ben " Saben, welche ber beilige Seift austheilt, haben wit einen Abonen Unterricht in 1 Cor. 12, 4. n. f. Der Beilis 1 ge Beift theilt diefelben mit tiefer Deisbeit fo aus, wie es die jedesmaligen Umftande der Ktrche Chrifti für die ! Beit erfordern. Weil bas jubifche Bolf nicht glaubte, 1 wenn es nicht Beichen und Wunder fabe, nach bemt Morte Chrifti Job. 4, 48. mit Zuziehung Job. 2, 18. fo hatten die Junger Jefu, ju Pflanjung der erften Rirche, viele Bundergaben. Die Gabe ber Gefundmachung war fo groß, bag auch ber Schatten Betti, wenn er über die Gaffen ging, bie Kranten beilett, Apostelg. 5, 15. und wenn sie die Schweiftuchlein, und Roller, ober Ropfbinben, von ber Saut Pauli nahmen, ! und über bie Rranten bielten, fo wichen bie Seuchen von ihnen, und die bofen Geifter fuhren aus von ihnen, Apostelg. 19, 12. Diese Gabe, die Rranten zu beilen und gesund ju machen, war nicht nur ber ben Apoffeln. fonbern auch ber vielen andern Glaubigen. Much murbe vielen, die nicht ffubirt batten, und teine frembe Spraden verffanden, wenn fie fich betobrten, Die Babe geschentt, frembe Sprachen gu reben; und andere batten Die Gabe, Die ihnen fonft unbefannte Sprachen ju verffeben, und anbern bas ju erflaren, mas in folchen Sprachen mar ausgesprochen morben. I Cor. 14. 27. u. f. Die Apostel bes herrn batten auch bie Babe. Diejenigen ju ffrafen, welche bem Ramen Chriffi jut Schmach, und anbern gefährlich maren. Go entbectte Petrus bas beimliche Berffanbnif, welches Unanias und Die Sapphira mit einander gemacht hatten, Die Apostel

an betrügen, und firafte sie alle bepde mit einem plogolichen Tode, Apostelg. 5, x. u. s. Paulus übergab einen Menschen, der seine Stiesmutter zum Weibe genommen hatte — eine auch unter den heiden verabscheuete Sünde — dem Satan, zum Verderben des Fleisches, auf baß der Seist selig wurde am Tage des herrn Jesu, x Cor. 5, 5. Auch war es den Aposteln gegeben, andere große Wunder zu ehun; wie wir damn nicht nur von Petro, sondern auch von Paulo lesen, daß sie Sodte erweckt haben, Apostelg. 9, 36, u. s. Cap. 20, 9, u. s.

Dan fiebet aber aus ben Briefen ber Apoffel, baf fich ichon in ber erften Lirchenzeit ein Disbrauch biefer außerorbentlichen Gaben angefangen bat. Aus ber Era mabnung Bauli an die Corintber, I Cor. 12, 11. u. f. Sann man fibliefen, bag einer über bes anbern Gabe gebacht und fie mit ber feinigen jusammen gehalten bat, sb nicht jene beffer, ober größer fen, als biefe, ober biefe beffer und größer fen, als jene: daber ihnen Paulus vorbalt, baf ein jeber mit bem feinigen gufrieben fenn follte: benn ber beilige Beiff babe alles weislich ausgetheilt. Deun wie in dem Leibe viele Glieder maren, beren jedes feinen Rugen babe, obgleieb eines von bem andern fich unterscheibe; so sep es auch mit ben Gemeingliebern und ibren verschiedenen Gaben. Dazu tam, bag einige in ben Berfammlungen ber Gemeine in folden Sprachen rebeten, bie feiner verffanb; welches allemal, wenn man's am beffen beuten will . nicht gut überlegt mar; und anbere fuchten, wie man mabricheinlich fchliegen fann, vielmehr folche Gaben, bie in die Augen fielen, und andere in Bermunderung festen, mit ihrem Gebet von Gott au erlangen, als biejenigen, bie gwar gemeinnugig maren, aber nichts außerordentliches hatten. Daber ermahnt

sie Paulus, se sollten nach den besten, das ist nüchtichsten Gaben stredit, und sonderlich, daß sie weißagen mochten. Mit dem Weißagen mennt er aber hier nicht das Boraussagen zutunftiger Dinge, sondern ersahrungs mäßige und trostreiche Lehren und Ermahnungen an die Gemeine, welche andern zu Herzen gehen und sie erbauen könnten, Cap. 14, 3. Nachdem er dieses weitläuftig bewiesen, thut er hinzu:

Ich will lieber in der Gemeine funf Worte reben, de man mich versteht, auf daß ich auch andere unterweise, als sonft zehntausend Worte mit Zungen, oder mit fremden Sprachen, Cap. 14, 19.

und erinnert sie, die fremden Sprachen waren nicht me der Gläubigen, sondern um der Ungläubigen willen, (Möchten sich doch die Prediger, die manchmal solche Borträge thun, daß ihre meisten Zuhörer denken mussen, sie reden in einer fremden Sprache, weil sie wenig ober nichts davon verstehen, solches merken!) Wenn man dieses recht bedenker, so wird man bald einsehen, warum es dem herrn gefallen, solche außerordentliche Gaben in der Kirche nach und nach zurück zu nehmen. Unterdes bedienten sich die Apostel mit Nugen und Segen derselben im Anfang auch unter den heiden zur Ausbreitung des Evangelii.

Und aber kann es genug sepn, bag wir alle bie Gaben bes Geistes in unsern Zeiten haben und haben konnen, — benn Gott erhöret Gebet — welche uns nothig sind, theils unfre eigene, theils anderer Menschen Selige keit zu schaffen. Und wem Gott Gaben gibt, der mag auch zusehen, wie er dieselben anwendet: denn er wird einmal dem herrn Rechenschaft davon zu geben haben.

#### **§**. 109.

Menn in ber beiligen Schrift ber Geiff bes Lebens, ber Geift ber Gnade, ber Geift ber Babrbeit, ber Beiff bes Blaubens, ber Beift bes Gebets, ber Beift ber Beisbeit und des Berffandes, ber Beift bes Rathe und ber Starte. ber Beift ber Erfenntnig und ber Rurcht bes herrn, ber Beift ber Offenbarung, der Beift ber Beifagung u. f. vortommt: fo find das entweder Ramen bes beiligen Geiftes, ober es werben baburch biefe und jene befonbete Gaben bes beiligen Beiftes angezeigt. es allein, bem wir Leben, Onabe, Babrbeit u. f. ju banken baben. Und es vassen auch darauf die Worte Pauli: Dis alles wirfet derfelbige einige Geift, I Cor. 12, 11. Der einige Beift beift ber Beift des Vaters, weil Er vom Bater ausgebet, und der Geist Christi, ober bes Sobnes Botees, weil Ibn Chriffus fendet.

Der Geist erforschet alle Dinge, auch die Tiese der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, ohne der Geist des Menschen, der in ihm ist; also weiß auch niemand, was in Gott ift, ohne der Geist Gottes, I Cor. 2, 10, 11.

Ber tann bann alle Dinge forschen, auch bie Liefe ber Gottheit? Wer kann bas wissen, was in Gott ift? wenn er nicht selbst Gott ift.

Doch wir konnen von dem Geschäfte bes heiligen Geiftes nichts weiter sagen, als was wir davon in der Schrift lefen. Was aber durch den heiligen Geist in und selbst geschiehet, das soll unser herz so ersahren, wie es in der Schrift stehet.

Ebe ber Seiland ben Jungern feine in die Angen fallende Gegenwart entzog, verfprach Er ihnen unter andern großen Berbeifungen:

Ich will ben Bater bitten, und Er soll euch einen ansbern Tröffer — Beystand und Fürsprecher — geben, bas Er bep euch bleibe ewiglich. Remlich, ben Geiff der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfahen: denn sie siehet Ihn nicht und kennet Ihn nicht; ihr aber kennet Ihn, denn Er bleibet bep ench, und wird in euch seyn, Joh. 14, 16, 17.

Darans siehet man erflich, daß der heilige Geiff in den Gläubigen wohnt, und zweptens, daß Er in den Ungläudigen nicht wohnt. Ja der Heiland sagt, daß die Welt, wodurch Er alle die Menschen versteht, welche die Fleischeslust, die Augenlust, und das hoffartige Westen im Herzen haben, den heiland aber und seinen lieden water nicht lieden, nach i Joh. 2, 15, 16. — den Geist der Wahrheit nicht empfahen könne — Er könne in ihren Barpen nicht wohnen, denn sie kenneten Ihn eben so wenig, als sie Ihn mit ihren Augen sehen. Der Grind davon ist dieser, daß der Geist Gottes heilig if, und die Wenschen, solange sie die Sünde lieden, und sich von dem besten Geist regiren lassen, sind unheilig: da kann keine Gemeinschaft sehn zwischen ihnen und dem heiligen Geiste.

#### **6**. 110.

Judeß fiehet man doch aus den Worten Christi: Wem der Trosser — der heilige Seist — tomme, der wird die Welt strasen — oder vielmehr nachdrücklich überzeugen — um die Sünde, und um die Gerechtige keit, und um das Gericht: Um die Sünde, daß ste richt nicht glauben an mich, um die Gerechtigkeit aber, baß ich jum Bater gehe, und ihr mich fort nicht sebet, um bas Gericht, daß der Fürst dieser Welt gerichtet ift, Joh. 16, 8=11.

bag ber beilige Seiff nicht unterläßt, auch an benen Menfchen ju arbeiten, die ben Beiland noch nicht tennen, die Ihn noch nicht im Glauben aufgenommen baben, die noch nicht mit ihrem herren an Ihm bangen, fondern Welt find. Das geschabe von bem Tage an, da Er über bie Junger ausgegoffen wurde. Denn ba fe alle mit bem beiligen Seiffe erfüllt maren, fingen fie an ju predigen, nach bem ber Geift ihnen gab ausguwrechen, Apostela, 2, 4. Was war bann bas, was sie prebiaten? Sie zeigten bem Bolt Afrael querff ibre Sunde, daß fie Jefum von Ragareth, ben Mann, ju welchem fich Gott unter ihnen mit Thaten und Dunbern und Beichen, ale ju feinem lieben Gobn, und bem verbeiffenen Beffias, befannt batte, nicht angenommen und nicht an Ihn geglaubt, fonbern Ihn vielmehr burch bie Sanbe ber Ungerechten, bas ift, ber Beiben, ans Rreug gebeftet und erwurget batten, Apostelg. 2, 22, 23. Auf eben die Beise überzeuget der beilige Geist das Inbenvolt von ihrem Unglauben Apostelg. 3, 13-15. burch ben Dund Betri :

Ihr habt Jesum, den Sohn Gottes, überantwortet und verleugnet vor Pilato, da derselbe urtheilte, Ihn loszulassen. Ihr aber verleugnetet den Zeiligen und Gerechten, und batet, daß man euch den Wörder schenkte, aber den Jürsten des Lebens habt ihr getödtet;

Sattet ihr an Ihn geglaubt, fo wurdet ihr bas nicht gethan haben.

Bon ber Gerechtigkeit, und daß Jesus jum Bater gegangen, überzeugte ber beilige Geist, ber burch die I Junger Jesu rebete, eben auch die Welt. Gleich in ibrer ersten Predige bieß es:

Gott hat Jesum auferwecket, des find wir alle Beugen — So wisse nun das ganze haus Ifrael ge wis, das Gott diesen Jesum, den ihr gekreus zigt habt, zum herrn und Christ gemacht hat — wo thut nun Buse, und lasse sich ein jeglicher tausen auf den Ramen Jesu Christi zur Vergebung der Eunden u. s. f. Apostelg. 2, 32. u. f.

Desgleichen :

Der Gott unserer Bater hat Jesum auserwecket, welchen ihr erwürget habt, und an das Holz gehangen; den hat Gott durch seine rechte Sand erhabet, zum Jürsten und Seiland, zu geben Israel Busse und Bergebung der Günden, Cap. 5, 30, 31.

Da ist die Gerechtigkeit, oder die Bergebung der Gunden, welche nun, nachdem Christus jum Bater gegangen, allen benen angedeihet, die sich zu Ichu wenden. So überzeugte der heilige Geist die Welt von der Gerechtigkeit.

Wie aber von dem Gerichte, und daß der Fürst dieser Welt gerichtet sey, oder den Proces verloren habek Seben badurch, weil Christus von Gott wieder auserwecket worden, weil Er Ihn zu seiner Rechten erhöbet, weil Er Ihn zum Herrn und Christ gemacht, weil durch Ihn jedermann, der an Ihn glaubt, Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit erlangt. Hatte Christus den Proces verloren: so ware alles das nicht geschehen: aber Er hat durch den Tod die Macht genommen dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist dem Teusel. (§. 80.)

Der heilige Geiff überzeugte aber nicht nur durch ben Mund ber Apostel die Welt von der Sunde, von der Gerechtigkeit, und von dem Gerichte; sondern Er bekannte sich auch zu diesem Zeugnis der Apostel in den herzen der Menschen. Denn da sie die Predigt hörten, ging es ihnen durchs herz, und sprachen zu Petro und den andern Aposteln: Ihr Manner, lieben Brüder, was sollen wir thun? und so bekehrten sich noch an dem Tage bep dreptausend Seelen, und nahmen Jesum im Glauben als ihren herrn und heiland an. Wer wirkte dieses in ihnen? Der heilige Geist. Denn

es tann niemand Jesum, herr, beifen, ohne burch ben beiligen Geift, 1 Cor. 12, 3.

So ging die Arbeit des heiligen Geistes fort, bis die Anzahl der Juden, die sich zu Christo bekehrten, zu vielen Aausenden wurde. Bon der Zeit an hat der heilige Geist diese seine Arbeit an den Herzen der armen Welt beständig fortgesett: und wie viel Tausend sind derer, die durch diese seine Arbeit gläubig worten sind, und nun vor dem Throne des kammes steben!

Der heilige Geiff fahrt auch noch bis diese Erunte fort, die Weltmenschen zu überzeugen von der Sünde, der Gerechtigkeit und dem Gerichte. Wenn sie das Evangelium lesen, oder hören; so rührt Er ihre Herzen, und überzeugt sie z. E. von der Sünde, daß sie an Jesum nicht glauben. Denn wie Er die Juden dadurch, daß sie den heiland gekreuzigt hatten, von ihrem Unglauben überzeugte; so halt Er den Menschen noch immer vor, daß sie an Christum nicht glauben, weil sie Ihn ja beständig mie ihren Sünden von neuem kreuzigen. Der heilige Geist erweckt auch noch immer Stimmen, welche den armen Gelaven der Sünde zurusen, sie sollen sich doch zu Christo

wenden, der zur Rechten des Vaters im himmel fige, so murben sie Vergebung der Sunden sinden, und die Serechtigkeit, die vor Gott gilt; sie sollen doch die Bande des Satans, des Fürsten dieser Welt, durch den Glauben an Christum, und die ihnen angedotene Inade, game von sich thun; denn der Feind sep ja gerichtet, er habe sein Recht verloren, und könne niemand mehr halten, der durch Ehristum von ihm gerne los ware. Zu diesem der durch Ehristum von ihm gerne los ware. Zu diesem der Menschen, und wie seilige Geist in den Herzen der Menschen, und wie seilige Geist in den Herzen merkt, und Ihm gehorsam wird: denn daran hängt das ewige Leben. Er beweiset sich also noch immer als der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgehet, und von Jesu zeuget, Joh. 15, 26.

#### **§**. 111.

Dun wollen wir auch bavon reben, bag ber beilige Seift, nach bem Worte bes heilandes, in ben Glaubt' gen wohnt. Die Borte Pauli:

Wisset ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel sept und der Geist Gottes in euch wohnet, 1 Cor. 3, 16, und: Wisset ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des helligen Geistes ist, der in euch ist, 1 Cor. 6, 19. 6, 2 Cor. 1, 22. Eph. 1, 13, 14.

seift empfangen burch ben Glauben, das seben wir ganz beutlich aus Gal. 3, 14. Wenn wir also durch den Glauben wir also durch den Glauben Kinder Gottes werden, Gal. 3, 26. so zieht auch der heilige Geist bep uns ein, und der unreine Geist muß weichen. Damit stimmen die Worte Pauli Jusammen:

, Weil ihr Rinder fepd], hat Gott gefandt ben Geiff Ceines

feines Sohnes, bas ift, ben heiligen Seift, in eure herzen, Gal. 4. 6. Ezech. 36, 27.

Das ist ein solcher Borzug der Rinder Gottek, daß Paulus sagt: Wer Spristus Seist nicht hat, oder in wem der Geilf Gottes nicht wohnet, der ist nicht sein, das ist, er ist noch kein Schastein seiner Heerde, er ist noch kein Glied am Leide Christi, Nom. 8, 9. Die Gemeinschaft des heiligen Geistes, 2 Cor. 13, 13. geht ulso wan der Zeit bey uns an, wenn wir Christum aus, wehmen, nad an seinen Kamen glauben.

Nebrigens ist das eine wichtige Ermasnung, die Hanlus auf den Grundsat, daß wir Tempel Gottes sind, gebauet hat, nemlich: So jemand den Tempel Gottes verderbet, den wird Gott verderben: denn der Tempel Gottes ist heilig, der sept ihr, x Cot. 3, 17.

#### §. 112.

Es hat zwar der heilige Geist zu keiner Zeit unterlassen, der Menschen zu ihrem besten sich anzunehmen. Daß solches vor der Gundstuth geschehen sep, daran ist darum nicht zu zweiseln, weil sonst der Herr nicht hatte sagen können: Die Menschen wollen sich meinen Geist nicht mehr strasen lassen, denn sie sind Aeisch, I Wos. 6, 3. Er hat sie also gestrast, und sie zurechte gewiesen, sie haben aber seine Stimme nicht hören wollen. Henoch, der siedente von Abam, hat auch geweisaget, daß der herr mit viel tausend heiligen kommen werde Gericht zu halten, Epist. Jud. B. 14. Durch wen hat er das geredet? durch den heiligen Geist, 2 Petr. 1, 21. Als Gott nachher mit dem Abraham, und seinen Rachkomsmen, einen besondern Bund errichtete; so gab Er ihnen, nach Rehem, 9, 20. seinen guten Geist, sie zu unterweis

fen. Refaias aber bezeugt von ibnen : Gie erbitterten und entrufteten feinen beiligen Beift, Cap. 63, 10. und Stephanus fagt: Ihr Salsftarrigen und Unbeschnitte nen an hergen und Obren, Ihr widerftrebt allezeit dem betligen Geifte, wie eure Bater, alfo auch ibry und beweifet bas aus ihrer gangen hifforie, Apaffelg, 7 2:51. Die Angabl der Menfthen, ber benen ber beilige . Beift Eingang fand, war bangals immer geringe. Rofes munichte mol. bag alles bas Bolt weifagen und bet Berr feinen Beift uber fie geben mochte, 4 920f. II. 204 aber man kattn boch nicht fagen, daß bas-jemais gescheben mare. Daf blejenigen, Die bem Berrn von Berget anbingen, und infonderbeit bie Propheten, feines Geiffes ebeilbaftig gewesen, bas ift nach ben Worten Betri: Die beiligen Menschen: Gottes baben gerebet, getrieben burd ben beiligen Beift, 2 Petr. 1, 21. unwidersprechlich.

Allein die Zeiten des neuen Testaments haben die Berheißung Gottes: Ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, Joel 3, I. Diese Verheißung, welcht an dem Tage der Pfringsten und nachber erfüst wurde, beißt nach der durch die Schriften der Upostel bestätigt ten Deutung so viel: Liber Jesum Christum, als seinen Herrn und: Heiland, im Glauben annimmt, der wird ein Kind Gottes, und ein Tempel des heiligen Geises, er mag sonst ein Jude oder ein Heide, ein Mann oder eine Frau, ein Jüngling oder eine Jungsrau, ein freyer Mensch oder ein Selave, arm oder reich, jung oder alt seine. Da wird die Verheißung Ies. 54, 13. erfüllt: Sie werden alle von Gott gelehrt sepn, welche unser Herr Jesus Christus selbst ansührt Joh. 6, 45.

Es wurde alfo ber beilige Geift in der Beit bes neuen Teftaments, nach ber Berheißung Gottes, Jef.

4. 3. ausgegoffen, bas ift, er kam fo reichlich, und fo raftig und fruchtbarlich über bie armen und elenben Renfchen, wie ein farter Regen ein durres Erbreich rommeise burchdringet und fruchtbar macht. Wie Joannes die Juben, die ju ibm tamen, und ihre Gunden etannten, in ben Jorban führte, fie in bas Baffer unrranchte, und damit begoß - das war bamals die jaufe - fo bezeugte er benfelben : 3ch taufe euch mit Baffer jur Bufe: ber aber nach mir kommt — Chris his - ift ftarter, bann ich, bem ich auch nicht gnugim bin, feine Schube ju tragen, bas iff, fein Knecht n fenn, ber wird euch mit dem heiligen Geift imb pit Reuer taufen, Matth. 3, 11. Rury, ber beilige Beiff theilt fich, in ber Beit bes neuen Toffaments, auf ine folche Beife, und fo vielen Menschen mit, und ofenbart fich in fo vielen und großen Gaben, Rraften, Bundern und berrlichen Wirfungen, daß bie Junger lefte, in Diesem Betracht; von den vorbergegangenen keiten fagen, bag ber beilige Beift noch nicht ba, ober och nicht mitgetheilt gewesen. So heißt es Joh. 7, 37, . f. 21m letten Tage bes Feftes, ber am berrlichften bor, trat Jefus auf, rief und fprach: Wen ba burffet. er tomme gui mir, und trinte. Wer an mich glaubt : Die bie Schrift fagt: von beft Leibe werben Strome bes ebendigen Waffers fliegen. Sier beutet ber Beiland Die Borte: Ihr werbet mit Freuden Baffer ichopfen aus em Beilbrunnen, Jes. 12, 3. u. f. auf fich, und es ift , viel, als wenn Er fagte: Ich bin ber Beilbrunn! von tir fliegen Strome bes lebendigen Baffers, bes Bal. re, in welchem Leben ift, und welches bas Leben ibt; bavon kann und wird ein jeder, ber ba glaubt, trinen. b. i. er wird beffen theilhaftig werben, wenn er

darnach dürstet und begierig ist. Und das dieses der vechte Sinn der Worte Jesu ist, das sieht man aus der Deutung, die der Evangelist denselben gidt: Das sagte Er aber von dem Geist, welchen empfahen sollten, die an Ihn glaubten: denn der heitige Geist war noch nicht da — nemlich auf die Weist, wie er hernach auf die, wolche an Jesum glaubten, gekommen ist — denn Jesus war noch nicht verklärer, Joh. 7, 39.

## §. 113.

Die Jünger Jesu, und alle biejenigen, die durch ihr Wort an Jesum glauben, werden also der Berheißung Jesu theilhaftig: Ich will den Bater bitten, und Er soll euch einem andern Tröster geben, daß er day ench bleibe ewiglich, Joh. 14, 16. Wenn man diese Worte recht ansiehe, so liegt der Sinn darin: Ich bin bisher den euch gewesen: Ich habe mich eurer angenommen: Ich habe euch gelehrt, gewarnt, bestraft, gesährt, geleitet, getröstet, gestärkt — Run sollt ihr den hetligen Geist bekommen, der soll und wird das an euch thun, was ich bisher an euch gethan habe. Denn:

Der Trösser, ber beilige Geist, welchen mein Bater senden wird in meinem Ramen, derselbige wird euch alles lehren, und euch erinnern alles deß, das ich euch gesagt habe, Joh. 14, 26.

#### Desgleichen :

Wenn aber der Aroster kommen wird, welchen ich euch fenden werde vom Bater, der Geist der Wahrheit, der vom Bater ausgehet, der wird zeugen von mir, Ioh. 15, 26. Und:

Wenn jener, ber Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten, — und

was zukunftig ist, wird er euch verkundigen, Job. 16, 13.

Es nimmt also ber beilige Geiff in bem neuen Teffament. machdem fich unfer herr Jefus Chriffus jur Rechten ber Rajeftat gesethet bat, die gange Rirche ober Gemeine Brifti in feine Pflege. Er wohnt in einem jeden, der burch ben Glauben ju Christo tommt, und lebrt, fubrt. befraft, marnet, troffet, ermabnt und ftartt ibn jum Buten. C. I Cor. 6, 11. Gal. 5, 18. 22. Eph. 1, 13. 14: 1 Cor. 2, 12. Er balt bie gange Chriftenbeit auf Erben in Ginem Ginn gar eben; welches unmoalich pon bem großen Saufen, ber nach bem Ramen Chriffi genennt iff , verstanden werden tann: von benen aber, Die im Glauben an Chriffum fteben, die burch ben Glauben Rinder Gottes, und Tempel bes beiligen Geiftes und bie im eigentlichen Ginn die Christenbeit, bie Rirche Christi, und bie Gemeine Bottes ausmachen. tenn man fagen, baf fie in benen Dingen, welche bey einem jeben Rinbe Gottes nothwendig fepn muffen, und obne welche fein Menfch ein Rind Gottes feyn und bleiben tam, burch ben beiligen Beift ju Ginem Ginn gebracht, und in Ginem Sinn erhalten werben. Anechee: Chriffi, und Diener ber Rirche, welche ben Ramen mit Recht tragen, werden auch von dem beiligen Beifte anbereitet und verordnet. Denn fo fagt Baulus an ben Melteften und Bischofen ber Gemeine au Epbefus :

Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Heerde, unter welche euch der heilige Geist gesenzt hat zu Bischöfen, zu weiden die Gemeine Gottes, welche Er durch sein eigen Blut erworden hat, Apostelg. 20, 28. s. 1 Petr. 1, 12.

Der flebet nicht, bag biefes alles, mas bet beilige, ber einige unerschaffene Beift, welcher felbft Gott ift, mit ben Menichen . ben fo verberbten und fundigen Creaturen, thut, eine unbegreifiche herunterlaffung ift? Bie Er fich bam auch in feinem gangen Geschäfte, bas Er übernommen bat, immer als ben Eroffer beweifet . Det vom Bater ausgebet, und den der herr unfer hei: land fendet. Das fiebet man aus ben Borten Chriffi : Er wird nicht von Ihm felber reden, sondern was Er boren wird, bas wird Er reben - berfelbe wird mich verklaren: benn von dem Meinen wird Ers nehmen, und euch verfündigen. Miles, was ber " Bater Bat, das ift mein. Darum babe ich gefagt: Er wirds von dem Meinen nehmen, und euch verkundigen, Joh. 16; 13. u. f.

## §. 114.

Ben ben kaum angeführten Worten bes herrn unfers beilandes:

Der heilige Geist wird euch alles lehren, und euch erinnern alles des, das ich euch gesagt habe, Joh. 14. 26. Und:

Wenn ber Seift ber Wahrheit kommen wird; ber wird euch in alle Wahrheit leiten — und was zufunftig ift, wird Er euch verkundigen, Joh. 16, 13.

entsteht die Frage: Wie sehrte dann der heilige Geist die Apostel? Sie hatten 1) die Schrift des alten Testadments. Da offnete Er ihnen das Verständnis, wie auch Christus schon gethan hatte, daß sie dieselbe verstanden, und recht zu gebrauchen wusten; wie aus ihren Reden und Schriften zu ersehen ist. 2) Sie hatten auch die Reden bes Heilandes gehöret, so wol in seinen öffentlichen

Predigiten, als in ihrem bestondern Umgang mis Ihm. Da erinnerte Er sie nicht nur daran, sondern machte ihnen auch das klar, was sie anfangs nicht verstanden hatten, z. E. Joh. 2, 19. u. s. 3) lleberdem gab Er ihnen ein Licht in den ganzen Rath Gottes von unserer Seligkeit, lehrte ihnen den Zusammenhang aller Gotteswahrheiten, und gad es ihnen, dieselben recht auszusprechen. Auch offenbarte Er ihnen, wie es mit der Kirche Chrissis gehen, was der Gatan und sein Anhang dagegen vornehmen, und wie er endlich zu Schanden werden und zu Grunde gehen, das Reich Ehristi aber in Ewigkeit bestehen würde. So sagt z. E. Paulus:

Das kein Auge gesehen hat, und kein Ohr gehöret hat, und in keines Menschen Herz kommen ist, das Sott bereitet hat denen, die Ihn lieben, das hat Gott uns offenbaret durch seinen Geist, 1 Cor. 2, 9. 10.

Wie werben dann die Gläubigen noch heutiges Tages von dem heiligen Geift gelehrt? Sie haben die heis
lige Schrift, sowol des alten, als des neuen Testaments,
und in letterem finden sie die Lehre Christi und seiner Jünger. Auf dieser Lehre haben die Apostel undeweglich gestanden, weil sie dieselbe von Christo, dem Herrn,
und seinem Geist empfangen batten.

So auch wir, fagt Paulus, ober ein Engel vom himmel, euch wurde ein Evangelium predigen anders, denn das wir euch geprediget haben, der sey verflucht, Gal. 1, 8. s. 2 Joh. B. 9. u. f.

Wenn wir also im Glauben feben, und die beilige Schrift, welche wir durch den heiligen Geist von den Mannern Gottes haben, auf die gehörige Weise lesen,

1

ober boren, fo lebret und ber beilige Geift burch biefelbe." Der beilige Geiff thut bas aber nicht weniger an und. als an den Aposteln Jefu Chriftt, bag Er unfre Mugen erleuchtet, und unfer Berffandnig öffnet, Die beilige Schrift in Absicht auf bas, mas theils überhaupt ju unferm Beil bient, theils nach bem Buffand, worin wir uns befinden, gerade fur bie Beit uns nothig iff, ju verfeben. Und wie Er bie Apostel an alles bas, was ihnen Der herr gesagt batte, treulich erinnerte; fo erinnert Er auch uns an die Worte Jesu und seiner Apostel und Propheten, die wir entweber gelefen, ober gehort Baben, Der beilige Geiff führt und auch in die Erfahrung beffen, wovon und die beilige Schrift unterweiset, binein, und das gibt lebendige und fraftvolle Begriffe, Eindrucke und Empfindungen. Wie die emauntischen Junger fagten: Brannte nicht unfer Berg in und, ba Er - ber Beiland - mit und redete auf bem Bege, als Er und bie Schrift offnete; fo tonnen wir es bem beiligen Beiff auch nachrubmen, bag unfer Berg brennt, wenn Er und bie Schrift offnet, und burch bie Schrift mit und rebet. Meue Offenbarungen brauchen wir nicht: benn wir finben alles, was wir jur Seligfeit notbig baben, in ber beiligen Schrift. Bas aber bie Brophegenungen betrifft. Die auf die funftigen Beiten geben, nicht nur im alten fondern auch im neuen Tesfament; so tonnen wir zuverfichtlich glauben, Gott werbe feinen Rinbern, um berer willen fie geschrieben finb, ju rechter Beit bie Onabe geben, biefelben burch ben beiligen Beift ju verfteben. und ben rechten Gebrauch bavon ju machen.

Wer Ohren hat, der hore, was der Geist den Gemeinen sagt, Offend, 2, 11.

#### 6. 115.

Der Zustand eines Menschen, ber Christus Geist nicht bat, und Ihm noch nicht augebort, ist allemal an sich flaglich. Denn er thut ben Billen bes Kleisches und ber Vernunft, und ift baben ein Rind bes Borns von Ratur, bas iff, er bat noch feine Bergebung ber Gun. ben . Epb. 2, 3. Ber aber burch ben Glauben an Chriftum Jesum ein Rind Gottes, und bes beiligen Beiftes theilbaftig worben ift; ber manbelt nach bem Beift, unb läßt fich von 3bm regiren, nach Rom, 8, 14. Bon biefem Regiment bes beiligen Geiftes rebet Paulus Rom. & und Gal. 5. gar nachbructlich. Worin beffebt es bann? Darin, daß Er fich unfrer mit unendlich viel mehr Liebe, Dube, Treue, Arbeit und Geduld annimmt, als fich eine Mutter ihres Rindes annimmt, ober annehmen fann. Denn wenn wir Jestim im Glauben annehmen, fo merben wir von bem beiligen Beifte aufs neue geboren. nach bem Borte Chrifti, Joh 3, 5. 6. 8. und wir werben also neue Creaturen. Denn eine neue Creatur sepn, und ben Glauben baben, ber burch die Liebe thatig ift, bas ift nach der Schrift einerley. Wenn es an einem Orte beift:

In Christo Jesu gilt weder Beschneibung noch Borbaut etwas, fondern eine neue Creatur, Gal. 6, 15. fo beißt es an bem anbern Orte:

In Christo Jesu gilt weber Beschneibung noch Borbaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe thatig ift, Sal. 5, 6.

Regiret uns nun der beilige Geift, fo find wir nicht unter dem Gefet, Gol. 5, 18. fonbern unter ber Gnabe. Wenn wir dann, frev von bem Aluch und 3wang bes Gefetes, aus Liebe und Dankbarteit gegen Gott, unfere

Gnadenbabn froblich laufen wollen; fo bilft und bet Geift ber Gnaben (Ebr. 10, 29.) und bietet uns dazu die Sand. Merben wir mube und matt in unferm Laufe, fo' iff Er ber Beift ber Rraft (2 Tim. I, 7.) ber und auft neue ffarket und getroft macht. Saben wir das Biel vor Augen, wir folpern und fallen aber oft, indem wir barnach laufen, und find barübet betrübt und voll Rummer: fo ist der beilige Geift unfer Trofter, (Job. 16, 7.) ber uns freundlich jufpricht, und immer wieber aufrichtet. Stoken wir manchmal an, weil auch andere mit und auf bem Wege find, und fle fallen entweder und, oder wir ihnen schwer; so ift Er ber Geift ber Liebe, (2 Sim. 1, 7.) und Er bilft treulich bagu, daß die Liebe immer im Mor bleibe. Benn die Sinnen über ber Betrachtung ber Liebe Gottes in Chriffo oft ftille feben, weil es uns immer unbegreiflich bleibt, bag berfelbe mit fo armen, elenden und fundigen Menschen sich so gar viel abgibt; so iff Er ber Beift bes Glaubens (2 Cor. 4, 13.) ber unfre Augen immer lichte macht, auf die Marter Gottes unferg Beilandes, und auf bas Bort bes Evangelii richtet. und unfre herzen baburch mit bem Frieden Gottes aufs neue erfullt. Lernen wir burch Erfahrung immer mehr einseben, wie febr es und an Weisheit und Berffand fehlt, und wir finden und boch noch in der argen Welt, wo und bepbes fo gar nothig ift; fo tommt und ber Beift ber Weisheit und bes Verffandes (Jef. 11, 2.) ju ffatten, und bringt und ben aller unfter findischen Schwäche und Unverstand boch durch. Bey unfrer Rathlofigfeit in fcmeren Umffanden, und bey unferm Unvermögen, einen guten Rath, ber uns gegeben wird, zu befolgen und auszuführen, ift Er auch und ju gut, und ju unferm Dienft, ber Beift des Raths und der Starte. (Jef. 11, 2.) Unferer UnUnwissenheit und Leichtherfahren, das uns bepdes von Ratur so eigen ist, wenn wir auch wirklich schon auf dem Wege des Lebens sind, wird durch Ihn gewiß gerathen, wenn wir auf seine Stimme merken; weil Er der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn ist. (Jes. 11, 2.) Wenn wir auch nicht wissen, was wir beten sollen, wie sichs gebühret; so ist Er des Geist des Gebets (Jach. 12, 10.) und vertritt uns selbst auß beste, mit unaussprechlichem Seuszen. (Rom. 8, 26.) Ja, Er ist der Geist des Sohnes Gottes, den Gott in unste herzen sendet, und der in uns, Abba, lieder Vater, schreyet, Gal. 4, 6.

## **5**. 116.

D wie selig sind daher die armen Sunder, die durch den Glauben an Jesu hangen, daß der gute Geist in ihren herzen wohnt! Da im Gegentheil der bose Geist, der Fürst, der in der Luft herrschet, zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens, oder in den Mensschen, die an Jesum Christum nicht glauben, Eph. 2, 2.

Da sich nun ber heilige Geist, aus Liebe zu uns armen Menschen, um Ehristi willen, so herabläßt, und sich so viel und so sehr mit uns mühet: ep, wie sollten wir uns hüten, Ihn ja nicht zu betrüben! Vetrübet nicht den heiligen Geist Gottes, — sagt Paulus, nicht zu den ungläubigen Juden und Heiden, sondern zu der Gemeine in Ephesus — damit ihr versiegelt seyd auf den Tag der Erlösung, Eph. 4, 30. Er wird aber bestrübet, wenn wir auf seine Erinnerungen nicht acht gesben, und z. E. unnüges Geschwäß treiben, s. 23.

So führt der beilige Geift sein Regiment in den armen Sundern, die durch den Glauben Christo einverleibet find: und die Erfahrung der Kinder Gottes macht dieses alles noch viel bentlicher und unwidersprechlicher; ob es gleich einem natürlichen und unbekehrten Menschen immer unbegreislich bleibt; denn

, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes: es ist ihm eine Thorheit, und kann es nicht erkennen: denn es muß geistlich gerichtet sepn, I Cor 2, 14. s. auch Matth. 11, 25.

## Bon dem Willen Gottes von unferer Seligfeit.

§. 117.

enn man bas, mas von bem Bater, bem Cobn und bem beiligen Geift, aus ber Schrift angeführt worden, zusammen nimmt; so kann man die Krage: ob Gott alle Menschen felig machen wolle? mit einem getroffen Ja beantworten. Es ift ber 3bm bas allerbrunftigfte Berlangen, und ber allerernfflichfte Bille, bag wir alle follen felig werben. Wober weiß man bas? Meil Er fo viel, bas ift, feinen eigenen und einigen Sebn bagu bergibt, und zwar in Roth und Sob. das wir alle durch Ihn leben follen, Joh. 3, 17. Rom. 8, 32. Dag es unferm herrn Jesu Christo ein großer Eruft fen, und alle felig ju machen, bas ift aus I Lim 2, 6. und 1 Job. 2, 2. flar. Da Er fich aus dem Thron feis ner herrlichkeit berabgibt, und in unfer armes Rleifc und Blut einfleibet; ba Er fich ethiche und brepfig Jahr von ben gottlofen Menfeben plagen und qualen, und von bem bofen Reinde versuchen laft; ba Er in einen fo tiefen Rummer bineingebt, bag 3bm ber blutige Schweiß aus Dem Leibe bringt, und Er barüber in Sobesangften fommt:

tommt; da Er fich als einen gottlosen Menschen verurtheilen, auf bas icanblichfte miffanbeln, und aufs graufamffe hinrichten laft; und bas alles lediglich barum, daß Er und von unferm Jammer erlofen, und und ben Beg bes Lebens offnen mochte: fo konnen wir unmöglich anders benten, als bag Er unfere Seligteit mit einer uns unbegreiflichen Begierte, und mit einem gottlichen Gifer - benn das ift alles übermenschlich - wolle und suche. Der heilige Geiff bat ben Beiland ber Belt in bem Leibe ber Jungfrau Maria bereitet, und ift bernach in feinem Leben, Lebren, Leiben und Sterben immer bey, und mit, und in 3hm gewesen. Heberbem lebret, führet, leitet, pfleget, troftet, beftraft Er nicht nur die Glaubigen, in beren Bergen Er mobne, und fucht fle jur Ebre und Freude Bottes ihres heilandes ju machen, fonbern überzeuget auch bie Welt, in beren Bergen Er noch nicht wohnet, auch nicht wohnen kann, so lange fie der Sunde und dem Teufel ergeben ift, von ber Sunde, ber Gerechtigfeit und bem Gericht, und ift barin gang unermubet. fich fo viel Dube um die Menfchen gibt, ihr Beil und Seligfeit zu Schaffen; follte man von bem nicht glauben, daß Er aller Menschen Seligfeit mit Ernft wolle?

Siezu tommen aber bie ausbrucklichen Beugniffe ber beiligen Schrift, die es mit flaren und deutlichen Worsten befagen:

Ei

:

.

3

ı

Sott will, daß allen Menschen geholsen werde, und zur Erkenntniß der Wahrheit kommen, 1 Tim. 2, 4. Gott will nicht, sagt Petrus, daß jemand versloren werde, sondern daß sich jedermann zur Zuße kehre, 2 Petr. 3, 9, s. Matth. 18, 14. So wahr als ich lebe, spricht der Herr, Herr, Ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottles

fen; sondern daß sich der Gottlose bekehre ! feinem Befen, und lebe, Ezech. 33, 11.

#### Desgleichen:

Meynest du, daß ich Gefallen habe am Tode i Gottlosen, spricht der Herr, Herr, und ni vielmehr, daß er sich bekehre von seinem We und lebe? Esch. 18, 23.

Man fann auch baju nehmen bie Worte Pauli:

Gott hat die Zeit der Unwissenheit - zeither - ül seben, nun aber gebemt Er allen Menschen, an al Enden, Buffe zu thun, Apostelg. 17, 30.

Sollte Gott wol allen Renschen, an allen Enden, bieten Buse zu thun, und boch nicht wollen, daß Menschen seig wurden? Wer kann so was von dem ligen und wahrhaftigen Gott denken?

# Von dem Glauben.

## ' **§.** 118.

paben will; so ist doch dieses daben zu mer daß Er nach seiner Weisheit mit den Menschen, als Menschen handelt. Wie aus einem unseligen ein sel Wensch werde, das kann man nicht wohl sagen, wenn i nicht vorher dentlich macht, was, nach der Schrift, ein seliger, und was ein seliger Wensch sep. Wenne iner vergnügtes Herz hat, wenn einer zu keiner wahren Ruhe kmen kann, wenn er in Furcht und Angst lebt, wenn ihn eigen Herz verdammt, wenn die Sünde über ihn herr wenn er unter der Gewalt des Satans steht, wenn ihm sehlt an dem Frieden mit Gott, wenn er nichts n

von det Freude im beiligen Geiff, wenn er teine Soffmung des ewigen Lebens bat - fo ift er ein unseliger Mensch. Dat aber ein Menfch Jesum Chriftum als seinen Beiland und Erlofer erkannt; find ibm burch ben Glauben an Ibn alle feine Sunden vergeben worden; bat er burch Ibn Rriebe mit Gott; tann bie Gunbe, weil er unter ber Onabe iff, nicht mehr über ibn bereitben; ift er frev von ber Aurcht bes Tobes, bes Teufels und ber Solle; fann fich fein Letb und Seele, Durch ben beiligen Beift, freuen in bem lebendigen Gott; febt er in einer getroften Soffnung bes ewigen lebens; weiß er, bag er ein Glied ift an bem leibe Chrifti; bat et einen fregen Butritt burch Chriffum ju Gott, und fann alle feine Bitten vor Ihn bringen, obne an ber Erborung zweifeln zu burfen; bat er ein mit der Liebe Gottes und feines Rachften erfulltes Derg; wohnt ber beilige Geiff in feinem Bergen, und gibt ibm bas Beugniff, baf er ein Rind Gottes ift; - fo ift er icon bier in ber Belt ein feliger Deufch, und wenn er ffirbt, fo nimmt feine Seligfeit fein Enbe, fondern fie geht immer weiter, und er wird ein Erbe aller ber Berrlichfeit, Die Gott feinen Rindern im himmel bereitet bat.

Aus der Beschreibung, worinnen die Seligkeit eines Menschen eigentlich besteht, ergibt sich beutlich, daß kein Mensch dazu gezwungen werden kann, sondern der arme Sclave der Sunde und des Teufels muß willig werden, die Gnade Gottes in Christo, die ihm angeboten wird, anzunehmen, das ist, an Christum zu glauben. Das ist der einige von Gott verordnete und Ihm gefällige Weg zu unserer Seligkeit.

Mis, unfer herr Jefus Chriftus noch auf Erden wandelte, bezeugte Er jedermann:

Das ift ber Mille beff, ber mich gefandt hat, baf, wer

den Sohn siehet, und glaubet an Ihn, habe bas ewige Leben, Joh. 6, 40. Cap. 3, 16. Rachdem Er alles vollbracht hatte, was Er nach der Schrift zu thun und zu leiden hatte, und Er nun nach seiner Auferstehung gen himmel fahren und sich zur Rechten seines Baters setzen wollte; sandte Er feine Junger aus in alle Welt, das Evangelium zu predigen. Was war dann der kurze Indalt besselbigen?

Mer da glaubet — ber wird selig; wer aber nicht glaubet, ber wird verdammt werben, Marc. 16, 16. Darum ist das nun Gottes sein Gebot, daß wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesu Christi, 1 Joh. 3, 23.

#### **§**. 119.

Das ift taber die Sunde ber Menfchen, barüber fie verbammt werben, bag, wenn ihnen geprebiget wirb, Bott babe fie fo lieb , bag Er auch feinen eingebornen Sobn bergegeben jum Beiland der Welt - bag biefer Sohn Gottes, Jefus Chriffus, fur fie ein Opfer worben, und fein Blut fur fie vergoffen babe gur Bergebung ber Gunden - daß Er nun wieder auferstanden fep, fich gur Rechten Gottes gefett babe, und einmal wieber fommen werbe, ju richten bie Lebendigen und bie Lobten - baf fie num an Ihn glauben, und Ihn als ihren herrn und Beiland annehmen follten, fo murben fie Bergebung ber Gunben empfangen, ju Rindern Gottes angenommen, mit bem beiligen Beifte verfiegelt, und in ben Stand gefett werben, Gott in Beiligfeit und Berechtigfeit, bie 3hm gefällig ift, lebendlang ju Dienen, und bas ewige Leben ju ererben - fie folden Rath Gottes von ihrer Seligfeit verachten, und lieber **Sile** 

Sclaven ber Sunte und bes Teufels bleiben wollen, wie die Schrift von den Juden bezeuget, f. f. 89. Der Grund bavon liegt in den Worten:

Das ist das Gericht, daß das Licht — Jesus Christus — in die Welt kommen ist, und die Menschen liebten die Finsterniß — ihre Sünden, Schanden und Thorheit — mehr, dann das Licht, Joh. 3, 19. Sind aber nicht noch jest viel tausend Menschen, denen dieser Weg, durch den Glauben am Christum selig zu weczden, nicht ansteht, und die entweder sich selbst helsen und selig machen wollen mit ihren eignen Werken? oder, die durch Spristum von der Günde loszukommen nicht begehren? Sie halten das für ihre Seligkeit, wenn sie nach dem Willen des Fleisches und der Vernunst leben können.

#### §. 120,

Doch wir muffen noch mehr von bem Glauben reben; und ba ift die erfte Frage, mas ber Glaube, burch ben wir felig werben, fep? Wem ein armer Mensch fo von ber Gunde burchbrungen mare, wie bort bie Ifraeliten von bem Gift ber Schlangen, bas wie ein Reuer in ibnen brannte, und fie tobtete; und berfelbe begehrte burch Sottes Gnabe, eben fo ernfilich, von ber Gunbe erlofet ju werben, als ein folder von ben Schlangen gebiffener Iftaelite von feiner Rrantheit geheilt feyn wollte; und er fabe mit einer fo veften Buversicht und hoffnung bes Beils auf Jesum Chriftum, ber fur und am Rreuge gum Bluch worden, als die jum Tobe franken Ifraeliten auf bie bom Mofe, jur Erhaltung ihres Lebens, aufgerichtete . Schlange faben; mas mare bas anbers, als ber Glaube? Ober, wenn ein Mensch an sich - und bas ist auch Gnade - gewahr wird, dag er zu göttlichen

P. A. L. P. A.

Dingen blind ift, und nichts von bem, mas bes Geiftes Gottes ift, vernehmen taun; und er ift eben fo verlangend barnach, wie bort ber Bartimaus (Marc. 10, 46. u. f.) baß er feben moge; und er hat eben bie Buverficht ju Jesu Chrifto, mie ber Bartimaus, bag Er ihm belfen tonne, wolle und werbe; und er schrevet eben fo ju Jefu, wie ber Bartimaus that: erbarme bich mein. erbarure bich mein, by Sohn David, bu Beiland ber Welt! fo ift bas ber Glaube. Ober, wenn einer fchmers lich fühlt, bag die Sunde ibn burch und burch verunreiniget, und eben fo um fich und unter fich frift, wie ebebem ber Aussat; und er ift eben so begierig - bas wird man burch Gottes Engbe - von bem Kluch und ber Berrichaft ber Gunde fren-ju merben, als ber Ausfatige rein ju merben fuchte; und er fallt bem herrn unferm Beiland in ber hoffnung, bag Er allein ibm belfen tonne, ju ben Fugen - wie es ber Ausfatige that, Matth. 8, 2. u. f. - und flagt Ihm feine Roth; bas ift ber Glaube.

Rurz: die Rede ist von den armen Menschen, denen die Augen aufgethan worden, daß sie sehen und fühlen, sie sind sund verdorben, baben sich auch so wol mit Unterlassung des Guten, das Gott besohlen hat, als mit Betreibung des Bosen, das Er verboten hat, insonderheit damit, daß sie an den Heiland weder geglaubt, noch Ihn geliebt haben, sehr verschuldet, und nichts als Strase verdient; wenn die hören, oder lesen, — oder bedenken, wenn sie es vorher gehört und gelesen haben — Jesus Christus sen der Heiland aller Menschen, und sonderlich seiner Gläubigen, und sep darum in die Welt gestommen, und ein Opfer für uns worden, daß Er die Sünder selig mache; und sie fahren zu — welches allein durch Gottes Gnade geschehen kann — und besprechen

sich nicht mit Fleisch und Blut — wie man es vom Paulo lieset — und halten sich an Jesum, mit der Zuversicht, daß Er allein könne, wolle und werde ihnen helsen aus ihrem Jammer und Elend, Er könne, wolle und werde ihnen ihre. Sunde vergeben, und sie von der Sclaverey der Sunde, und der Gewalt des Satans erlösen; so ift das der Glaube, von dem wir hier handeln, durch den wir Vergebung der Sunden, Leben und Seligkeit erlangen. Das ist der Sinn der Worte Jesu:

Wie Wofes in der Buffe eine Schlange erhöhet hat, also muß des Menschen Sohn erhöhet werden — am Kreuz — auf daß alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben has ben, Joh. 3, 14. 15.

Die Borte Pauli Rom. 3, 25. geboren auch hieber: Gott hat Ehristum Jesum vorgestellt jum Gnadenfluhl — Gnadenthron, Ehr. 4, 16. — durch den Glauben in seinem Blute, damit Er die Gerechs tigkeit, die vor Gott gilt, darbiete, in dema daß Er Gunde vergibt.

Und mas Johannes fagt:

Dieses ist geschrieben, daß ihr glaubet, Jesus sey Christus — ber Messias — ber Sohn Gottes, und daß ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen, Joh. 20, 31.

#### §. 121.

Aus der kaum vorherzegangenen Beschreibung des Glaubens ist zu erseben, daß derselbe nicht so allgemein sen, wie man es sich gemeiniglich vorstellt. Darum sagt Paulus nicht zu den Weltmenschen, sondern zu den Gliedern der Gemeine Gottes in Corinth:

Dingen blind ift, und nichts von bem, mas bes Geiftes Gottes ift, vernehmen fann; und er ift eben fo verlangend barnach, wie bort ber Bartimaus (Marc. 10, 46. u. f.) baß er feben moge; und er hat eben bie Buverficht ju Jefu Chrifto, mie ber Bartimaus, daß Er ibm belfen konne, wolle und werbe; und er schrevet eben fo au Jefu, wie ber Bartimaus that : erbarme bich mein, erbarme bich mein bu Sobn David, du Beiland ber Belt! fo ift bas ber Glaube. Dber, wenn einer fcomers lich fühlt, bag die Sunde ibn durch und durch verunreis niget, und eben fo um fich und unter fich frift, wie ebebem ber Ausfat; und er ift eben fo begierig - bas wird man burch Gottes Ungbe - von bem Aluch und ber Herrschaft ber Gunde frenzu werden, als ber Aussatzige rein ju merben suchte; und er fallt bem herrn unferm Beiland in ber hoffnung . bag Er allein ibm belfen tonne, au den Rugen - wie es der Ausfatige that. Matth. 8. 2. u. f. - und flagt Ihm feine Roth; bas ift ber Glaube.

Kurg: die Rede ist von den armen Menschen, denen die Augen ausgethan worden, daß sie sehen und sühlen, sie sind sund verdorben, daben sich auch so wol mit Unterlassung des Guten, das Gott besohlen hat, als mit Betreibung des Bosen, das Er verboten hat, insonderheit damit, daß sie an den heiland weder geglaubt, noch Ihn geliebt haben, sehr verschuldet, und nichts als Strase verdient; wenn die hören, oder lesen, — oder bedenken, wenn sie es vorher gehört und gelesen haben — Jesus Christus sen der Heiland aller Menschen, und sonderlich seiner Gläubigen, und sep darum in die Welt gestommen, und ein Opfer für uns worden, daß Er die Sünder selig mache; und sie sahren zu — welches allein durch Gottes Gnade geschehen kann — und besprechen sich

sich nicht mit Fleisch und Blut — wie man es vom Paulo lieset — und halten sich an Jesum, mit der Zuversicht, daß Er allein könne, wolle und werde ihnen helsen aus ihrem Jammer und Elend, Er könne, wolle und werbe ihnen ihre. Sunde vergeben, und sie von der Sclaverey der Sunde, und der Gewalt des Satans erlosen; so ist das der Glaube, von dem wir hier handeln, durch den wir Vergebung der Sunden, keben und Seligkeit erlangen. Das ist der Sinn der Worte Jesu:

Wie Wofes in der Buste eine Schlange erhöhet hat, also muß des Menschen Sohn erhöhet werden — am Kreuz — auf daß alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben has ben, Joh. 3, 14. 15.

Die Worte Pauli Rom. 3, 25. geboren auch hieber:
Gott hat Spriftum Jesum vorgestellt jum Gnadensftuhl — Gnadenthron, Ebr. 4, 16. — durch den Glauben in seinem Blute, damit Er die Gerechstigkeit, die vor Gott gilt, darbiete, in dema daß Er Sunde vergibt.

Und mas Johannes fagt:

Dieses ift geschrieben, daß ihr glaubet, Jesus sep Ehristus — ber Messias — der Sohn Gottes, und daß ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen, Joh. 20, 31.

#### §. 121.

Aus der kaum vorhergegangenen Beschreibung des Glaubens ist zu ersehen, daß derselbe nicht so allgemein sep, wie man es sich gemeiniglich vorstellt. Darum sagt Paulus nicht zu den Weltmenschen, sondern zu den Gliedern der Gemeine Gottes in Corinth;

"Unterfuchet euch felbft; ob ibr im Glauben fepb, prufet euch felbst, 2 Cor. 13, 5. Bo ber Glaube air Jesum Chriffum ift, ba ift auch Erkenntnif ber Gunden. Das folgt gang beutlich aus ber Beschreibung bes Glaubens. "Ein armer Densch balt fich burch ben Glauben an Jefum Chriffum, um burch Ihn nicht nur von ber Strafe, sondern auch von ber Berrichaft ber Gunben fren gu werben : wie tonnte bann bas gescheben, wenn er nicht mußte, bag er mit feinen Sunden Girafe verdient babe, und unter bet Berrfchaft ber Gunden ftebe? Darum fubre die Predigt des Evangelit bie Denfchen fowol auf bie Ertenntnig ihrer Gunben, als auf die Ertenneniß Jeft Chrifti, der uns felig macht von unfern Gunden. 2118 Petrus, nach bet Musgiegung bes beiligen Geiffes, feine erfte evangelische Predigt bielt - benn er war von Chriffo gefandt, bas Evangeltum ju predigen - To zeigte er ben Juben mit Rachbruck, daß fle Morber maren, und Chriffum, ben Beiligen und Hud. einablten Gottes ,. umgebracht batten , Apoffelg. 2, 22. u. f. Ein gleiches thut er Apostelg. 3, 13. u. f. Cap. 4, 10. 11. und Stephanus führt es noch mehr aus, Apostelg. 4. 2. u. f. G. f. 110. Alle Chriffus bem Gaulus vom Sitinmet prebigie, fubrte Er ihn juvorderft auf feine Gunde, Apostelg. 9, 3. n. f. und rief ibm qu: Saul! Saul! was verfolgft bu mich? Go mennts auch wol ber Beiland, ba Er bas Evangelium predigte, und ben Menschen gurief :

Thut Buffe, und glaubet an bas Evangelium, Marc. 1, 15. (S. Apostela. 20, 21.)

Da kann bas Wort — thut Buffe — nichts anders bebeuten, als, erkennet und bereuet eure Gunben, und laffet ab von benfelben. Go thaten z. E. die Leute zu Minive Buffe, Buffe, nach der Predigt Jonas, wie Christus bezeuget, Matth. 12, 41. Worin bestand denn das? Sie erkannsten ihre Sunde, sie bekannten ihre Sunde, sie bekeueten ihre Sunde, sie hetehrs ten sich von ihrem bosen Wege, Jon. 3, 7=10. Daber wird auch in der Schrift das Busethun, und sich zu Gott bekehren, zusammengesett, Apostelg. 3, 19. Cap. 26, 20. und zuweilen wird das Wort — bekehren — allein für den Ausdruck Busethun gebraucht. 3. E. Unser Herr Jesus Christus sagt zu dem Saulus:

Ich sende dich unter die Bolter, aufzuthun ihre Augen, daß sie sich bekehren von der Finsterniß zu dem Licht, und von der Gewalt des Satans zu Gott, zu empfahen Vergebung der Sunde — durch den Glausben an mich, Apostelg. 26, 17. 18.

Es wird aber das Wort Buse zuweilen in einem weitläustigern Verstande genommen, dergestalt, daß es nicht nur so viel anzeigt, daß die Wenschen ihre Sunde erkennen und bereuen sollen; sondern es schließt auch den Glanben mit ein. 3. E. Petrus sagt den Leuten, denen seine Worte durchs Berz gingen, und die daben fragten: ihr Manner. lieben Bruder, was sollen wir thun?

Thut Bufe, und laffe fich ein jeglicher taufen auf ben Namen Jesu Chriffi, jur Bergebung ber Gun- ben, Apostelg. 2, 38.

Und so wird auch das Wort gebraucht Matth. 4, 17. wie aus Marc. 1, 14. 15. zu sehen ift. Denn wenn es an jenem Orte heißt:

Jesus fing an zu predigen und zu sagen: Thut Bufe; daß himmelreich ift nabe berbey kommen; so heißt es an diesem Orte:

Jesus predigte bas Evangelium von dem Reiche Got-

tes, und fprach: die Zeit ift erfüllet, und bas Reich Gottes ift herben gekommen: Thut Bufe, und glaubet an das Bvangelium.

Die Borte Chrifti Luc. 24, 46, 47. find eben fo zu net-

Alfo ifts geschrieben, und also mußte Christus leiben, und auferstehen von den Lodten am britten Lage, und predigen lassen in seinem Ramen Buße und Verges bung der Sunden;

so kann bas nicht anders genommen werben, als bag bie Menschen ihre Sunden erkennen und bereuen, und an Christum glauben, das ift, sich bekehren sollen, zu emspfahen Vergebung ber Sunden.

### §. 122.

Ich will von dieser Materie nur noch folgendes ansmerken:

- 1) Wenn man ein ander Wort in der deutschen Sprache hatte, als das Wort Buße, um dasjenige anzudeuten, was hier damit gemeynt ist; so wurde es gut seyn. Denn das Wort Buße kann einen leicht auf die Gedanken beingen, als wenn der Wensch durchs erkennen und bereuen seiner Sunde etwas abbußen könnte; und das ist doch nicht der Sinn. Denn weil Christus für unsere Sünde gebüßet, und unsere Schulden bezahlt hat; §. 79. u. s. so haben wir nur auf Ihn zu sehen, und es wird von uns kein abbüßen erwartet. Es ist auch solches nicht möglich.
  - 2) Ein armer heibe, ber weber bas Gefet Mosis, noch bas Evangelium Christi gebort ober gelesen hat, fann sich boch vieler Gunden bewußt seyn; ben verdammt bann sein eigen herz und Gewissen. Wer bas Gefet Rolls-

Dofis gelefen, ober gebort bat, ber findet leicht noch mehr bep fich, woruber er ju erschrecken Urfache bat. Denn er fiebet aus bemfelben nicht nur febr beutlich. was recht ober unrecht ift, ba ibm bann fein Berg fagt, wie ungablig feine Miffethaten find; fondern tann auch aus ben fcbrecklichen Rluchen, Die Gott auf Die Gunde gelegt bat, bie Greulich = und Abscheulichkeit berfelben abnehmen. Ber aber bas Evangelium boret, liefet, und burch Gottes Gnade recht bebenft; ber mird unfebibar in feinen eigenen Mugen ber größte Gunber. Denn bas Evangelium lebret ibn, bag bie Gunden aller Menfchen, Die ber herr auf Chriftum geworfen, und bie biefer auf fich genommen bat, Ihn mit folder Angft und Roth überladen . daß Er darüber blutigen Schweiß geschwißet , und daß Er fur und, unter Entziehung bes gottlichen Troftes, .. ale ber gröffte Nebeltbater an bas Rreug gefchlagen, und ein Rluch geworben fep. Da bentt bann ein folcher armer Gunder: mas mar die Urfach aller feiner Plagen? ach meine Gunden baben Ihn geschlagen! ich babe auch mit meinen Gunden ben herrn ber herrlichfeit geangfliget, gegeiffelt, mit Dornen gefronet, ans Rreug gefcblagen und getobtet. Er bentt meiter: o! mas muffen Die Gunben fur ein Greuel fenn in ben Mugen Bottes! Bie granfam find feine Gerichte, Die um unfrer Gunde willen über bas unschuldige und beilige Lamm Gottes, bas fie auf fich genommen, ergangen find! Wenn man alfo auch zugeffebet, daß eines Menschen Berg, welches wie ein Rieselstein ift, burch ben hammer bes Gesets zerschlagen werden tonnte: so ift boch gang gewiff, bag es bas Evangelium mit ibm noch weiter bringe; benn bas gerschmelget es, baß es wie beiffes Bache jerfließet.

- 3) Db es wol mit einem Menschen, der sich von Herzen zu Gott bekehrt, gleich im Anfang, durch die Arbeit des heiligen Geistes, dazu kommt, daß er sein Sündenelend erkennet, bereuet, beweinet, bekennet und deswegen dem Herrn zu Füßen fällt, und Vergebung der Sünden erlangt; so darf man doch nicht denken, daß er sein Verderben so ganz auf einmal einsieht. D nein! denn nach seiner Begnadigung wird ihm von Zeit zu Zeit immer mehr kicht gegeben, sich selber nach Seel' und Leib besser kennen zu lernen; und da geschiehr es, daß einer, nach einer sunfzigjährigen Treue in den Wegen des Heislandes, ein viel größerer Sünder ist in seinen eigenen Augen, als er es im Ansang seiner Bekehrung gewesen.
- 4) Man kann ben Grad der Traurigkeit eines herzent, das sich zu Gott bekehret, über sein Sündenelend,
  nicht bestimmen. Soll dieselbe Gott wohlgefällig seyn;
  so muß sie nicht ein Werk der Natur, sondern der Gnade'
  kyn. Denn was der Mensch in dem Theil durch sein eigen Wirken bep sich erregt, das bringt ihm allemal eher Schaden, als Nugen. Das muß aber doch bep einem jeden Wahrheit seyn, daß er sein Verderben, seine Sünsben und Schulden erkennt, bereuet, und vor Gott von Herzen darüber beschämt ist.

Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geangsteter Beist; ein geangstetes und zerschlagen herz wirst du, Gott, nicht verachten, Pf. 51, 19. s. auch Jes. 57, 15. Cap. 66, 2.

5) Wenn wir einen Menschen finden, dem Gott die Augen geoffnet hat, daß er sich in seinen Sundenwegen siehet, und durch die Gnade gerührt ift, sich berzlich darüber zu betrüben, den haben wir gleich zu Jesu zu weisen, und ihn zum Glauben an denselben zu ermun-

tern. Die Methobe, folche Leute juruck ju halten, und ibnen ben Rath ju geben, id nicht ju frube and glauben ju benten , mag gut gemennt fenn; aber schriftmagig ift fie nicht. Als David zu Rathan fprach: 3ch babe gefündiget wider den Herrn; fprach Rathan ju David: fo bat auch ber herr-beine Gunbe weggenommen, bn wirft nicht fterben, 2 Sam. 12, 13. Dem Rertermeifter, ber querft fein Schwert auszog, und fich felbft ermurgen wollte; ber gleich barauf anfing an gittern, Paulo und Sila ju ben gugen fiel, fie aus bem Gefangnig führte. und ju ihnen fbrach: Lieben herren, mas foll ich thun. daß ich felie merbe? antwotteten fie: Glaube an ben herrn Jefum, fo wirft bu und bein haus felig. Gie gaben ibm barauf noch mehr Unterricht; und er wurde mit feinem hause glaubig, und ließ fich noch in ber Racht taufen, und alle bie Seinen alfobalb, Apostela, 16, 27. u. f.

Benn man hieben sagt: hat nicht David in der Angst über seiner Sunde drevviertel Jahr bleiben mussen? Denn von der Zeit an, daß er sich versündiget hatte, bis auf die Zeit, da des Urias Weib ihm einen Sohn gebar, hatte er keine Rube; so dient zur Antwort: woher kam es? er sagt es selber:

Da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine, burch mein täglich heulen. Denn beine hand war Tag und Nacht schwer auf mir, baß mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer durre wird, Sela, Pf. 32, 3. 4.

Wie war es aber hernach, da er anders Sinnes wurde? Ich sprach: Ich will dem Geren meine Uebertretung bekennen, da vergabst du mir die Missethat meiner Sunde, Sela, Ps. 32, 5.

## §. 123.

Daß der Glaube aus der Predigt — bes. Evangelii, denn davon ist die Rede — komme, das steht mit ausdbrucklichen Borten, Köm. 10, 17. Die Predigt können wir aber nicht nur hören, sondern auch lesen: und wenn wir durch das Bort der Jünger Jesu, das sie und auch geschrieben hinterlassen haben, an Jesum gläubig werden; so geniesen wir den Gegen seiner Kurditte, Joh. 17, 20. Denn die Jünger haben, wie Johannes insonderheit von sich sagt, geschrieben, daß wir glauben, Jesus sep der Christisk, der Sohn Gottes, und daß wir durch den Glauben das Leben haben in seinem Namen, Joh. 20, 31.

Kann aber ein Mensch, ber bas Bort bes Evangelit liefet, boret, ober bedenkt, burch einne Bernunft und Kraft an Jesum Christum glauben? Rein. Paulus schreibt ben Ephesern:

Aus Gnaden seyd ihr selig worden, durch den Glauben, und dasselbe nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, Eph. 2, 8.

ben Philippern :

Buch ist es gegeben — an Christum zu glauben, Phil. 1, 29. und

ben Coloffern :

Ihr send in Christo auferstanden durch den Glaus ben, den Gott wirket, welcher Ihn auserwecket hat von den Toden, Col. 2, 12.

Wenn unser herr Jesus Christus von dem heiligen Geist, der auch ein Geist des Glaubens heißt, unter andern sagt: der wird mich verklaren, Joh. 16, 14. so versteht sicht leicht, daß Er solches aledann insonderheit thut, wenn Er den betrübten herzen, die über ihre Sunde

Leide tragen, Jesum als die Berföhnung für der gangen Welt Sunde, der da kommen ift, zu suchen und felig zu machen, das verloren ift, vorhalt, und in ihnen den Glauben an Ihn wirket.

Wenn nun bas feine Richtigkeit bat, baf ber Glaube burch bas Evangelium, welches eine Rraft Gottes ift, bie ba felig macht alle die daran glauben. Rom. 1, 16. von Gott gewirtet wird; wie ift es bann mit den Rinbern, die das Evangelium weder lefen, noch boren tonnen? Bott, ber ben Borlaufer Chriftt, Johannes, fcon im Mutterleibe mit bem' beiligen Beiff erfuflete, Que, 1, 15. ber wird es mit ben Rinbern schon machen, ob wir es gleich nicht verffeben. Der felige Lucherus bat foldbe Rinder, die in ihrer Rindbeit aus der Beit geben, alle nicht anders angeseben, als ein Eigenthum unfers herrn Jefu Chrifti, bas Er fich mit feinem eige nen Blute erfauft, erworben, und gewonnen bat, an dem der Reind kein Recht noch Macht bat, und welches fich ber Beiland von bem gangen menschlichen Geschlechte aum voraus nimmt. Wem dis ju viel gefagt ju fenn buntt, ber wird doch mohl thun, wenn er nur daben bleibt: Gott ift ber gerechte Richter. Er bat es mit Creaturen zu thun. auf welche die Gunde burch ben Kall Abams getommen ift, und die darum fundige Menschen find, weil Abam gefundiget bat; bie aber auch durch Chriftum, und fein Dofer fur uns, verfohnet find. Er wird es alfo mit ben Rindern dereinft fo machen, wie es feiner Gute und Wahrbeit. feiner Beiligfeit und Berechtigfeit gemaß ift.

#### §. 124.

Was Paulus sagt:

Dem, ber nicht mit Werken umgeht, glaubet aber an

den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit, Rom. 4, 5. das wird an andern Orten der Schrift so ausgesprochen: Von diesem Jesu — der für uns am Rrent gestorben and von Gott am dritten Tage auferwecket ist., — zeugen alle Propheten, daß durch seinen Namen alle, die an Ihn glauben, Vergebung der Sünde empfahen sollen, Apostelg. 10, 43. und: Ich sende dich unter die Heiben, auszuhun ihre Ausgen, daß sie sich bekehren von der Finsterniß zu dem Lichte, und von der Gewalt des Satans zu Gott, zu empfahen Vergebung der Sünde, und das Erbe (samt denen die geheiliget werden) durch den Glausden an mich, Apostelg. 26, 18.

Benn der Menich von feinem Gunbenschlaf burch Gottes Gnabe aufwacht, und ihm die Augen aufgethan werden, bag er nicht nur feine Schulben und Gunben, fondern auch bie Quelle berfelben, bas ift, fein tiefes Berderben in Seel' und Leib, grundlich einfieht: fo fagt ibm fein eigen Berg, bag er Gottes Born, und beffen gerechte Strafen, verdient babe. Sat er bann feinen evangelischen Unterricht, ber ihn mit feinem Gunbenelend gleich ju Jesu weiset; ober verachtet er folchen Unterricht, weil er feinen Bernunftsgebanten nicht gemaß ift; fo sucht er sich mit feinen eigenen Berten Rube ju schaf= Er denft: wohlan! ich habe das Gute, welches Gott befohlen bat, bisber, leider! unterlaffen; und mich bem Bofen, bas Er verboten bat, bagegen ergeben. Aber von nun an will ich mich beftreben, Gutes ju thun, und bas Bofe ju laffen, aus aller meiner Rraft, ja ich will Gott ju Sulfe nebmen. Er nimmt die Gebote

Sottes vor fich, er faßt gute Vorsätze, fein Leben barnach einzurichten, erneuert auch wol dieselben, und bofft auf bie Beife fein Gemiffen ju beruhigen, Gott moble gefällig ju werben, und bas ewige Leben ju erwerben. Diefes nennt Paulus: mit Werken umgehen, und beweifet in feinem Brief an die Romer und an die Gala. ter, gegen die Juden, die auf dem Wege waren, und auf die Beise Bergebung ber Gunde und bas emige Les ben suchten, daß man damit ben 3weck unmöglich erreichen fonne. Denn wenn einer burch bie Berte bes Befetes por Gott gerecht und felig werben wolle, fo muffeter bas gange Gefet, nach feinem tiefffen Sinn, volls tommlich erfullen, und niemals gegen ein einiges Gebot bandeln. Denn wer nicht in alle dem bleibe, mas bas Gefet erfordere, und nur an einem Bebot fundige, ber verschulde fich an dem Gefet, und fep unter dem Kluch. Mun aber fev es bem Menfchen, ber von Ratur fo verberbt, und nach Leib und Seel' fundig fen, fcblechterbings unmöglich, bas Gefes zu erfüllen, und fich fo zu verhalten, daß er an feinem einigen Bebote ein Schuldner werde, Darum fep es auch nicht möglich, burch bie Berte bes Gefetes bie Gnade Gottes, Bergebung ber Sunden, die por Gott geltende Gerechtigfeit, und bas ewige Leben ju erlangen. G. Rom. 3, 20. Gal. 2, 16. Epb. 2, 8. 9. S. §. 89.

## §. 125.

Findet aber ein Mensch an und in sich nichts als Sunde; ift er darüber bekümmert und verlegen; halt er sich für eine verdammungswürdige Creatur; weiß er sich keinen Rath und Trost, und wünscht ihn doch von herzen — und er hort alsbann das Evangelium von unserm herrn

ben, ber bie Gottlosen gerecht macht, bem wird feint Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit, Rom. 4, 5. bas wird an andern Orten ber Schrift fo ausgesprochen : Bon biefem Jesu - ber für und am Rreit gefforben amb von Gott am britten Tage auferwecket ift, zeugen alle Propheten, daß durch feinen Mamen alle, die an Ihn glauben, Vergebung der Gunde empfaben sollen, Apostela. 10, 43. und: Ich sende bich unter bie Beiben, aufzuthun ihre Augen, daß fie fich bekehren von ber Finskernig ju bem Lichte, und von ber Gewalt bes Satans ju Gott, 3u empfaben Vergebung der Sunde, und das Erbe (famt benen bie geheiliget werben) burch ben Glaus ben an mich, Apostelg. 26, 18.

Dievon ift etwas mehreres zu reben.

Benn der Menich von feinem Gunbenschlaf burch Gottes Gnabe aufwacht, und ihm bie Augen aufgethan werben, bag er nicht nur feine Schulben und Gunben, fondern auch die Quelle berfelben, bas ift, fein tiefes Berberben in Seel' und Leib. grundlich einsieht: fo fagt ibm fein eigen Berg, bag er Gottes Born, und beffen gerechte Strafen, verdient babe. Sat er bann teinen evangelischen Unterricht, ber ibn mit feinem Gunbenelend gleich ju Jesu weiset; ober verachtet er folchen Unterricht, weil er feinen Bernunftsgebanten nicht gemäß ift; fo ficht er fich mit feinen eigenen Berten Rube au fchaf-Er benft: wohlan! ich habe bas Gute, welches Gott befohlen bat, bisber, leiber! unterlaffen; und mich bem Bofen, bas Er verboten bat, bagegen ergeben. Aber von nun an will ich mich bestreben, Gutes ju thun, und bas Bofe zu laffen, aus aller meiner Rraft, ja ich will Gott ju Bulfe nehmen. Er nimmt die Gebote

Gottes vor fich, er faßt gute Borfage, fein Leben barnach einzurichten, erneuert auch wol biefelben, und bofft auf die Beise sein Gewiffen zu beruhigen. Gott moble gefällig ju werben, und bas ewige Leben ju erwerben. Diefes nennt Paulus: mit Werten umgehen, und beweifet in feinem Brief an Die Romer und an Die Galater, gegen die Juden, die auf dem Wege waren, und auf die Beife Bergebung ber Gunde und das emige Les ben fuchten, daß man damit ben 3weck unmöglich er-Denn wenn einer burch bie Werte bes reichen fonne. Befeges por Gott getecht und felig werben wolle. fo muffe er bas gange Gefes, nach feinem tiefften Sinn, volls tommlich erfullen, und niemals gegen ein einiges Gebot handeln. Denn wer nicht in alle dem bleibe, mas bas Befet erforbere, und nur an einem Gebot fundige, ber verschulde fich an dem Geset, und sep unter dem Kluch. Run aber fep es bem Menfchen, ber von Ratur fo verberbt, und nach Leib und Seel' fündig fen, schlechterbings unmöglich, bas Gefet ju erfullen, und fich fo ju verhalten, daß er an feinem einigen Bebote ein Schuldner Darum fev es auch nicht möglich, burch bie Berte bes Gesetes die Gnade Gottes. Bergebung ber Sunden, bie por Gott geltenbe Gerechtigfeit, und bas ewige Leben ju erlangen. G. Rom. 3, 20. Gal. 2, 16. Epb. 2, 8. 9. S. §. 89.

#### §. 125.

Findet aber ein Mensch an und in sich nichts als Gunde; ift er darüber bekümmert und verlegen; halt er sich für eine verdammungswürdige Creatur; weiß er sich keinen Rath und Troft, und wünscht ihn doch von Herzen — und er hort alsdann das Evangelium von unserm Herrn

Jefu Chriffo, ber fur und am Rreuze gefforben, und am britten Tage wieder auferffanden ift, bag wir burch Ibn leben follen - und er kommt ju Jefu Chrifto, und nimmt Ibn im Glauben burch Gottes Gnabe an fo wird iben gebolfen. Dem wie Christus unfere Sunte auf fich genommen , und bie von und verdiente Strafe getragen; wie Er fur und gelitten und geftorben, und um unserer Gerechtigkeit willen wieber auferwecket mor- . den; wie Er gehorsam gewesen bis jum Tode; so wird nun in Gottes Gericht diefes alles, mas Chriffus gethan und gelitten, bem Menfchen, welcher Chriftum im Glauben ergreifet, jugeeignet. Da ift es bann fo viel, als wenn eben biefer arme Gunder, ber nun an Chris . ftum glaubet, um feiner Gunde willen gefreuziget, gefforben und begraben mare, und bie Strafe ausgeffanben batte, Die er mit feinen Gunden verbient bat. er hat durch bas Opfer, ben Tob und bas Blut Jesu, bes unschuldigen und unbeflecten Lammes Gottes. Bergebung feiner Sunde, und er wird burch ben Beborfam Christi bis jum Tode, ja jum Tode am Kreuz, vor Gott gerecht, nach Rom. 5, 19. das ist, er wird von allen feinen Schulden und Gunden losgefprochen, feine Gunben werben in die Tiefe bes Meeres geworfen, ift auch fo gnabig, und gibt bem armen Menfchen, bet nun der Leiden, bes Todes und bes Blutes Chriffi theils baftig wird, und ben ber Geborfam Chrifti vor Sott gerecht macht, eine veffe Ueberzeugung, ein inniges Bewußtseyn und ein Gefühl von feiner Engbe, von feiner Bufriedenheit mit ihm, von ber Vergebung feiner Gunde, und bag er Ihm nun angenehm fen in feinem lieben Sobn: und biefes Gefühl macht bas Berg fille und rubig. Woben boch ju merten, bag biefes Gefühl, bas · fic

sich auf das Evangelium grundet, seine Grade haben, und ben dem einen Wenschen, der im Blute Jesu Gnade sindet, starter seyn könne, als bey dem andern; doch ist es keine Einbildung, sondern eine reale Wirkung bes' heiligen Geistes.

## §. 126.

Um klar zu machen, wie dieses alles durch nachstehende Stellen der heiligen Schrift theils erlautert, theils bes stätiget werde, ist nur voraus zu merken, daß Paulus die oben angeführten Worte: Wer an den glaubet, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube zusgerechnet zur Gerechtigkeit, selbst erklart. Denn er sagt unmittelbar darauf:

Nach welcher Beise auch David sagt, daß die Seligskeit sep (allein) des Menschen, welchem Gott zurechnet die Gerechtigkeit, ohne Juthun der Berke, da er spricht: Selig sind die, welchen ihre Ungerechtigkeit vergeben sind, und welchen ihre Gunden bedecket sind: selig ist der Mann, welchem Gott keine Sunde zurechnet, Rom, 4,628.

Wenn er sagte: wer an Christum glaubet, der burch seis wenn er sagte: wer an Christum glaubet, der burch seis nen Gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz, die gottlosen Menschen gerecht macht, weil Er ihnen daburch Vergebung der Sunde, Leben und Seligkeit erworben hat, dem wird sein Glaube zugerechnet zur Gerechtigkeit; das ist, er hat Vergebung der Sunde, und ist der Leiden, des Opfers, des Todes und des Blutes Christi so theilhaftig, daß er vor Gott in Christo erscheint als ein Gerechter. Ein sonderliches Erempel davon sindet man an den Corinthern. Denen schrieb Paulus:

Laffet ench nicht verführen, weber die hurer, noch die Abgöttischen, noch die Ebebrecher, noch die Weichlinge, noch die Anabenschäuber, noch die Diebe, noch die Geisigen, noch die Trunkenbolbe, noch die Lässterer, noch die Räuber, werden das Reich Gottes ererben, und solche sind euer etliche gewesen, I Cor. 6, 9. u. f.

Wie wurde es aber mit ihnen, als sie Christum im Glauben ergriffen, und, als solche Gottlose, ju Ihm kamen? Paulus sagt:

Aber ihr seyd abgewaschen, ihr seyd geheiligt, ihr seyd gerecht worden durch den Namen des Herrn Jesu, und durch den Geist unsers Gottes, I Cor. 6, 11,

## Es bleibt also daben:

Sott hat Christum vorgestellt jum Gnadenthron durch den Glauben in feinem Blut, damit Er die Gerechtigsteit, die vor Ihm gilt, darbiete, in dem, daß Er Guns de vergibt, Rom 3, 25.

So halten wir es nun — wir machen nun den richtigen Schluß — daß der Mensch gerecht werde, ohne der Gesseich Wert, (allein) durch den Glauben, Rom. 3, 28. Wenn von zwen Wegen, vor Gott gerecht zu werden, von Paulo gerecht wird; und der eine, da man durch seine Werke gerecht werden will, ist dem Menschen, nach dem Fall nicht möglich; so bleibt es der Glaube allein, durch den wir gerecht und selig werden. Was ist aber deutlicher davon zu sagen, als was wir Gal. 2, 16, lesen:

Weil wir wissen, daß ber Mensch durch bes Gesetes Werke nicht gerecht wird, sondern durch ben Glauben an Jesum Christ; so glauben wir auch an Christum Jesum, auf daß wir gerecht werden, durch ben Glau-

ben an Christum, und nicht durch bes Geseges Werte. Denn durch bes Geseges Warte wird kein Fleisch, das ist, kein Mensch gerecht, Gal. 2, 16. S. Sbr. 4, 16. Joh. 20, 31.

Und man darf nicht benken, daß Paulus nur von den Werken vedet, die zu dem judischen Gottesdienst gehörzten, sondern er redet von allen Werken, die das Geset sorderte, wie aus den ersten Capiteln des Briefes an die Römer deutlich zu ersehen ist. Und das ist unter andern auch aus den Worten klar: Wir wissen, daß das Geset geistlich ist; ich aber bin sleischlich, unter die Sunde verkaufe, Röm, 7, 14. das ist, ich bin von Natur so verderbt, daß ich das Geset, nach seinem tiesen Sinn nicht halten kann. Nuch sagt Paulus: Das dem Geset unmöglich war — nemlich uns gerecht und selig zu machen — sintemal es durch das Fleisch geschwächet ward — das ist, weil wir nach dem Fall so verderbt sind, daß wir es nicht ersällen können — das thut Gott u. s. s. w.s.

#### §. 127.

Mis ber Bergebung der Sunde ift ber Friede mit Gote verbunden, nach Rom. 5, 1.

Mun wir dann find gerecht worden, durch ben Glauben, so haben wir Friede mit Gott durch umsern Herrn Jesum Christ.

Wenn wir, durch ben Glauben an Ihn, Vergebung der Gunden erlangen, und uns dieselbe durch den heiligen Geiff im herzen zugesichert wird: so wird uns auch in seinem Lichte klar, daß Gott an uns versöhnten Gundern einen Wohlgefallen hat, und uns, als unser Vater, mit einer unaussprechlich großen Liebe und Gnade

500

augethan ift. Da fällt bann bie angstliche und veinliche Rurcht weg, womit ein armer Mensch - ber fich bemuft ift, baf er viele und fchwere Schulden und Gunben auf fich bat, und ber beswegen nichts anders als Strafe von bem Beren, bem Berechten, ermattet beunrubiget und gequalet wird. Die Reindschaft gegen Gott und fein Gebot, bas bem Willen bes Fleisches und der Bernunft - ben ein noch unbefehrter Menfch fo gerne thut, und fich fur gludlich ichast, wenn et benfelben befolgen und ausführen tann - entgegen febt and ibn verbammt, bort auch alsbann ben ibm auf. Bon bem Diftrauen gegen Gott, ju bem er fich bieber nicht magen konnen, auch nicht wagen wollen - weil er immer ben fich gebacht bat. Gott fen gornig gegen ibn - wird er auch aus Gnaben befrenet. Die tiefe Befchamung uber fich felbft und fein Glend und Berberben, bas er an fich findet, wird wol von einem Menschen, bem die Gunden vergeben werben; nicht entfernt - fie bleibt nicht nur ben ibm, fonbern mebrt fich auch um soviel mehr, als ibm Barmbergiafeit wies berfabrt - fie bindert ibn aber nicht, fich ju Gott ju naben, fondern treibt ibn befto mehr ju Gott, ber ibm mehr unentbebrlich wird, als die Luft einem lebenden Menschen ift. Die kindliche Liebe gegen Gott. Die burch ben beiligen Geiff in bem Bergen eines Menfchen entzundet wird, wenn ibm feine viele Gunden vergeben merben, bat bann unter andern biefe Birfung, bag er Gottes innig frob wird, feine Rreube an 3bm bat. gern mit Ihm umgeht, vor Ihm wandelt, und Luft Erigt an feinen Beboten.

So fieht es aus mit einem Menschen, ber mit Gott verfohnet wird, nach ben Worten Pauli:

Bir bitten an Chriffus Statt, laffet ench verföhnen' mit Gott, 2 Cor. 5, 20.

Das ift ber Friede mit Gott burch unfern Beren Jeftme Chrift, der aus der Vergebung der Sunde fliefte, Die wir burch ben Glauben an Christum erlangen. S. Mattb. 11. 28. 29. Sind bann bas nicht lauter Erfahrungsfachen. ble Lindern Gottes durch den Glauben zu Theil werden nach ber Schrift? Wer bavon nichts weiß, ber bat mehr Urfach. barüber betrübt zu feyn, als einen unverftanbigen-Bidersprecher abzugeben. Doch es ift nicht möglich, bas in Borte ju bringen, was der Friede Gottes alles in fichfast. Daber fagt Paulus, ber Friede Gottes fep bober, als alle Vernunft, Phil. 4, 7. Es werben also weder Engel noch Menschen mit allen ihrem Nachsinnen erreichen tonnen, wie wichtig diese Sache ser, daß ber bochheilige Bott mit einer so sundigen und armfeligen Creatur fich in einen folden Liebes = und Kriebensbund einlagt. Unfer Bunfch iff , daß allen Lefern , Die Worte Jeft , die Er m feinen Jungern fagte, ins Berg ichallen mogen:

Den Frieden laffe ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, Joh. 14, 27.

## §. 128.

Es ist §. 97. u. f. schon davon geredet worden, daß wir durch den Glauben Rinder Gottes werden. Hiermit ist iber unwidersprechlich verbunden, daß wir durch den Blauben auch Erben werden des ewigen Lebens. Das st ganz klar aus Pauli Worten:

Der Geist gibt Zeugnis unserm Geiste, das wir Gottes Kinder sind. Sind wir dann Kinder, so sind wir auch Erben, nemlich Gottes Erben, und Miterben Christi, Rom. 8, 16. 17.

Benn fonft jemand erbt, fo gefchiebt ce fur orbinar niche eber, als bis berjenige gestorben iff, von bem er etwas erbet. Weil: nun Gott; nicht fferben fann; fo werben bie Blaubigen wol mur darum Erben Gottes genannt, weil has Reich Gottes, und bast emige Leben, ohne ibr Berdienff. ihnen bloß aus der Urfach gegeben wird, weil fie burch ben Glauben Rinder Gottes worben find. Beil Bott ben Jefum, ben bie Juben gefreuziget baben, jum herrn und Chrift gemacht, und ju 3hm gesagt bat: Abe bich ju meiner Rechten; Apostelg. 2, 34. u. f. fo bat Er Ibn auch gesett jum Erben über alles. Ebr. 1. 2. und wer durch ben Glauben ein Rind Gottes ift, ber wird Chrifti Miterbe, ober ein Erbe Gottes burch Chris fum. Bal. 4, 7. Petrus nennt es ein unvergangliches. und unbefiectes, und unverwelfliches Erbe, das, aufbebalten wird im himmel, I Betr. I. 4. und Daulus faat. es habe tein Auge gesehen, und fein Dbr gebort, es fen auch in teines Menfchen Bert tommen, mas Bott bereis tet bat benen, die Ihn lieben, 1 Cor. 2, 9. Doch thut er bingu: Uns aber bat es Gott offenbaret burch feinen Beift, v. 10. und munichet ben Ephefern erleuchtete Mu. gen ihres Berffanbniffes, bag fie erfennen mogen, welches ba fen bie hoffnung ihres Berufs, und welcher ba fep ber Reichtbum feines berrlichen Erbes an feinen Beiligen, Eph. 1, 18. Der beilige Beift, mit welchem wir. wenn wir glauben, verfiegelt werben, wirb bas Mfand unferd Erbes genannt, Eph. 1, 14. benn Er wird uns auch mit zur Berficherung ber gutunftigen und verbeifenen herrlichkeit gegeben. Es quillt alfo bie hoffnung bes emigen Lebens aus bem Glauben an Chriffum Sefum; und wenn die in uns racht lebendia iff: o! mas für einen reichen Troft gibt fe uns fo wol in unferm Ster:

Sterben, als in unserm Leben. Die heilige Schrift will und davon gewiß machen, darum heißt es unter andern: Wer an den Sohn glaubet, der hat das ewige Leben, Joh. 3, 36.

Es ift ihm so zuverläßig, als wenn er es schon hatte; bem Unfang und bem Borschmacke nach hat er es auch

## §. 129.

Unfer Herr Jesus Christus sagt zu dem cananaischen Weibe, welches Ihm in ihrer Roth nachlief und nachschrie, und so lange mit Bitten und Fleben anhielt, dis Er sich in Gnaden zu ihr wendete: D Weib! dein Glaube ist groß, dir geschehe wie du willst, Matth. 15, 22. u. s. Ju seinen Jüngern, die mit Ihm auf der See waren, und in dem Sturm mit Zagen dachten, sie würden untergehen, sagte Er: Ihr Rleingläubigen, warum sepd ihr so furchtsam? Matth. 8, 23. u. s. Seine Jünger daten Ihn, daß Er ihren Glauben stärken mochte, Luc. 17, 5. Und Paulus schreibt an die Thessolonicher: Wir sollen Gott danken allezeit um euch — beinn euer Glaube wächset sehr. 2 Thess. 1, 3.

Aus diesen und andern Stellen der Schrift ift zu ersehen, daß der Glaube auch bep denen, die dem Heisland angehören, klein und geringe seyn könne; daß er aber, nach dem Sinn unsers Herrn Jesu Christi, nicht so bleiben, sondern wachsen und zunehmen solle. Denn wenn wir wachsen in der Gnade und Erkenntnis unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi, welches nach 2 Petr. 3, 18. nothig ist; so kann es nicht anders seyn, als daß wir auch im Glauben wachsen.

Wachet, ftebet — unbeweglich vest — im Glauben, feyd mannlich und feyd ftark, beigt es I Cor. 16, 13.

Denn obgleich der herr das zerkoßene Rohr nicht zerbricht, und das glimmende Locht — das ist, einen schwachen Glauben, der nur noch ein klein wenig brennt und scheint — nicht auslöscht, nach Matth. 12, 20. und Jes. 42, 3. so ist doch nicht sein Wille, daß es das mit so fortgeben solle.

Von dem Abraham heißt es:

Er zweiselte nicht an der Berheißung Gottes burch Unglauben; sondern ward stark im Glauben, und gab Gott die Whre, und wußte aufs allerge-wisselte, daß, was Gott verheißet, das kann Er auch thun, Rom. 4, 20, 21.

Darum beißt er auch ein Bater aller Glaubigen, Rom. 4, 11, 12. S. J. 88. und wir haben, als feine Rinder, geinen Außtapfen barin gu folgen.

## §. 130,

Die Rebe ift nicht von ber außerorbentlichen Gabe bes Geiftes, von ber unfer heiland Luc. 17, 6. u. f. mit feinen Jungern rebet:

Wenn ihr Glauben habt als ein Senftorn, und faget ju diesem Maulbeerbaum: reiß dich aus, und versetze dich ins Meer; so wird er euch gehorsam fenn; und:

So ihr Glauben habt, und nicht zweifelt, so werbet ihr — sagen zu diesem Berge: Hebe dich auf, und wirf dich ins Meer; so wirds geschehen, Match. 21, 21.

Diefer Glaube, welcher machtig war in vielen und großen Wundern und Zeichen, war damals nothig, und der Dei- land befohl ihn seinen Jungern in den Worten:

habt Glauben an Gott, Marc. 11, 22. Bott aber hat die Gabe, welche Er um der Juden willen, Die

die nicht glauben wollten, wenn sie nicht Zeichen und Wunder saben, den Gläubigen damaliger Zeit gegeben hatte, so wenig als die Gabe, mit fremden Gprachen zu reden, und andere Gaben von der Art, in seiner Kirche sortgehen lassen wollen, und hat sie aus weisen Ursachen entzogen, s. h. 108. woben doch nicht die Mepnung ist, das Er solche Gaben nicht mehr geben konnte, oder, wenn sie eben so nöthig wären, wie dagumal, sie nicht geben wollte; sondern wir sagen nur, das der vedinäre Gang in der Kirche Christi in unsern Tagen solches nicht mit sich bringt. Und dieses braucht wol keines Beweises, denn die Sache ist am Tage.

Bir reen affo nicht von bem Bunberglauben, fonbern von bem Glauben, ber in allen Kindern Gottes ift, und ben ber heiland meynt in ben Borten:

Mile, die an Ihn, — des Menschensohn, ber and Krenz erhöhet worden — glanben, werden nicht verloten werden, sondern das ewige Leben haben, Joh. 3, 151

## §. 131.

Wenn dieser Glaube, welcher allen Kindern Gottes seigen ift, daß ein Mensch, der denselben nicht hatte, auch kein Kind Gottes ware, gleich keine Wunder und Zeichen thut, keine Zoden anserwecket, keine Berge versseigt, so thut und schafft er doch andere Dinge, die noch viel geößer zu achten sind. Was sind denn das für Dinge? Antwort: wir kommen durch den Glauben in den Genuß dessen, was und Christus mit seinem Opfer sur und erworden hat. S. J. 80. Wir werden nemlich I) durch den Glauben an Jesum Christum frep von der Herrschaft der Sünde. Paulus sagt:

Die Gunbe wird nicht herrfichen binnen über end,

Wer mich liebetzi der wird mein Wort halten.
Ioh. 14, 23.

Der heilige Geiff, der durch den Glauben im Serzen wohnt, gibt auch Luft und Kraft zu dem, was Gott besohlen hat, und macht uns dagegen die Sünde verdaft, und stehet uns bep zegen dieselher. So wird dann Gottes Geses durch den Glauben an Christum aufgerichtet, es ist den Glaubigen nicht mehr zur Last, sondern zur Freude, die denken Lag und Nacht darauf; daß sie demselben gehorsam son mögen, sie weinen und seinen zur Gott um seinen Enadenbepstand, und sie wenden zur Grunden, der sie machtig macht, Christum, wenn sie sich so, wie es Paulus that, im Glauben den an und zu Ihm halten, Phil. 4, 12,13,

Darum redet die Schrift von dem Glauben, der durch die Liebe thatig ist, Gal. 5, 6. und wo das fehlet, da iff kein Glaube, welches Johannes rund so aussprichte. Wer da saget, ich kenne Ihn, — das ist nichts anders, als: ich glaube an Ihn — und halt seine Webyte nicht, der ist eine Lügner, und in solchem ist keine Mahrbeit; und: Wer da saget, daß er in Ihm bieibet, — durch den Glauben ziehet man Christum an, und wenn man im Glauben bestehet, so bleibet man in Ihm — der soll auch wandeln, gleichwie Er gewandelt hat, LIoh, a, 4.6

§. 133.

Hierbey entsteht die Frage: Wie kann man dann dem Glauben alle die vorerwähnten Dinge zuschreiben? Wuß man nicht vielmehr sagen, daß unser Herr Jesus Christus die Ursach ist unsver Seligkeit, und daß wir durch Ihn nicht nur von allem Jammer und Elend befrepet und errettet, sondern auch zum ewigen Leden, und zur voll:

umenen Arende gebracht werden? Merbings! Aber ache ift fo: ber Berr unfer Beiland gibt, und ber e nimmt. Das lettere aber, nemlich ber Glaube. r die Snade annimmt, ift bem Berrn, ber immer ber gibt, als es bie armen Renfchen ju haben be , fogar angenebm, bag-Er bemfelben alles aufchreibt E. das arme Beib, welches feit zwolf Jahren eine nergliche als unreine Krantheit gehabt batte, und emand gesund gemacht werden konnte, fein Rleid im en anrübrte, ging eine Kraft von Ibm, dem , und machte fie auf ber Stelle gefund. Bas Er aber barauf ju ihr: dein Glaube hat dir ges 1: und das mar feine Rebe gegen alle und jebe. Er in ihrem Elende Bulfe schaffte. Wie man aber igen tann, bag ein armer Menfch, - jumal wenn rant ift, dag man ibm belfen muß, um ibn in ben au feten, die Babe, die ibm gereicht wird, anten, - baburch, bag er bie Gabe annimmt. fich : verdient bat, fo tann man auch von Leinem Berbes Glaubens reben .. Denn ber Menich ift fo verbaf es ibm fogar an ber Willigfeit, fich von Chrifts au laffen, fehlt, und wenn er willig wird, bie iben tene Bulfe aus ber Band bes Beren anzunehmen. , wenn er glaubt, fo ift biefer Glaube eine Gabe 1. und er bat ibn nicht von sich felbst. S. S. 123.

## §. 134.

Glaube halt sich an das Wort Gottes, oder das elium, welches ist eine Kraft Gottes jur Seligkeit die daran glauben, Rom. 1, 16. So heißt es von dem Glauben Abrahams: aweiselte nicht an der Verheisung Gottes burch

Ilms'

Unglauben, sondern ward fart im Glauben, und g Gott die Ehre, und wußte aufs allergewissest daß, was Gott verheißet, das kann er au thun, Rom. 4, 20. 21.

Er hielt sich also an die Verheißung Gottes, an d Evangelium, das er vom Herrn gehört hatte. Paul that ein gleiches: Ich weiß, an wen ich glaube, w bin gewiß, daß Er kann mir meine Beyla — das ist, die heilsamen Worte, die ich von Ihm hört, und in mein Herz aufgesaßt habe: denn so w das Wort gleich darauf von ihm gebraucht — bewe ren die an jenen Tag, 2 Sim. 1, 12.

Wie fich aber ber Glanbe an bas Bort Got balt, so machsen wir auch im Glanben, wenn wir flei bamte umgeben, und es ju unfter Speise machen.

Sieyd begierig nach der vernünftigen lautern Miwer geistlichen Speise des Evangelii — als die j gebornen Kindlein, auf daß ihr durch dieselbi Tunehmet, 2 Petr. 2, 2.

Das Evangelium with in der Schrift ein bel Licht genennt, durch welches Sott die Menschen erlen tet, daß fie sehen mögen die Klarheit Jesu Ehri welcher ist das Sbenbild Sottes, 2 Cor. 4, 4. Di alle in demselben enthaltene Gottesverheißungen sind in Ihm, und sind Amen in Ihm, dem Sohn Sott Jesu Ehristo, 2 Cor. 1, 20. Ob nun gleich der her chen Worte, die von Jesu Christo gesagt werden, speele sind; so geht doch der Sinn eines Menschen, der heilige Geist sein Stend und Verderben so ausde daß ein kummerliches Verlangen, davon errettet und löset zu sepn, in ihm entsteht, zuvörderst auf das, u von Pauls in folgenden Worten ausgedruckt ist:

Das iff je gewißlich wahr, und ein theuer werthes Wort, daß Jesus Christus kommen ist in die Welt, die Sünder — das ist, auch die, welche sich gröblich verschuldet haben — selig zu machen, 1 Tim. 1, 15.

Desgleichen, was der Engel des herrn jum Joseph

Maria wird einen Sohn gebären, des Ramen follt du Jesus heißen: benn Ar wird sein Volk selig machen — erretten und erlösen — von ihren Sunden, Matth. I, 21.

Da fallt ber arme Mensch, ber im Lichte bes Geiftes fie bet, daß er verloren ift, Jesu Chrifto zu Fußen; und and bas wirft ber beilige Beift in ibm; benn es tann nie mand Jesum — mit Wahrheit — herr nennen, ohne burch ben beiligen Geiff, I Cor. 12, 3. Er flagt bem Beiland feine Roth, und Gott gibt ibm die Gnabe, baft er veffiglich glaubt : Tefus Chriffus tonne, wolle und werde ibn felig machen von feinen Sunben. wird ibm bann die Dacht gegeben, ein Rind Gottes gu werben, nach Joh. I, 12. und von einem folden armen Sunder, ber unferm herrn und heiland im Glauben pun Fugen liegt, fagt Johannes: Wer ba glaubet, bag Tefus fev ber Chriff - fein, wie ber gangen Welt Beiland - ber iff von Gott geboren - er iff eine neue Ereatur, ein Rind Gottes - 1 Job. 5, I. Bas Paulus ber Gemeine gu Ephefus ichreibt:

Ihr sepd durch Christum, da ihr glaubetet, versiegelt worden mit dem beiligen Geist der Verheißung, das ift, mit dem verheißenen beiligen Geist, Eph. 1, 13. das trifft dann auch insonderheit bey demselben Menschen ein, welcher im Glauben zu Jesu kommen ift,

und Ihn als seinen herrn und heiland angenon bat. S. Sal. 3, 14.

Bon der Stunde an, da der Glaube an J Ehristum in dem Betzen eines armen Sünders, der für verloren halt, von Gott angezündet worden, ] der heilige Geist nicht auf, Christum in ihm durch Evangelium zu verklaren. Auch unser herr Jesus ( ftus, der Anfanger und Bollender unsers Glaubens, 12, 2. welcher zu Petro sagte: Ich habe für dich ten, daß dein Glaube nicht aushöre, Luc. 22, 32. 1 noch immer, wie Er es in den Tagen seines Mandels Erden that, auf den Glauben seiner Lente.

## §. 135.

Menn man die Wege bes herry mit ben Seelen, Ibm angeboren, mit Kleiß bemerket, wie es billig fo findet man aberhaupt, daß Er ihren Glauben n ubt, pruft, und wenn er fcmach, und gleichsam ! ift, ihn gern gefund machen und erhalten will. gielten fcon viele feiner Bebote im alten Teffat Das Bolt Ifrael follte g. E. im fiebenten Jahre n ernten noch bestellen. Gie follten alfo glauben, bai nen Gott, wenn fie biefes Gebot bielten, im fec Jahr so viel murbe machfen laffen, daß fie im fiebe und achten, bis jur Ernte im neunten Jahr, g batten. Die Rubrung bes Bolts überbaupt aus Egy burch bie Wuffen, und im Lande Canaan, ging t lauter Proben des Glaubens. Seine Diener umd pheten, j. E. Abraham, Ifaat, Jacob, Mofes, I David, u. f. w. erfuhren insonderheit an ihrem ! noch mehr Glaubensproben, und wurden dadurch in im Glauben gestärft. Davon tann man nachfeben eifte Capitel bes Briefes an die Ebraer: wiewol die ganze Bibel bavon voll ift. Wit der Rirche im neuen Testament, und mit den Dienevn-Gottes im neuen Bunde, ist das immer so fortgegangen: ja die Proben haben sich vermehrt.

Wenn wir aber auf den Glauben sehen, durch den wir selige Menschen werden, von dem hier die Rede ist; wist die Art und Weise, wie derselbe genährt, gepstegt und erhalten wird, nicht bey allen und jeden Menschen, welche Glieder des Leibes Jesu sind, einerley. Es ist ein gar zu großer und vielfältiger Unterschied unter den Menschen in Absicht auf ihre Erziehung, Religion, Einssichten und andre Umstände, und der heilige Geist, der die Quelle der Weisheit ist — denn Er ist Gott — hans delt mit einem jeden so, daß Er mit ihm deunoch seinen Zweck erreiche. Inzwischen lehrt die Erfahrung, daß der heilige Geist auf nachstehende Puncte unermüdet arbeitet, nemlich

- 1) Daß Er ben Seelen, ble zu Sprifto kommen find, immer mehr zeige, wie nothwendig sie den heiland haben, und daß keiner Creatur ihr Slement, worin sie lebt und besteht, so unentbehrlich sep, als der herr unser heiland dem armen Sunder. Wer das recht bedenkt, dem ift nicht unfaßlich, warum und Gott, auch nachdem wir und zu Christo bekehrt haben, mit so viel Schwachsbeit umgeben sepn läst.
- 2) Der heilige Geist weiset die Seelen, die Spristo durch den Glauben einverleibet worden, immer aufs neue darauf, daß Christus für uns Gottlose gestorben, daß Er sich selbst für unfre Sünde gegeben, und sein Gebet mit starkem Geschrep und Thränen Gott geopsert hat, daß Er ein Fluch für uns geworden ist, daß Er sein theures Blut

Slut für und vergoffen, und das alles and lauter Liebe ju und verlornen Menschen. Er bewahrt und vor der Gleichgültigkeit gegen Jesu Verdienst und Tod, und erinnert und treulich an die Angst seiner Seelen, die Ihm blutigen Schweiß auspreste; an die Schmach derer; die Gott schmäheten, welche Ihm sein Herz brach; an seine grausame Marter, an die Ihm ausgepreste Dornenkrone, an seinen Gehorsam bis jum Tode, ja jum Tode am Kreuz, wie Er am Kreuze ausgerusen: Mein Gott! mein Gott, warum haft du mich verlassen? und wie aus seiner durchsschenen Seite Blut und Wasser gestossen n. s. w. Ep wie mächtig wird der Glaube dadurch gestärket! Was sind das nicht für zur Gegenliebe entzundende Beweise seiner Liebe gegen und? sonderlich wenn man mit Baulo sagen kann:

Chriffus hat mich geliebet, und fich felbft fur mich bargegeben, Bal. 2, 20.

3) Der heilige Geiff macht uns auch burch bas Evangelium immer beutlicher, was für Gnaden und Heilsschäfte in dem Opfer, dem Blute, dem Tode, und dem Gehorsam Christi für uns liegen. Er hat uns das durch erlöset von dem Fluch des Gesets, es ist alles durch Ihn versöhnet ju Ihm selbst, Er bat uns von dem zufünstigen Jorn erlöset, durch seine Wunden sind wir geheilet,

Er hat sich selbst für unste Sunde gegeben, daß Er uns errettete von dieser gegenwärtigen argen Welt, Gal. 1, 4.

Er hat sich selbst für uns gegeben, duf daß Er uns erlösete von aller Ungerechtigkeit, und reinigte Ihm selbst ein Volk zum Ligenthum, das sieisig — eifrig — wäre zu guten Werken, Lit, 2, 14.

**Bir** 

3

3

ť

ŧ

١,

į

Ħ

: 1

2

7

Wir haben an Christo die Erlösung durch sein Blut, nemlich die Vergebung der Sunden, Eph. 1, 7. Col. 1, 14.

Er ift für und gestorben, auf daß wir, wir wachen oder schlafen, zugleich mit Ihm leben sollen, I Thest. 5, 10.

Speistus hat einmal für unfre Sunden gelitten, des Gerechte für die Ungerechten, auf daß Er uns Gott opferte, das ift, daß Er aus uns ein Opfer machete, das lebendig, hellig und Gott wohlgefällig iff, 1 Petr. 3, 18.

Er hat burch ben Tod die Macht genommen. dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist, dem Teufel, Ebr. 2, 14.

Wie durch Eines Menschen — bes Abams — Lingehorsam viele Sünder worden sind; also auch durch Eines — Christi — Gehorsam (Er war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz) werden viele Gerechte, Köm. 5, 19.

Das Blut Christi — reiniget unser Gewissen von den todten Werken, zu dienen dem lebens digen Gott, Ebr. 9, 14.

Wenn und der heilige Geift auf dieses alles führt, und ums kräftig unterweiset von dem, was wir in dem Opfer Jesu haben; so wird der Glaube, nach Lutheri Beschreis bung, "lebendig, geschäftig, thatig, machtig, daß una "möglich ift, daß er nicht ohne Unterlaß sollte Gutes wirden. Er fragt auch nicht, ob gute Werke zu thun sind, "sondern ehe man fragt, hat er sie gethan, und ist immer im Thun. — Also daß unmöglich ist, Werke vom "Glauben scheiden, ja so unmöglich, als Brennen und "Scheinen vom Feuer mag geschieden werden."

4) Das if bennach ein haupegeschäfte bes hi gen Geistes, daß Er der armen Gunder Glaubensau immer auf das Opfer Jesu für uns richtete. Wie sci im alten Testament dadutch; das Gott besosten ha alle Tage grechmal, das ist Wedgens und Absüds; Lamm zu opfern, das bevorstehende Opfer Jesumi ind Andenken gebracht wurde: so unterläst der hei Geist nicht, dieses einmal für und gebrachte Opfer J immer aufs neue in den Herzen der Gläubigen ei werlich zu machen. Denn die Liebe Gotten; der seinigen Sohn für und gegeben, und unsers he Lesu Christi, der für unsern Gunden selbst ein Schlai apser worden, ist dadurch auf das allerherrtichste off bar worden.

Indef bas man boch nicht an benten, bas ber lige Geiff badjenige, mas aufferbem von Chrifto in 1 Evangelio entbelten ift, nicht auch ben Menschen. en Chriffum glaubig worden find, immer mehr ertia Denn ber Glaube an Chriffum ergreife alles bas . 1 von ibm in dem Evangelio gesagt wird, und balt veff boran 3. E. wenn bas Evangelium bezeugt. Gott burch feinen Gobn mit und gerebet, und und bu ibn gelebret babe: fo greife ber Glaube ju, und nin Abn mit Freuden an zu feinem lebrer. Er balt a das får mabr, mas Chriffus gefagt bat; marum? : Er & gefagt bat. Er nimmt alles bas, mas Er bei len Bat, als nuglich, als nothig, als gut und beile Bindlich an. Barum? weil Er es befohlen bat. Er verboten bat, das fiebt Er an als schadlich, als 1 richt als bofe und verberblich. Barum? weil Er perboten bat. Go ift es auch mit andern Buncten R Es beift in bem Evangelio: Alle Engel Bottes fo • Ebriffum anbeten; Gnabe und Friebe fen über alle, bie ben Ramen Chriffi anrufen: wer ben Ramen bes herrn anrufen wird, ber foll felig, ber foll errettet werben, u. f. w. Diefe Worte nimme ber Glaube, und es ift ihm gar lieb, baf er:fich an Chrifto naben, Ihm gu'n Jugen liegen; und fein Dera vor Ihm ausschutten fann. Wenn Chriffus von fich fagt: Dir ift gegeben alle Gewalt im himmel und auf Erben; wenn Er ber Ramig aller Ronige und bet herr aller herren im Evangelio genennt wird: fo ift folches bem Glauben bochferfreulich, und man verlafft fich barauf von gangem Bergen. Eben fo ift es bamit, wenn Christus bas Saupt ber Gemeine, ber Bifchof unfrer Seelen, der gute Birte feiner Schaffein, unfer Rurfprecher ben bem Bater, bas alle Denichen erleuchtenbe Licht, ber Schöpfer aller Creatur, ber Erhalter aller Dinge. ber Brautigam feiner Rirche, Die Auferffebung und bas Leben ? Ben Michter aller Belt. unfer Schild und febr groffer Lobn . u. f. m. in bem Evangelib beift : Das find lauter Ramer, bie bem Glauben fofflichen find . als alle Schase und herrlichteiten ber Erben.

5). Wie nun der Glaube an Jesu Opristo hängt, und alles das zu erfahren und zu genießen sucht, was in den Worten des Evangelit von ihm bezeugt wird; und wie wir durch den Glauben an Christum in die innigste Gemeinschaft des beitigen Getstes gebracht werden: so kommen wir auch durch dauselben zu der Gemeinschaft mit dem Vater unsers Hern Jesu Christi. Das Evansgelium, oder die Lehre Jesu und stiner Apostel, ist voll von herrlichen Beweisen seiner Liebe, welche sowol Engeln als Wenschen unbegreislich ist. Diese hat Ihn gesdrungen, und seinen einigen Sohn zu geben, und in und durch denselben haben wir die allertheuersten Berbeissund

gen, baf Er unfer Gott und Bater fenn, und fich alle an und beweisen wolle. Alle biefe Verbeiffungen ergreift ber Glaube, und tommt in Chrifto jum Gemig berfelben, Daraus entsteht bep und ein findlicher und bergvertraulicher Buttitt ju unferm lieben Bater, eine imige Liebe qu Ibm, ein bantbares hinfinfen vor Ibm, ein getre fes und guversichtliches Gebet ju Ihm, eine lebenbige und auf fein Wort gegrundete hoffnung ... ein bergliches Ergeben in feinen Willen, und ein eifriges Beffreben, Ihm gur Freude und Chre ju werben. Bon welchen Buncten unten ein mebreres au fagen fem wird.

# Bon der heiligen Taufe.

Sal prod o 18 Gott mit bem Abraham fich in einen Bund einließ, "gab Er ibm bie Beschneibung jum Siegel :deffelben, I Dof. 17, 7. u. f. Rom. 4, IL n. f. Meber Diefer Ordnung, nach welcher die Rnabchen, wenn fle acht Tage ale waren, beschnitten werben mußten. bielt Bott fo ernfilich, bag Er fagt: Do ein Rnablein nicht wird beschnitten an der Borbant seines Rieisches, ber foll ausgerottet werben aus feinem Bolf, 1 200f. 17, 14. Die Er bann auch ben Mofen, nachbem Er ibn fcon berufen batte, bas Bolt Ifrael aus ber egyptischen Sclavercy zu erlofen, barum tobten wollte, weil er bie Befchneibung Teines Sohnes bieber verzogert batte, 2 Mef. 4, 24, 11. f. Und biefer Ordmung Gottes bat fich auch unser herr Jesus Christus unterworfen, und fich am achten Sage, als unfer Mittler, fur uns befibmeiben laffen, Luc. 2, 21.

2 Wach ber Absicht Gottes follte bas Volt Megel burch Die Beschneibung juvorberft eine beständige Erinnerung baben, baf fie ein Bundesvolt waren, und fich nach finen Sthoten au richten batten. Wenn fie Diefes nicht thaten, fonbern Gottes Gebote aus ben Augen festen. und feine Befehle nicht achteten; fo balf ihnen die Beschneibung nichts, und sie waren nicht beffer, als die Unbeschnittenen, wie Paulus ausbructlich bezeuget, Rom. 2. 25. u. f. Heberbem wollte Gott bem Bolt Mrael burch bie Beschneibung eine tiefere Lebre einscharfen, nemlich biefes, baf fie alles bas von fich thun muften. was jum Berberben gebore, und feinem Ginn nicht gemaß fep; wenn gleich foldes ohne Schmerz nicht gefche ben tonnte. Daber rebet ichon Mofes von ber Borbaut bes herzens, und von ber Befchneibung bes Bergens, 5 Mof. 10, 16. Cap. 30, 6, und das wird bernach in ben Propheten mehrmals wiederholet, g. E. Jer. 4: 4. Durch die Vorbaut bes herzens aber wird alles bas verfanden, was bem Borte Gottes, ber Liebe au Gott und au dem Rachften entgegen fiebt - bas foll weggetban werben.

Wie nun die Beschneidung ein Siegel war des Buindes, den Gott mit dem Abraham und seinen Rachsommen gemacht hat; so hat unser Herr Jesus Christus die heilige Tause zu einem Siegel des neuen Bundes prordnet und eingesest. Gehet hin, sagte Er zu seinen Jüngern nach seiner Auserstehung und vor seiner himmelsabrt, und

lebret alle Völker, und taufet sie im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes, Matth. 28, 19.

In dem Evangelio Marci heißt es: Gehet bin in alle

Welt, und prediget das Evangelium aller Creatur, das ift, allen Menschen, nicht nur den Juden, sondern auch den Heiben. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden, Marc. 16, 15. 16.

Bir haben also von bet Saufe, bie Chriffus jum Siegel bes neuen Bundes gefest bat, ju reben.

## . 5. 137.

She unfer Herr Jesus Christus sein Lebranne antrat, sing Ishannes, bes Bacharia Sohn, seine Predigt an. Der Inhalt derselben war, daß er den Inden zworderst ihre bosen Wege vorhielt, und sie zur Buste ermasinte. Daben sagte er dem Bott; daß sie sollten glauben an den, der nach ihm kommen sollte, das ist, an Jesun, daß er Christus, oder der Messad sev, Apostelg. 19, 4. Iod. 1, 6. 7. Wenn sie nun ihre Sanden bekannten; so tanste er sie zur Bergebung der Sünden, und wies sie an, rechtschaffene Früchte der Susse zu thun, Match. 3, 5. u. f. Bugleich bezeugte er ihnen, daß sie von Jesu würden gezaust werden mit dem heiligen Geist, welches auch so erfolgt ist.

Mas die Taufe Ehristi mit der Taufe Johannis gemein habe, und worin sie von derselben unterschieben sep, das wird sich leicht beurthellen lassen, wenn wir die Taufe Christi etwas genauer besthreiben.

Die Predigt bes Evangelit ging allemal vorher, und die Junger Jesu, die von dem herrn in alle Welt ausgeschieft wurden, konnten nun mit getrostem herzen das heil in Christo jedermann bezeugen. Sie redeten dann von dem Vater, der seines eingebornen Sohnes nicht verschonet, sondern Ihn für uns alle dahm gegeben; von

dem Sobne, ber unfre Sunde auf fich genommen, und ein Opfer fur und geworben ; von bem belligen Seiffe, ber auf biejenigen, Die Chriftum im Glauben annehmen, tommen wurde. Gie behaupteten, bag Jofud mabrhaftig auferffanden fen, und fich que Rechten Gottes im himmel gefest babe, und bag nun alle, die an Ihn glanben, in feigem Ramen Bergebung ber Guttben empfaben, u. f. w. hiernachst gaben fie auf biejenigen acht, bev benen das Evangelium Eingang fand, und die foldes im Glauben annahmen. Und wenn Diefe getauft zu merben verlangten, fo frigten fie wol jur Antwort: glaubeff Du von nangem herzen, fo mage wol fepn, Apoffeig. 2. 27. Darauf folgte bann erft bie Tauft, und fo ging es in der Ordnung: wer 1) glaubet, und 2) getauft wird, ber wird felig, nach dem Borte Chriffi, Marc. 16. 16. Misbann nabmen fie fich ibrer wetter an und lebrten fie balten alles, was ihnen Chriffus befohlen batte, nach Matth. 28, 19. 20.

## S. 138

Diese Tause mit Wasser hielten die Apostel, um des Bessells Spristi willen, für so nöthig, daß auch Cornelius, und seine Verwandten und Freunde, die er in sein haus berusen batte, getaust wurden, nachdem der heilige Geiff, unter der Rede Petri an sie, schon vorhet über sie war ausgegossen worden, Apostelg. 10, 24. u. f.

Die Taufe war also eine von Sprifto selbst verord.
nete und befohlne Handlung, durch welche ein armer, sundiger, und mit Sunden beladener Mensch, der aber seine Sunden erkannte, bereuete, und bekannte, und von Herzen glaubte, daß ihm Christus dieselben vergeben, und ihn davon reinigen konnte, des neuen, durch Christum

und /fein Berfohnungsopfer geftifteten Gnabenbundes theilhaftig murbe. Meufferlich wurde er von einem Diener Chriffi, im Ramen bes Baters, und bes Sohnes, und bes beiligen Geiftes am Leibe mit reinem Baffer gemaschen, auch wol binein getaucht, und gleichsam begraben. Das Blut Jefu Christi, bes Cobnes Gottes. reinigte ibn qualeich von allen Gunden, und es wurde ibm im Ramen bes Baters, und bes Cobnes und bes beiligen Beiftes, um bes Opfers Jefu willen, alles auf einmal vergeben, 1 Joh. 5, 6. Eph. 5, 25. 26. Die Laufe war bas Siegel und öffentliche Betemtnif, baf Diefer Reugetaufte nunmehr burch ben Glauben wirklich ein Eigenthum Jeste Chrifft, ein Rind Gottes, und ein Sempel bes beiligen Beiftes geworben, und fich mun auch von dem an, daß er getauft worden, dem gemäß au betragen und au beweisen batte. Denn wie ein Mensch burch die Beschneidung in den Bund, ben Gott mit bem Abraham und feinen Rachfommen gemacht bat, aufgenommen wurde, und von ba an einen Untheil batte an allen ben Gnabenschafen und besonbern Borgugen, Die bas alte Testament mie fich brachte, angleich aber auch in die Berbindlichkeit eintrat, bas gange ju bomfelben Bunde geborige Gefet ju balten: fo wurde ein Menfch, ber an Chriffum glaubte, burch bie . Maufe in ben neuen, burch Chriffum errichteten und mit feinem Blute beffatigten Sund aufgenommen . und befam baburch Untbeil an allen Beilsgutern, bie uns armen Menfchen burch bas Leben, Leiben und Sterben unfere herrn Jefu Chrifti erworben worben; bagegen aber verpflichtete er fich, Jesu Chrifto, als feinem herrn, geborfam ju merben, und feine Gebote findlich au befolgen.

Db man in allen Someinen der ersten Kirche das Wasser ben der Tause auf einerley Art gebraucht habe, das können wir nicht gewiß sagen. Wahrscheinlich ist es, daß man die Tauslinge eingeraucht, wo man tieses Wasser gehabt hat, und daß man sie begossen und gewassen habe, wo man kein tieses Wasser gehabt. Daß man in den solgenden Zeiten, in Absiedt auf den Gesbrauch des Wassers den Lause, nicht allenthalben in der christlichen Kirche einerley Art und Weise bepbehalten habe, das braucht wol keines Beweises: es ist am Tage.

### **§.** 139.

### Die Worte: Pauli :

Bisset ihr nicht, daß alle, die wir in Jesum Christum getauft sind, die sind in seinen Sod getaust? So sind wir nun mit Ihm begraben durch die Sause in den Tod., Nom. 6, 3. 4.

enthalten den Grund von der Kraft der Laufe. Das Eintauchen oder Begießen mit Wasser, kann und an und für sich das heil nicht bringen, s. 1 Betr. 3, 21. aber die Theilhaftigkeit des Todes Jesu, an den sich der Slaube halt, ift es, worauf es in der Taufe ankommt. Dieser Tod hat und versöhnt, und unfre Schuld bezahlt, daß wir nun Gnade sinden durch den Glauben an Ihn, und davon ist die Taufe eine sonderbare Versicherung. So sind die Worte Petri zu nehmen, die er zu den Juden sagt:

Laffe fich ein jeglicher taufen auf ben Ramen Jest Christi, zur Vergebung ber Gunde; so werdet ihr empfahen die Gabe des heiligen Geistes. Apostelg. 2, 38.

Wenn Ananias ju Saulo fpricht: Stehe auf, und laß dich taufen, und abwaschen deine Sunde, Apostelg.

22, 16. und wenn Paulus an Die Ephefer fchreibt: Chris flug bat geliebet die Gemeiner und bat fich felbit für fie gegeben, auf daß Er fie beiligte, und but:fie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, Epb. 5, 25, 26, so if das eben auch nicht fo ju verfteben; als wenn bas bem Baffer auguschreiben mare. Der Glaube fiebt auf Mefum, ber fein Blut vergoffen bat mit Bergebung unferer Gunden; ber ift ed ber und liebed, und mit feinem Blute von ben Gunben wafchet , Offenb. 1, 5. und das Blut Christi reinigt unfer Gewissen von den todten Berken. Ebr. o. 14. Da tomme die Taufe bagu, bie ift bas Wafferbad im Bort, fie ift mit Gottes Bort verbunden, und verfiegelt und befraftigt und bie Gnabe im Blute Jefu, und bie Bergebung burche Blut und den Tod bes herrn. Die Borte Bault I Cor. 6. 9. at. f. find bieraus auch beutlich. Er rebet ba von Surern und Abgottischen, u. f. w. und fagt; folche find eurer etliche gemesen aber ibr feyd abgewaschen, ibr seyd geheiligt, ihr seyd gerecht worden, u. f. f. bas beißt, es ist euch alles vergeben. Womit wurden fie bann gewaften? Das Blut Jefu Chrift bes Schnes Gottes, an ben fie glaubig murben, machte fie rein von aller Gunbe. Diefe aber murbe ihnen auch burch bas Baf. ferhah im Wort bestätigt und versiegelt. In biefem Sinn wird auch die Taufe das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des beiligen Geiftes geneunt, nach Sit. 3. 4. u. f.

Da die Freundlichkeit und keutseligkeit Gottes umsers heilands erschien, nicht um der Werke willen der Ge, rechtigkeit, die wir gethan hatten, sondern nach seiner Barmberzigkeit, machte Er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des heis

t

licen Geiftes, welchen Er ausgegoffen bat über uns reichlich burch Jesum Chriftum unfern Beiland, -Die Wiedergeburt, welche barin bestebt, daß wir burch ben Glauben an Jestum Christum Rinder Gottes merben , ift ein Wert bes beiligen Beiftes. Die Erneuerung, ba wir burch ben Glauben an unfern Beren Refum Chriffum neue Creaturen werben, iff damit verbunden, und iff auch ein Werf bes belligen Geiftes. bann einer burch ben Glauben an Chriffum ein Rind Bottes und eine neue Creatur worden ift; fo wird er alsbann auch außerlich gebabet und gewaschen . und bie Caufe iff das Bad der Wiebergeburt und Erneuerung bes beiligen Beiftes. Unfer Berr Jefus Chriftus ift es, burch welchen Gott ben beiligen Geift über uns reichlich ausgiefft. Gott macht und felig burch bie Taufe, das iff, Er versiegelt daburch die Vergebung der Sunden. Die Rindschaft Sottes, und bas Erbe bes ewigen Lebens. welches alles wir burch Jesum Chris ffum, und durch ben Glauben an Ihn, ohne unfer Berbienft und Burbigfeit, haben. Dan fiebet zugleich aus biefer Schriftstelle, wie ber Bater, und ber Sobn, und ber beilige Beift bep ber Taufe eines armen Gunbers. ber nun an Jefum glaubet, fich fo geschaftig ermeifet.

#### **§**. 140.

Dieben ist noch was zu erwähnen, in Absicht auf die Worte Pauli und Petri von der Tause. Paulus schreibt: Ihr seyd in Christo beschnitten, mit der Beschneidung ohne Sande, durch Ablegung des sündlichen Leibes im Fleisch, nemlich mit der Beschneidung Christi, in dem, daß ihr mit Ihm begraben seyd durch die Tause, in welchem ihr auch seyd auser.

١.

fanden durch den Glauben, ben Gott wirket, welcher Ibn auferweckt bat von den Lodten. Col. 2. II. u. f.

Bep Betro aber beift es:

Das Wasser macht uns selig in der Taufe — nicht bas Abthun bes Unflats am Fleisch, fonbern bet Bund eines guten Gewiffens mit Gott - burch die Auferffebung Jest Chriffi, 1 Petr. 3, 21. Denn aus diefen Stellen ift ju erfeben, I) bag Gott Die Beschneibung bes Bergens (f. f. 136 ) im neuen Zeframent, nicht weniger, als im alten Leftament, erforbert; und nach 'ben Worten Bauli waren die Coloffer, bem Herzen nach, burch die Laufe beschnitten. (2) Dag bei ber Taufe ber Sinn gewesen fen : ift Christus fur uns gefforben und begraben worden, und haben wir burch Den Glauben Untheil an Diefem Opfer fur und unfre Bunbe; fo wollen wir auch ber Sunde ferben, und alle Dem von Bergen absagen, und es gleichfain erfaufen, mas Er so sauer bat buffen muffen. 3) Dag ben berfelben ' auf die Auferftehung Jefu Chrifti von den Lodten gebacht worben, mit bem Sinn: wir wollen nun anch mit Christo aufersteben, und ein neues Leben mit 3hm anfangen . in Gerechtigfeit und Beiligfeit . Die Ihm gefällig iff. Das war bann ber Bund eines guten Gewiffens mit Ein Menfc fann wol fagen, ich babe in Abficht auf die und die Sache ein gut Gewiffen, bas ift, ich bin mir nicht bewußt, bag ich mich barin verfunbigt babe; wenn man aber auf das gange Leben, auf alle Reigungen, Begierben, Affecten und Worte, auf alles fein Thun und Raffen , fieht , und alles mit bem Borte und Willen Gottes jufammenbalt: fo tann tein Dinfch fagen, baf er ein gutes Gewiffent habe. Wenn wir iber an Chriffum glaus ben, und in feinem Ramen getauft werden ; fo werben บทรั

uns auf einmal alle Gunden vergeben, und wir werden ju Rindern Gottes angenommen. Da wird bas Gewiffen befriedigt und geftillt, und verdammt und nicht wir bekommen baburch ein gutes Gemiffen. Diefes gute Gemiffen haben wir bann von bem an, ba wir folches burch ben Glauben in ber Taufe erlangen. treulich ju bemahren; und bas geschiebet auf bie Beife. wenn wir nemlich im Glauben an Jesum bleiben, und feine Gebote vor Augen haben, und und nach benfelben weulich richten; wenn wir und pon ber lebre Jefu nicht ibbringen laffen; wenn wir ben Trieben feines beiligen Beiftest folgen, und bemfelben kindlich gehorfam find; ind ber unfrer Unvollfommenbeit, mancherlen Berfeben Ifterem Burudbleiben, und pielen Schulden und immer in Jefun Chriftum balten, ber und im feines fur uns ergossenen Blutes willen reichlich und taglich vergibt. Denn wo Bergebung ber Sunden ift, ba ift auch Leben mb Geligfeit, und ein gut Gewiffen. Mer aber folches ticht thut, das gute Bemiffen von fich ftofft, Die Gebote Jefu aus ben Mugen fest, fich vom beiligen Geifte nicht egiren laft, ben ber Lebre Jesu nicht bleibt, fich an Jefum nicht balt; ber verliert bie Freudigkeit bes Berend, fein eigen Berg verdammt ibn, und er leidet Schiffruch am Glauben, bas ift, er verfehlt ber Babrbeit, er beilige Beiff weicht von ibm, er fallt aus ber Gnade, r verliert ben Glauben, nach I Tim. 1, 19.

### §. 141.

Die Kindertaufe, welche in der Christenheit — diesenijen ausgenommen, welche überhaupt unter dem Namen er Saufgesinnten bekannt sind, und sich hernach wieder n viele Partepen theilen — allgemein, obgleich in der Art und Weise, wie sie bedient wird, verschieden ift, ist in der heiligen Schrift weder ausdrücklich besohlen, noch verboten. Da sagen nun diejenigen, welche nicht der Meynung sind, daß man die Kinder zu kaufen habe, Ehristus habe seinen Jüngern besohlen, zwerst das Svangelium zu predigen, und dann nur die zu taufen, die darah glauben. Der Glaube nügse daher erst in einem Menschen sehn, ebe inan ihn zu taufen habes Paulus über sages wie konnen sie glauben, von dem sie nicht gehört haben? Weil nur die Kinder das Svangelium nicht gehört hatten; so kömten sie Kinder das Svangelium nicht gehört hatten; so kömten sie auch den Glauben nicht haben; und weil sie nicht glauben, so mußten sie auch ver Glauben nicht haben; und weilen sie klauben, so mußten sie auch vielle getauft werden.

Diefet Einwurf bat einen größen Schein; wenn wit aber alle Umffande bedenken, so laße fich leicht ertideren, warum bennoch die Kindertause so allgemein worden, warum bennoch die Kindertause so allgemein worden. Alls unser herr und Heiland seine Junger in alle Welt ausständte, so sollte ble christliche Rieche erft noch werden. Da sagt ihnen der Herr, wie sie es anzusangen hatten beh der Samulung seiner Kirche. Da follten sie nicht nur den Juden, sondern auch den Heiben, das Evangelium predigen, und dann diesenisten, so daran gläubten, im Namen des Baters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes taufen. Die Getausten hieften sich hernach zusammen, und es wurden Gemeinen Epristi aus ihnen, und diese Gemeinen zusammen machten dann die Kirche Christi aus. Da war also die Predigt zuerst, hernach der Glaube, und dann die Tause.

Alls aber auf die Beise Gemeinen Christi wurden; was war da mit den Kindern zu thun? und wie waren sie anzusehen? Paulus sagt und, daß die Kinder heilig sind, wenn auch nur der Bater oder Mutter gläubig sind.

b, I Cor. 7, 14. Bief find bie Rinber ber Glam en nicht auch von Ratur fündige Creaturen? und fagt be ber herr unfer Seiland! was vom Rleift geboren rb. bas ift Rieifch? Alberbings; und in bem Sinn finb nicht beilig. Bie bann? In bem Ginn: baf fie pon nb an ju bem Wolt bes neuen Bunbes geboten; bas Der Gere ausgesonders Daffin feinem Gigenthum; i Er fich nebetligt bat! Die Rinber find fa ein Ginen im unfere herrn Jefu Chriffi; benn Er but fie nicht t Gold ober Gilber, fondern mit felfiem beitlaen ut ertauft. Es tonnen auch Rinber bes beiligen Gels 8 fcon im Mutterleibe Weitbaftig werben, wie man von bem Johanner, bes Sacharia Gobn, ausbructlich fet. Rann nicht auch ber Glaube in gang tfeinen Ritt in fenn? Sefus nabm ein Rindlein, und fteffete es mit t unter feine Junger, und Dergte baffelbige, und fprach ibnen: Wer ein foldes Rinblein in meinem Ramen frimme, ber nimme mich auf m Darc, 9, 36, 37. Sagt : nicht gleich barauf: Wer atgett biefer germaften eis n. die an mich glauben, bem mare beffer, baf ein üblitein an feinen Sale gebangt murbe, und er erfauft lebe im Meer, ba es am ffeffen ift? Matth. 18. 6. agt nicht Betruf ju ben Juden, ba er von ber Saufe bet zur Vergebung ber Gunden, und von der Gabe B perbeiffenen beiligen Geiftes: Euer, und eurer inder, ift diese Berbeigung? Apostelg. 2, 39. Burn nicht auch Die Rnablein am achten Tage beschnitten. b baburch in ben Bund aufgenommen, ben Gote mit m Abraham und feinen Rachkommen gemacht bat? aut nicht ber Beiland von ben Rinblein, Die man auf n Armen trug, und fie ju Ihm brachte, daß Er fie rubrte: Laffet die Rindlein zu mir tommen und wehret

ibnen nicht, benn folder ift bas Reich Gottes? Marc.

Wenn man nun bas alles mfammennimmt, fo tann man baraus abnehmen, wie es jugegangen ift, bag bie Lindertaufe in der driftlichen Rirche allgemein worden ift. Man fann glauben, bag Gottes Sand es felber fo. gefügt bat, und baff ber beilige Geift, welcher nicht aufborte, die Junger Jeft ju lebren, es in die Bege eingeleitet babe. daß auch die Kinder getauft worden. Und wenn ein Rind getauft wird, und ber Rame bes Baters amb bes Sobnes und bes beiligen Geiftes wird über ibm genennt; follte ibm bas nicht einen Gegen bringen? Wenn eine Gemeine Jefu ein folches Rind mit Gebet und Aleben bem Berrn barbringt; follte bas vergeblich seyn? Wird nicht auch ein Kind Christum burch bie Laufe antieben? Gal. 3, 27. und wird es ber Bater nicht ju feinem Rinde, und der beilige Geiff zu feiner Bohnung, und ju feinem Tempel annehmen? Bang ge-Much ein Rind tann erfahren, mas Baulus fagt:

Gott macht une setig durch das Bad der Wies dergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes, welchen Er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesum Christum unsern Heiland, Sit. 3, 5. 6.

#### §. 142.

Dier ift aber noch das hinzuguthun:

- 1) Daß die Kindertaufe, weil es eine heilige Hands lung ift, die im Namen bes Baters, und des Sahnes, und des heiligen Geistes geschieht, auch billig auf eine einer solchen wichtigen Sache gemaße Weise bedient wird.
- 2) Dag man auch alle Treue barin zu beweisen habe, die Rinder von der Stunde an, da fie getauft worben.

den, für den Heiland zu erziehen; sie vor schlechten Dingen, die ihren Herzen Schaden thun können, zu verwahren; sie zu allen guten und Gott wohlgefälligen Dingen anzuhalten; sie an den Bund Gottes mit uns, zu welchem sie durch die Taufe ausgenommen worden, zu erinnern; sie zum Vertrauen gegen den Vater im himmel, der sie zu Kindern angenommen hat, zu ermuntern; ihnen Jesum Christum, der sie durch sein bitteres Leiden und Sterben erlöset hat, vorzumahlen, und sie mit dem, was Christus seinen Jüngern gedoten hat, bekamt zu machen; sie zu einem kindlichen und getrosten Umgang mit Jesu Christo, sonderlich im Gedet, anzusühren; sie zum Aussuchen auf die Stimme des heiligen Geises, der uns an alles das erinnert, was der Heiland gesagt hat, anzugewöhnen, u. s. w.

3) Daß man die Kinder, wenn sie dem Bosen sollen, und sich der Sunde ergeben — welches leider zu oft geschiehet, — durch Gottes Gnade wieder zuruckssihre. Denn wenn sie sich bekehren, so finden sie alles mal, daß Gott auf seiner Seite über dem Bunde halt, und ihn mit einem Menschen, mit dem Er sich einmal in der beiligen Taufe eingelassen hat, gar zu gern erneuert.

Weil so viele Menschen des Bundes nicht achten, in welchen sie mit Gott durch die Taufe getreten sind, und sich fast alles, was in der Kindheit getauft worden, bernach dem Dienst der Sünde und des Satans wieder ergibt; so ist das die Ursach, warum ein Prediger in der Christenheit, wenn er sein Amt recht wahrnehmen will, nicht aushören darf, die Menschen wieder zu Christo zu weisen, und sie an Christus Statt zu bitten: Lasset euch versöhnen mit Gott. S. J. 121. u. f.

# Wom heiligen Abendmahl.

J. 143.,

Mis Gott dem unter einer graufamen Sclaverey ju Ihm feufgenben und febrevenden Bolte Ifrael eine Soulfe ichaffte, und es mit machtiger Sand aus Egopten ausführte, befahl Er ihnen bas Baffablamm ju fcblach. ten und ju effen. Es mußte nemlich, noch ebe fie Eappten verließen, eine jebe Kamilie ein Lamm nehmen, an bem kein Kehl war, folches awischen Abends, bas ift, nach brey Uhr in ber Nachmittagszeit, schlachten, mit bem Blut Die Thurpfoften bezeichnen, bas tamm am gene braten, ibm aber fein Bein gerbrechen, und es fobann gang aufeffen, boch nicht mit gefauertem, fondern mit gant ungefäuertem Brobe. Da nun nach bem Borte bes herrn, welches Er bem Abargo burch Mofen fagen ließ, ber Burgengel in ber Mitternacht burch gant Egypten ging, und alle Erfigeburt von Menschen und Bieb tobtete; fo murben alle Ifraeliten, beren Thurpfosten mit Blut bezeichnet waren, burchgebends ver-Chont, und es wiederfuhr weder ben Menfchen, noch dem Bieb bep ihnen, einiges lebel. Bon ber Beit an mußten fie bas Paffabfeft, jur Erinnerung ibres Musgangs aus ber egyptischen Sclaveren, jabrlich einmal fevern, und das Paffahlamm, jum Dentmaal ibrer Bewahrung burchs Blut vor bem Burgengel, fcblache ten, am Reuer braten und mit ungefauertem Brobe effen. Doch burfte tein Unbeschnittener bavon effen. 2 Mof. 12, 3. u. f.

Wenn man die Umftande zusammennimmt, die bep dem Passablamm bemerkt werden; so wird es einem gleich wahrscheinlich, daß unser Herr Jesus Christus

dadurch vorgebildet worden. Paulus aber macht es ganz gewiß und fagt:

Wir haben auch ein Ofter - ober Paffahlamm, das ist Christus, für und geopfert. Darum lasset und das Ofterfest halten nicht im alten Sauerteige, auch nicht im Sauerteige der Bosheit und Schalkheit; sondern in dem Süßteige der Lauterkeit und Wahrheit, I Cor. 5, 7. 8.

Doch wieder auf ben Ausgang ber Ifraeliten aus Egypten zu kommen; so war es allerdings eine große Sache, daß Gott ein Bolt von fechsmal bunberttaufenb Mann, burch feinen Knecht Mofes - ber bem bamals febr machtigen Konig Bbarao unter die Augen trat, und ibm im Ramen Gottes fagte, daß er daffelbe follte gieben laffen, mit Beib, und Rind, und Bieb, und allem, - was fie hatten - ausgeführt und in die Frenheit gesett. Seine Babrbeit, Gute, Macht und Gerechtigfeit legte fich in biefem Werke ausnehmend zu Tage. Seine Babrbeit - benn Er batte bem Abraham versprochen. baf Er feine Nachtommen, Die man vierbundert Sabre plagen und zu bienen zwingen murbe, erretten wollte, I Dof. 15, 13. 14. - feine Gute - benn Er fprach au . Brofe: Ich habe gesehen bas Elend meines Bolts in Egypten, und babe ibr Gefchrep gebort über bie, fo fie treiben, ich habe ihr Leib erfannt; - feine Gerechtigfeit - benn die Eappter batten abscheulich tyrannisire über das Bolt Ifrael, und sie auf eine schreckliche Weise geplagt und gequalt. 2 Mos. I. und 2. - seine Macht - benn wer entfest fich nicht über bie Berichte, welche Gott durch die Sand Mose über die Egypter ergeben laffen, und uber feine unerhorten Bunber!

### §. 144.

So groß aber ben Gläubigen bes alten Testaments bie Errettung bes Bolts Ifrael aus ber Sclaveren ber Egypter gewesen ift - fie gebenten berfelben beständig in ihren Lobgefangen, wie man fonderlich aus ben Pfalmen Davids seben kann — so ift boch bas Werk der Erlofung, die durch Jesum Christum geschehen ift, eine unendlich weit größere Sache. Jene bezog fich auf bas Bolt Ifrael, und biefe gebt auf bas gange menschliche Beschlecht. In jener wurden die Israeliten von der leiblichen Sclaveren bes tyrannischen Koniges Pharao frep; Durch biefe merben bie Menschen, bie fich retten laffen, von der Tyranner des Satans und der Sunde — o mas ift bas für ein bartes Joch! - los und frey gemacht. Die Mittelsperson, burch welche jene Rettung geschabe, mar Moses, ein treuer Knecht im Sause Gottes. Mittler, burch welchen biefe Erlofung gefcheben, ift ber Menfch Jesus Chriffus, der herr himmels und ber Erben, und alles beffen, was im himmel und auf Erben Durch viele und große Wunder und Zeichen. Die piele tausend Menschen bas Leben fosteten. tam jene Errettung zu Stande. Diese Erlofung ift burch ben Tod Melu Chrifti, bes Sohnes Gottes, geschafft worben. Dort wurden viel Lammer geschlachtet, und ihr Blut begeichnete die Thurpfosten, bag ber Burgengel vorüber ging : hier ift bas Blut Jefu Chrifti, bes unschuldigen und unbestecken gammes Gottes, bas fellt uns, wenn wir glauben, ficher gegen ben Teufel, ber bes Tobes Bewalt bat, und gegen allen feinen Unbang.

Bie fich in der Errettung des Bolts Ifrael die Bahrheit, Die Gute, die Macht und Gerechtigkeit Sottes

au Sage legt; fo wird in bem Berte ber Erlofung burch ben Job Chrifti, Die Beisheit, Die Gerechtigfeit, Die Barmbergigkeit, die Babrbeit und Macht Gottes noch viel berrlicher offenbaret. Seine Beisbeit zeigt nich darin, baf Gott ein Mittel gefunden, barauf nimmermebr eine Creatur batte benten tonnen, fo viele Dil-Lionen Wenschen von dem ewigen Lode, ben sie verdient batten, ju erretten, und ihnen bas emige Leben bagegen au fcbaffen. Seine Berechtigteit legt fich baburch gu Sage, baf Er Jefum Chriftum, ber ber Belt Gunbe auf fich genommen, mit aller ber Strafe belegt bat, die wir batten leiben follen, welches barum, weil Er ber Sobn Gottes mar, in feinem Gerichte gegolten bat, als wenn wir alle maren bingerichtet worden. Seine Barmbergiafeit iff in bem Wert ber Erlofung baraus flar. weil Er ben Menschen, Die es nicht verbient baben, es auch nicht werth find, ja, die Ihn auch nicht einmal darum baten, bloß aus Liebe und Mitleiden, dadurch die Thure Des Lebens offnet. Seine Babrbeit beffeht in bem Berte der Etlosung berrfich. Denn Er bat alle die Berbeiffungen von dem Beibessamen, der ber Schlange den Ropf gertreten follte, und von bem Samen Abrabams, in welchem alle Sefchlechte ber Erben gesegnet werden follen, mit benen die Propheten angefüllt sind, in Chrifto punctlich erfulket. Seine Macht erweifet fich noch viel berrlicher in bem Berte ber Erlofung, als in bem Berte ber Errettung bes Bolts Ifrael aus ber egyptischen Sclaveren. Denn Chriffus nimmt burch ben Tob bie Macht. bem, ber bes Tobes Gewalt batte, das ift, bem Teufel, und ertofet bie, fo burch gurcht bes Tobes im gangen Leben Rnechte fenn mußten, Ebr. 2, 14. 15. Und wie Er burch feinen Sod ben Grund gelegt \$ 3

hat zu unserer Erlösung von der Obrigkeit'ber Finsternis; so werden nun alle die Sclaven der Sünde und des Teussels, die ihres harten Joches mude sind, und davon gerne frey wären, wenn sie sich zu Jesu Ehristo wenden, und Ihn bitten, daß Er sich als der Heiland aller Welt auch an ihnen beweisen wolle, durch seine Macht dem Feinde entrissen, und durch dieselbe bewahrt und erhalten zum ewigen Leben.

Wie min Gott für nothig gefunden hat, das Paffahlamm, jum Andenken der wunderbaren Errettung des Bolkes Jirael, in Egypten einzuseten; so hat Er, nach seiner tiefen Weisheit und Menschenliebe, jur Erinnezung seines Todes, der uns versohnt und das Leben wiedergebracht hat, das heilige Abendmahl verordnet; wovon wir nun zu reden haben. In der heiligen Schrift beißt es davon:

Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da Er verrathen ward, nahm Er das Brod, dankete und brachs, und gab es seinen Jüngern und sprach: nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird; solches thut zu meinem Gedachtnis. Desselbigen gleichen nahm Er auch den Relch, nach dem Abendmahi, danstete und gab ihnen den, und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des neuen Testaments, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden; solches thut, so oft ihrs trinket, zu meinem Gedachtnis, Matth. 26, 26=28. Marc. 14, 22=24. Luc. 22, 19. 20. 1 Cor. 11, 23=25.

#### §. 145.

Hieraus ift bann furs erfte klar, bag unfer herr und Beiland bas heilige Abendmahl felbst eingesest, und feinen Run-

Jungern hinterlaffen und vermacht habe. Desgleichen bag Er es gn feinem Gebachtnis: verordnet habe; daben Paulus fagt:

So oft ihr von diesem Brode esset, und von diesem Relche trinket, sollt ihr des herren Tod verkans digen, bis daß Er kommt, 1 Cor. 11, 26.

Roch ebe ber herr unfer beiland bas Abendmabl eingefest batte, redete Er gu Capernaum von bem Effen feines Fleisches, und von bem Etinken feines Blutes. Nob. 6, 51 = 57. Die Leute, mit benen Er es zu thun batte, waren eines theils feine Sunger, andern theils ein großes Bolt ber Juden, Die Et Tages vorher in einer Buffe, nabe ben Tiberias, gelebret, ibre Kranken gebeilet, und fie allesamt gespeiset batte, Datth. 14, 13. n. f. Stob. 6. 5. u. f. Es waren ibrer ber funftaufend Dann. obne Beiber und Rinder; und die alle wurden gefattiget mit: funf Berftenbroben und ein paar tleinen Riften, die ber Sort in feine Sant nahm, barüber betete, fie ger's brach, und bem Bolte, welches fich in Reiben gefest batte, bag feines übergangen werben mochte, vorlegen lief. Da fie alle fatt worben, und von ben übrigen Stucken noch amolf Rorbe voll gefüllt maren, ging bas Bole bamit um , ibn jum Ronige ju machen; weil fie anfingen au glauben, Er mare ber Deffias. Diefes be-. wegte ben herrn auf die Seite ju geben; und als Er wieder in Cavernaum mar, fuchten Ihn eben bie Juden Dafelbit. Als Er fie fabe, wollte Er fie barauf fubren. daß sie doch um der Wunder willen, die durch Ibn vor ibreit Augen gescheheu waren, ju Ihm tommen und an Ibn glauben, und nicht bloß um bes Brobes willen. bamit Er fie gefattiget batte, Ihm nachlaufen follten. Da wurden fie bofe und fagten : mas touff bu fur ein'

Beichen, daß wir seben und glauben dir? was wirkest dus Unsere Bater haben Manna gegessen in der Wüsten, Joh. 6, 30. 31. Das veranlaßte den Heiland, von sich selbst, als dem Brode des Lebens, das vom himmel gestommen sep, zu reden, und daß man von Ihm effen musse, wenn man in Ewigkeit leben wolle. Und darauf erklärte Er sich weiter:

Das Brod, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Wele, Joh. 6, 51. Und thut hinzu:

Mein Fleisch ist die wahrhaftige Speise, und mein Blut ist wahrhaftiger Trank, v. 55.

Was fagt bann nun ber herr von bem Effen und Trinfen feines Fleisches und Blutes?

Wer mein Fleisch isset, und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auserwecken, Joh. 6, 54. Und: Wer mein Fleisch isset, und trinket mein Blut, der bleibet in mir und ich in ihm, v. 56.

Eben daffelbe aber wird von bem Glauben an Chriftum gefagt, Denn in biefem Capitel beift es:

Das ist der Bille deß, der mich gefandt hat, daß, wer den Sohn siehet und glaubet an Ihn, habe das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am jungsten Tage, Joh. 6, 40. s. auch Joh. 3, 16. 36.

Epriffus wohnt durch den Glauben in unfern Gerzen, Eph. 3, 17. und wir ziehen durch den Glauben Chriffum an, und find in Ihm, Gal. 3, 26. 27.

Es ist daher kein Zweisel, daß hier in dieser Stelle durch das Essen und Trinken des Fleisches und des Blutes Jesu Christi nichts anders gemennt sep, als der glaubige Genuß an Jesu Christo, der sich selbst

Albst für und gum Opfer gegeben bat, bergestalt, bal Er an feinem beiligen Leibe fur uns tie graufamften Todesftrafen erfahren, und alle fein Blut gur Bergebung ber Gunden fur und vergoffen bat. nemlich in unferm Gundenelend, bas ju unfrer Verfobnung gefchlachtete Opferlamm, feinen fur uns ju Sobe gemarterten Leib, und fein für unfte Gunden vergoffenes Blut, fo begierig annehmen, auffaffen und geniegen, wie ein hungriger und Durftiger bie Speise und ben Trank zu fich nimmt - und bas geschiebt burch ben Glauben - fo effen und trinten wir bas Rleifch und bas Blut Jefte Chriffi. D wie nachbrucklich stellt und unser lieber herr und heiland bas wirkliche Theilnehmen an Rinem Berfohnungsopfer vor! und tann nicht ein jeder, wenn er fich recht untersucht, hierben leicht finden, ob er das erfahren habe, und noch täglich erfahre? Denn unfer herr Jesus Christus ift bas Brob Gottes. bas vom himmel fommen ift, und ber Welt bas Leben gibt, Job. 6, 33. Er fpricht:

Ich bin das Brod des Lebens; wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dursten, Job. 6, 35.

Ift es nicht hieraus deutlich, daß das an Ihn glauben ein Effen und Trinken ift? Daber fagt Er:

Bahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaus bet, ber hat das ewige Leben, Joh. 6, 47. veled Broh bed lebens brauchen wir 211 umster täglis

Dieses Brod bes lebens brauchen wir zu unster taglischen Speise; und haben es und taglich zu erbitten.

## §. 146.

In ben Morten Jefu, worauf fich bas heilige Abends mahl grundet, heißt es:

Rehmet hin und effet, das ift mein Leib — nehmet hin und trinket, das ist mein Blut. Und dann heißt es auch: So oft ihr von diesem Brod effet — so oft ihr von diesem Relch trinket.

Es ist also ein geheimnisvoller Genuß des Leibes und Blutes Christi; das ist, mit dem Genuß des Brodes und des Weines, ist der Genuß des Leibes und Blutes Jest, auf eine uns unbegreisliche, und daher auch unbeschreibliche Weise verbunden, wenn das heilige Abendmahl nach dem Sinn Jesu Christi genossen wird. Das mepnet Paulus mit den Worten 1 Cor. 10, 16.

Der gesegnete Relch, welchen wir segnen, ist ber nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? das Brod, das wir brechen (im Abendmahl) ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi?

das ist, es ist allerdings die Gemeinschaft des Leibes und des Blutes Christi. Sten so gewiß, wie wir das Brod des Segens essen, werden wir des Leibes Christi theilhaftig; und eben so gewiß, wie wir den Wein des Segens trinten, werden wir des Blutes Christi theilhaftig; wir essen und trinten, wir genteßen dieses wie jenes; denn der Heiland sagt:

Mehmet bin und effet, bas ift mein Leib, nehmet bin und trinket, bas ift mein Blut.

Und wir können im heitigen Abendmahl, wenn wir nicht unwurdig dazu nahen, gewiß nicht weniger erwarten, als was unfer herr Jesus Christus im sechsten Capitel Johannis benen verheißen hat, die sein Fleisch und Blut, auch außer dem heiligen Abendmahl, effen und trinken. Denn unser lieber herr hat uns durch das heilige Abendmahl eine besondere Gnade erzeigen, und seiner Gemeine ein Festagsmahl bereiten wollen.

1

Es ist aber wohl zu merten, daß Er das beilige Abendmabl nicht fur die Unglaubigen, fondern fur die Glaubigen eingesett und verordnet bat. Denn wie tein Unbeschnittener von bem Baffahlamm effen burfte, ( §. 143. ) fo foll auch fein Ungetaufter ju bem beiligen Abendmabl bingunaben. Wenn aber jemand getauft ift. er hat aber ben Bund eines guten Gemiffens mit Gott gebrochen, und ift ein Sclave bes Teufels und der Sünde geworben; ber foll sich erft von gangem Bergen bekehren, ebe er fich unterfiebt, bas Dabl bes herrn mit ju genießen. Ift er auch befehrt, fo foll er nicht bingunaben sum beiligen Abendmabl, obne vorber seine Rleiber ju maschen und rein jn machen in bem Blute des Lammes. 1.11

## §. 147.

Zu dem Ende sagt Paulus:

Der Mensch prufe sich selbst, und also effe er von diesem Brode, und trinke von diesem Kelche, I Cor. 11, 28. Die Prufung seiner selbst sollte wol nicht nur zu der Zeit geschehen, wenn man zum heiligen Abendmahl geben will, sondern täglich von uns angestellt werden. Denn weil wir sundige Ereaturen sind, und bis an unser Ende bleis ben, wenn wir gleich durch die Krast Jesu Christi von der Herrschaft der Sünde bestreyet sind; so sinden sich täglich Gebrechen und Versehen, und wir bleiben in manchen Dingen, die uns besohlen sind, leiber! zurück. Das haben wir täglich vor Gott unserm herrn zu erstennen, Ihn um Vergebung unstrer Schulden zu bitten, und uns Ihm zu neuer Gnade zu empsehlen. Insons derheit aber soll das vor dem heiligen Abendmahl geschesben; und weil man aus Eigenliebe, die in allen Mens

schen mehr ober weniger zu finden iff, gar zu leicht beffer pon sich benkt, als man in der That ift: so hat man Gott zu bitten, daß Er uns sein Licht scheinen lasse, damit wir uns selber recht kennen lernen.

Erforsche mich, Gott, sagt David, und erfahre mein Herz; prufe mich, und erfahre, wie ichs meyne, wf. 139, 23.

Paulus ermahnt insonderheit die Corinther zu der Prüsfung. Denn die hatten die Wichtigkeit des Abendmahls nicht bedacht, und daben manches zur Ungebühr unter sich einreissen lassen. Daber wurden einige mit Krankheiten, andere aber mit dem Tode, von Gott gezüchtiget und gestraft; und der Apostel sagt:

Wenn wir von dem herrn gezüchtiget werben, fo if es barum, daß wir mit der Welt nicht verdammt werben, 1 Cor 11, 28. u. f.

Satten fie fich selber gerichtet, bas ift, hatten fie untersucht, mas bep ihnen nichts taugte, und solches erkannt und durch Gottes Gnade abgestellt; so wurden sie nicht fepn gerichtet worden, das ist, es wurde keine solche Bucht über fie gekommen seyn.

Das erste, was ein jeber, ber jum beiligen Abende mabl geben will, ju untersuchen hat, ist dieses, ob er isch auch von Herzen zu Gott bekehrt habe.

Berfuchet euch felbst, sagt Paulus, ob ihr im Glauben sept, prufet euch selbst, 2 Cor. 13, 5. Denn wenn es einem daran fehlt, so ist er gar nicht tuchetig, bes Abendmahls theilhaftig zu werden. S. §. 146.

Wenn wir aber auch bekehrt sind, so haben wir zu untersuchen, ob wir gesund sind im Glauben? ob wir allein auf Christum unfre Hoffnung segen? oder ob wir in diesem und jenem Dinge auf unser Thun und Werke

bauen? Dann baben wir und, nach ber lebre Jefte und feiner Junger, ju prufen, wie wir mit Gott bran find? ob wir mit Refu Christo in einem bergvereraulichen Umgang fteben? ob wir gegen unfern Bater im himmel ein kindliches und gutrauliches herz baben? ob wir uns von dem beiligen Beiff lebren, leiten und führen laffen ? ob wir unfer Rleisch famt feinen guften und Begierben Freuzigen? ob und ber Beiland mit feinem Leiben und Sterben immerbar vor Mugen iff, und unfer Berg barin lebt? ob wir bem Seiland ein ganzes Gigenthum find? - benn wir follen Gott lieben von gangem Bergen, von ganger Seele, von gangem Semuth und von allen Rraften - ob wir mit ben Wegen Gottes, die Er mit uns gebet, aufrieden find? ob wir auch allezeit, und fur als les, Gott und bem Bater, in bem Ramen unfers herrn Jefu Chriffi bantfagen? ob wir in unferm Bebete und in der Kurbitte treu und glaubig find? ob wir unfre Beit recht anmenden . und unfern Beruf nach bem Sinn bes Beilandes abwarten? ob wir mit unfern Borten bem herrn aur Rreube, und unferm Rachften aum Ruten find? ob wir überbaupt die Gebote Christi, die wir nicht nur wiffen, sondern auch balten sollen, treulich beobachten? ob wir unfern Rachften, auch unfre Reinde, lieben wie und felbit? ob wir ibm gerne bienen und bebulflich fenn? ob und bas Beben lieber iff, als bas Rebmen, nach ben Borten bes Beilandes: geben ift felis ger, als nebmen? ob ber Sinn Chrifti in und iff, gern arm und gering zu seyn? ob wir eben so auf bas, mas ben Rachsten betrifft, als auf unfer eigenes, feben? ob wir in einer lebendigen hoffnung ber ewigen Seligkeit fteben, und verlangen abzuscheiben, und ber Christo au fenn? Diese und andere Dinge find es, Die ein Chris

stenmensch bebenken, und sich darnach prufen kann. Da wird er dann tausend Ursachen finden, sich vor bem herrn zu schämen, und zu seinen Füßen zu demuthigen. Und o! wie groß ist uns alsdann der Tod und das Blut Jesu Christi, aus dem wir nichts als Gnade und Vergebung zu erwarten haben.

So sind wir dann wol in und felbst des Abendmahls nicht würdig. Denn was ist der Mensch, und was ist sein Thun? Wenn wir aber durch den Glauben Kinder Gottes und Glieder Christi worden sind; so werden wir allein um Christi, und um seines für uns vergossenen Blutes willen, für würdig geachtet, des heiligen Abendmahls theilhaftig zu werden, und können uns getroft zum Tisch des Herrn nahen. Wir kommen zu dem Abendmahl, wie zu der ewigen Seligkeit, aus lauter Gnade, ohne unser Verdienst und Würdigkeit.

#### S. 148.

Won dem Segen, den man durch das heilige Abendmahl erhalt, ist noch etwas zu sagen. Es ist derselbe allerdings groß; wenn nemlich ein armer Sunder, der im Glauben dem Herrn anhängt, nachdem er sich wohl geprüft, in Hinsicht auf den Tod Jesu, den Er für und erlitten, und auf das Blut desselben, welches Er für und vergossen hat, im Bewustseyn seines Elendes und Mangelhaftigkeit, aber auch in kindlicher Zuversicht, daß ihn der Herr mit seinem Fleisch und Blut segnen wolle und werde, sich dessen nach dem Worte und Besehle Christi, bedient. Denn wenn semand, der die Sünde noch lieb hat, und ein Sclave derselben ist, sich nicht zu Gott bekehrt, oder wenn er sich bekehrt hat, solchen Dingen, die nichts taugen, Plas und Raum gibt. gibt, ind sie weber erkennt, noch bereuet, noch davon abläst, sich zu bem heiligen Abendmahl hinzuwagt; so hat er gewiß statt einen Segen davon zu haben, Schaden davon: obgleich zu glauben ift, das Gott die Unwissenbeit vieler tausend Menschen mit vielem Mitleiden und großer Langmuth trägt. Es wird aber ben dem Benuß des heiligen Abendmahls einem jeden gläubigen Mitgenossen ein neues Siegel der Vergebung seiner Sünden ausgedrückt; denn er genießt den Leib, der für und gegeben ist, und das Blut, das für und vergossen ist, zur Vergebung der Sünden. Daß wir auch durch diezes Mahl, wenn wir und bessen recht bedienen, mit unserm Herrn und Heilande auss genaueste vereinigt werden, solches erhellet aus seinen Worten:

Wer mein Fleisch iffet, und trinket mein Blut, ber bleibet in mir, und ich in ihm, Joh. 6, 56.
Wie die Gemeinschaft der Gläubigen unter einander baburch unterhalten werbe, bas zeiget Paulus an in ben Worten:

Ein Brod ists, so sind wir viele Ein Leib, dieweil wir alle Eines Brodes theilhaftig sind, I Cor. 10, 17.
Wenn nemlich ein Mensch eine gesunde und träftige Speise zu sich nimmt; so haben alle Glieder seines Leibes es zu genießen, und sie werden gemeinschaftlich dadurch gestärkt: so ist es mit einer Gemeine Jesu. Wenn die von dem einen Brode, unserm herrn Jesu Christo, isset; so haben alle Glieder derselben, die zusammen alle Einen Leib ausmachen, es mit einander zu genießen, eines wie das andere; darum wird auch das heilige Abendmahl die heilige Communion genennt, und der Name schicke sich sehr gut dazu. Der heilige Geist lehrt uns dabep, wie hoch man seine Brüder und Schwestern zu schäsen.

schäfen, und wie sehr man sie zu lieben habe; benn Christus hat einen jeglichen von ihnen so hoch geliebet und geachtets daß Er sich für ihn in den Sod gegeben, und ihn nun mit seinem Fleische und Blute speist und trankt. Wenn wir bep dem heiligen Abendmahl bedensten, daß Jesus für unste Sünde sich in den Sod gesgeben, und der heilige Geist und davon den lebendigen Eindruck erneuert; so entstehet auch dadurch ein neuer Eiser in und, derselben getöbtet zu werden und zu bleis ben. Der so wahrhaftige als geheimnisvolle Genuß seines Fleisches und Blutes im Abendmahl stärket und auch dazu, daß wir alles, was dem Sinn unsers Herrn zuwider ist, in und tödten, und demjenigen nachjagen, was seinem Sinn und Vilbe gemäß ist: wovon gleich ein mehreres gesagt werden soll.

Benn bann auch ber Beiland fagt:

Wer mein Fleisch isset, und trinket mein Blut, ber bat bas ewige leben, und ich werde ihn am jungften Tage auferwecken, Joh. 6, 54.

so siehet man daraus, daß die Gläubigen durch das heislige Abendmahl eine neue Versicherung des ewigen Lesbens und der frohen Auferstehung erhalten. Und so beweiset sich Christus, der andere Adam, der alles das wiederbringt, was wir durch die Sünde des ersten Rensstehen verloren haben, als der lebendigmachende Geist, wie ihn Paulus — im Griechischen — ausdrücklich mennt, I Cor. 15, 45. Weil uns der heilige Geist in dem Abendmahl den Tod unsers Herrn Jesu Christi, und die durch sein Blut geschehene Verschnung, auf eine so sonderbare Weise verklart, und wir, durch das Essen seinen so nahen Antheil daran bekommen: so füllt das die Seele

mit einer lebendigen hoffnung. Man denkt, hat Jesus sich darum in den Tod gegeben, daß Er und jum ewigen Leben bringen möchte; und läßt Er und nun, nachdem Er und zu sich gezogen, durch den Genuß seines Leibes und Blutes einen so naben Antheil an seinem Opfer suns pum ewigen Leben auferwecken und in dasselbige in Gnaden aufnehmen werde?

Wenn nun einem armen Sünder, der durch den Glauben an Christum ein Kind Gottes worden ist, so viel Gutes in dem heiligen Abendmahl zu Theil wird; so gedenket er daden an den Jod des Herrn, als die Ursach aller der Gnade, die ihm so reichlich zustleßt. Sein Herz zerschmelzt in Liebe, und ist so voll von Dankbarkeit, daß auch sein Mund davon übergehet. Und das geschieht so oft, als er gewürdiget wird, das Mahl des Herrn zu genießen; und das geht in der Kirche Christi so sort, dis daß Er kommt.

# Von der Heiligung.

#### §. 149.

ie unermeßliche Liebe Jesu Christi, wodurch Er sich bewogen gefunden hat, sein Leben fur uns zu geben, und sein Blut fur uns zu vergießen, und welche auch bev jeglichem Genuß des heiligen Abendmahls unsern herzen auf das seligste erneuert wird, treibt uns mächtig dazu an, daß wir reichlich dankbar werden, alles das von uns thun, was ihm an uns nicht wohlgefällt, und uns nach dem bestreben, was seinem herzen lieb ist. Das bringt uns auf die Materie von der heiligung.

Dierben ift erfflich ju merten, daß bie beilige Schrift bas Wort beilig nicht immer auf einerley Beife, auch nicht in einerlen Sinn gebraucht. Im alten Tesfament wird alles bas beilig genennt, was Gott bem herrn gewibmet und geweihet ift, was von bem gemeinen und gewohnlichen Gebrauch abgefondert und fur 3hn bestimmt ift, was 3hm als ein besonderes Eigenthum, bas Er fich vor anbern ermablet bat, juffebt, und mas Ihm zu einer Gabe und Opfer gebracht wird. So fagt 1. E. Mofes ju dem Bolt Ifrael: Du biff ein beilig Bolt Gott beinem herrn. Dich bat Gott , bein herr. ermablet jum Bolt bes Eigenthums aus allen Boltern. bie auf Erben find, 5 Dof. 7, 6. Und fo wird bas Bort genommen in bem Befehl Gottes an ben Bofes: Beilige mir alle Erffgeburt - bepbe unter ben Menfchen und bem Bieb; benn fie find mein, 2 Dof. 13, 2. Huf Die Weise beiligte man bem herrn baufer, 3 Dof. 27, 14. Gelb. 2 Ron. 12, 4. Schate, I Chron. 27, 20. Rinder und Schafe, 2 Chron. 29, 33. —

Die Borte Pauli:

Alle Creatur Gottes ift gut, und nichts verwersich, bas mit Dankfagung empfangen wird: benn es wird geheiligt burch bas Wort Gottes und Gebet, 1 Zim.

4, 4. 5.

beziehen sich auf den Unterschied der reinen und unreinen Speisen, welchen das alte Testament mit sich brachee. Derselbe fällt, nachdem das alte Testament seine Endsschaft erreicht hat, allerdings weg; und nun wird ein Bisch, oder eine andere Creatur, die von den Gläubisgen mit Danksagung genossen wird, durchs Wort Gotselb und durchs Gebet, zu einer reinen Speise, ob sie gleich dem Bolt Istael, als unrein verhoten worden.

Sum andern wird bas Wort beilig, und beiligen. auch im neuen Teffament in einem fo weitlauftigen Sinn genommen, daß alle biejenigen, bie mit ber Gemeine Befu in Berbindung fleben, ohne Unterschied unter bem Ramen mit begriffen find. Go fagt g. E. Betrus ut denen bin und ber gerftreut wohnenden von Gott erwählten Fremdlingen: 3hr fept das beilige Bolt, das Bolf bes Eigenthums - 1 Petr. 2, 9. Paulus nennt Die Gemeine in Corinth die Geheiligten in Chrifto Jesu, I Cor, 1, 2, die romifche, die berufenen Beiligen, Rom, I, 7. und die ephefische, die Beiligen und Glaubis gen an Christo Jesu, Eph. 1, 1. Ja mas noch mehr: Paulus fagt von einem Manne, ber noch ein Beibe ift, fich es aber gefallen lagt, bep feinem Beibe, bie an Chriffum glaubt, ju mobnen, und von einem Beibe. die noch eine Beibin ift, aber ben ihrem Mann, ber fich gu Chrifto betehrt bat, ju bleiben tein Bebenten tragt, auch von ben Rindern, bie fie mit einander jeugen, bag fie beilig find. Der unglaubige Mann, beift es, ift gebeiliget burche Beib, und bas unglaubige Beib wird geheiliget burch ben Mann. Sonft maren eure Rinber unrein: nun aber find fie beilig, r Cor. 7, 14. f. S. 141.

Jum britten werden alle diesenigen, die Vergebung der Sunden in dem Opfer und dem Blute Jest durch den Glauben erlangt haben, heilige und Geheiligte genennt. Von den Corinthern, die vorher in offenbaren Werken des Fleisches gelebt, heißt est: Ihr sepd abgemaschen, ihr sepd geheiligt, ihr sepd gerecht worden, I Cor. 6, 11. Das ist dann eben so viel, als was wir Offenb. 1, 5. lesen: Jesus Christus hat und geliebet, und gewaschen von den Sunden mit seinem Blute: und was Ebr. 9, 14. steht: Das Blut Christi, der sich selbs

ohne allen Wandel burch den beiligen Seift Sott geopfert hat, reiniget unfer Gewissen von den todten Werken. —

Bum vierten finden wir von der heiligung folgende Spruche in der Schrift, als g. E.

Jaget nach der Seiligung, ohne welche wird nich mand ben herrn sehen, Ebr. 12, 14. Desgleichen: Das ist der Wille Gottes, eure heiligung, I Peff. 4, 3.

Der Berr lasse eure Bergen gestärket, unsträssich seyn, in der Seiligkeit vor Gott, und unserm Bater, auf die Zukunst unsers herrn Jesu Christi, I Thess. 3, 13.

Laffet uns von aller Bessedung des Fleisches und des Geistes und reinigen, und fortsahren mit der Seisligung in der Furcht Gottes, 2 Cor. 7, 1.

Gott hat uns nicht berufen gur Unreinigkeit, fond bern gur Seiligung, I Sbeff. 4, 7.

und von diefem letten Begriff der heiligung wird eigent-

#### §. 150.

In allen diesen Worten der Schrift werden Leute angeredet, die durch den Glauben an Jesum Ehristum schon Kinder Gottes waren. Diese gehörten also schon zu der Gemeine Jesu Christi, die das auserwählte Geschlecht, das königliche Priesterthum, das Volk seines Eigenthums, das heilige Volk genennt wird. Sie waren schon mit dem Blute Jesu gewäschen, gereinigt und geheiliget; und ihre Sünden und Schulden waren ihnen vergeben worden. Sie hatten sich dem herrn unserm heiland, und durch Ihn dem Bater im himmel, mit Leib und Seel

Seel schon ergeben, und waren Gotte ein beiliges Opfer, worden. Sie waren mit dem beiligen Geiste schon verssiegelt, der wohnte in ihren Herzen, und sie waren das, her ein heiliges Gotteshans. Wenn ihnen nun gesagt wird: jaget der Heiligung nach — sahret fort in der heiligung — was ist dann damit gemeynt? und wie ist, es dann zu verssehen?

Die heiligung nimmt allerdings ihren Ansang durchbie heiziche Bekehrung zu Gott. Unste herzen werden genänigt durch den Glauben, Apostelg. 15, 9. Cap.:
10, 43.: Wir sterben der Gunde, wenn wir gläubig werden, und wollen ihr nicht weiter leben; dagegen ziehen wir Ehristum an, Gal. 3, 27. denn der Glaube ist, wie Lutherus sagt, ein göttlich Werk in uns, das uns wandelt und neugebieret aus Gott, Joh. 1, 13. und tödtet den alten Adam; machet uns ganz andre Wenschen von herzen, Wuth, Sinn und allen Kräften, und bringet den heiligen Geist mit sich, in der Vorrede zu derEpistel Pauli an die Römer. Wir werden also, wie die heilige Schrift bezeugt, neue Creaturen durch denGlauben.

Wie sie kaum jur Welt gebornen Kinder. Ein solches Lind hat zwar Leib und Seele, und bringt alle Kraste der Seele und alle innerliche und außerliche Glieder des Leides mit: es muß aber genahrt, gepfiegt, und wahrgenommen werden, daß es wachse, bis es zur völligen Statur kommt. So zeiget sich dann auch das Bild Christi, und alles, was dazu gehört, zwar gleich Ansangs in der neuen Creatur, das ist, in einem Mensschen, der durch den Glauben ein Kind Gottes warsden ist. Er muß aber, so Jange er lebt, wachsen in

allen Stüden an dem Saupte Chrisso Jest, und Ihm. täglich mehr ahnlich werben, wie schon S. 105. gezets get worden; und wenn das geschieht, so fahrt er fort in der Heiligung — er jaget der Heiligung nach.

Bott verwandelt auch ben Menfchen nicht bergeffalt auf einmal, bag er aufhorte, ein funbiger Menfch ju fepn. Denn wenn er fich betebrt, fo wird er gwar fren gemache von ber Berrschaft ber Gunde - weil er unter ber Gna-De flebt, fo tann bie Gunbe nicht über ibn bereftben --Der Satan tann auch die Gemalt, Die et vorber ibes this hatte, nicht mehr über ibn ausuben; benn er wird fres von feinen Stricken, womit er vollber nach beffelben Millen gebunden war. Der Blaube überwindet auch bie Melt, und fest ibn in ben Stand, fich von tor losgureifen, und ihre bofen Bege ju verlaffen. Er muß aber. fo lange er lebt, burch Gottes Onabe immer auf ber Sut fevn, und gegen alles bas angeben, was bem Bilbe und bem Sinne Chrifti nicht gemaß ift. Er muß fic immer verwahren gegen das, mas aus bem Rleifthe, bas iff. aus feiner verberbten Ratur gegen ben Sinn Chrifff hervorkommt, und fich bavon reinigen. Er muß bent Reitungen bes Satans und ber Belt immer wiberfieben. amb fich mit benfelben nicht einlaffen; und wenn er bas eteulich thut, fo fabrt er fort in ber Beiligung - et jaget der heiligung nach. hieraus werden folgende Spruche ber beiligen Schrift flar:

Leget von euch ab, nach bem vorigen Banbel, ben alten Menschen, ber burch Luste in Irrthum sich verberbet; erneuert euch aber im Geiste eures Gemuths, und ziehet ben neuen Menschen an, ber nach Gott geschaffen ift, in rechtschaffener Gerechtigkeit und heis ligkeit. Eph. 4, 22.Lu. f. und:

Biebet ben alten Menfchen mit feinen Berfen ans, und ziehet den neuen an, ber da verneuert wird zu ber Ertenntnig, nach bem Sbenbilbe beff, ber ibn geschaffen bat, Col. 3, 9. To.

Durch ben alten Menfchen wird bie verberbte und funbige Art, die wir von Ratur baben, und mit jur Welt bringen, mit allen ihren bofen Folgen und Fruchten, verfanden, fo wie fie oben beschrieben ift, f. 53. u. f. Die bem Bilbe Gottes gemaffe Met, welche wir in bem Denfchen Befu Chrifto findett, wovon S. 49. getebet worben, wird burch ben neuen Menschen verstanben. Jene follen wir ablegen, und diefe annehmen.

#### 

Die Rechtfertigung - welche barin beffebet, bag eis nem armen Menfchen, ber burch Gottes Gnade fein Sundenelend ertemet, und mit bemfelben im Blauben qu Chrifto tommt, alle ftint Gunden vergiben werben, um des Blutes und Lobes Christi willen — gebt alfo por der Beiligung, von ber wir gu reben baben , vorber. Es ift aber die Beiligung mit ber Rechtfertigung fo genau verbunden, bag, wenn ein Menfch, bem feine -Sunden vergeben worben, fich ber Beiligung nicht be-'fleißiget, fondern bagegen faul und unfruchtbar ift in ber Erteminif unfere herrn Jefu Chrifti; fo beift es bon ibm : er ift blind, und tappet mit ber Sand, und vergiffet bie Reinigung feiner vorigen Gunden, 2 Vett. I. 2. 9. Wir muffen noch diefes binguthun , daß ein Denfch, auch nach feiner Befehrung, Die Rechtfertigung immer nothig bat, das ift, er bat immer Urfach, um Bergebung feiner Schulden gu Gott gu fleben; und bas bort nicht auf, fo lange er in ber Welt lebt. Diefes lernt man Ti

in ber Schule bes beiligen Geiffes verfteben, und wir tonnen und nicht cher barein finden, als bis Er uns folches felber flar macht. Denn wenn ein Denfch, ber Die Last ber Gunben fühlt, und barüber schmerzlich beerubt ift, ber ben Rufen bes Beilands ber armen Gumber, Gnabe findet, und bamit gleichfam überftromt mirb: so bentt er gemeiniglich, nun ser alles in ber besten und Schonften Ordnung mit ibm. Es tonn ibm geben, wie Betro, ber ju bem Beiland fagte: Berr, ich will mein Leben für dich laffen! und er ift in Babrbeit fo gegen Ibn gefinnt. Die schlechten Dinge, an benen er vorber feine Frende batte, werben, ber bem Gefühl ber Gnabe und ber burch ben beiligen Beift ihm jugeficherten Bergebung ber Gunbe, ibm fo etelhaft, daß er bofft, er werbe nun gar nichts mehr davon inne werben. Wird er bernach gewahr, dag er noch im Fleische ift, daß er die verderbte Natur noch bat, und sich sowol in seiner Seele, als in feinem Leibe, fo manches hervorthut, welches Dem Sinne Christi nicht gemäß.ift; fo wird er gemeinige lich irre an fich felbft; jumal wenn er fo manches, ben aller guten Meynung, verfieht, und fo viel Bebrechen. Unvollkommenbeit, und Mangelhaftigkeit ber fich findet. Da lebre ibn bann ber beilige Geift, bag er bem Beiland, als ein armer Gunber, immer ju ben Rufen fallen, und . Ihn um Bergebung bitten tonne, folle, und muffe; und Dat er jemand gur Seite, ber in ben Begen Gottes erfabren ift, fo tommt er balb bagu - wenn er fich fagen lagt, und guten Rath annimmt - baff er ben beiligen Beift, umb beffen fuge Lebren, verfteben lernt. Ift er Dann treu, und geborfam, fo butet er fich vor Gunden, und erfvart fich baburch viele Angst und Roth. Daben bentt er nicht, bag feine Gebrechen, Unvollfommenbeit,

٩

und Mangelhaftigfeit, was Geringes feyn, fonbern er fcomt fich barüber von Bergen, und flagt es bem Beiland oft mit pielen Thranen. Der beilige Geift ift fo treu und unermubet in feiner Arbeit an ibm. bag Er ibn nicht bingeben laft in Unwiffenbeit feiner Bergebungen. feines Buruchleibens, und feiner Schulben. Der Beiland gibt ibm bann von Beit ju Beit immer neue Berficherungen feiner Liebe, Onabe, und Bufriebenbeit mit ibm, und so geht die Rechtfertigung immer fort. Man vfle get biefes die tagliche Buffe ju nennen, und wer biefelbe recht verftebt - bag viele einen vertebrten Begriff bavon haben, und bas fur bie tagliche Bufe balten, wenn fie ber Gunde bienen, ben Willen bes Fleisches und ber Bernunft thun, und dann Angft und Roth barüber baben . weil fie Rinber bes Borns find, ift, leiber! nur au wahr - ber wird auch ertennen, daß biefelbe bey einem Rinbe Gottes, fo lange es im Rleifche lebet, nicht unterbleiben tonne.

Daraus find bie Morte Johannis, die er nicht an die Welt, fondern an die Glaubigen gefchrieben hat, ju verfiehen:

So wir sagen, wir haben keine Sunde, so verführen wir und felbst, und die Wahrheit ist nicht in und. So wir aber unste Sunde bekennen, so ist Er treu und gerecht, daß Er und die Sunde vergibt, und reiniget und von aller Untugend — x Job. 1, 8, 9.

Das ist erstlich die Rechtsertigung — Er vergibt uns die Sunde — und zum andern die Seiligung — Er reiniget uns von aller Untugend. — Gott thut alles durch Christum, s. S. 83. Und so wird uns Christus, wenn Er uns zur Weisheit geworden, das ist, wenn Er uns erleuchtet hat, daß wir Gott und seinen Willen und

fonderlich und selbst, wenigstens dem Anfang nach, ptennen gelernt, jur Gerechtigkeit, das ift, wir hin Ihm die Erlösung durch sein Blut, nemlich die gedung der Sünden; dam wird Er uns auch jur Laung, das ift, Er reiniget uns von aller Untugend, macht uns seinem Bilde wieder abnlich; und endlich Er uns auch jur Leldsung, wenn Er mus von allebel frey macht, und aus Gnaden zw sich nimn den Himmel, Amen. 1 Cor. 1, 30.

.**§.** 152.

Esiffi demnach Chrifins Jesus unfre heiligung, die Schrift sagt, daß Er und von Gott dazu gen worden sep, I Cor. I, 30. welches keinen andern i haben kann, als daß Er es iff, durch den wir, nach Willen Gottes, geheiliget werden. Daß Er und seinem Blute wasche, das iff, daß wir durch sein Vergebung der Sunden haben, und in dem Sinn i Ihn geheiliget werden: das iff vorher schon ange worden. Beil wir aber jest von der heiligung r die darin bestehet, daß wir von den Dingen, die nach seinem Sinn sind, befreyet und gereiniget, un sein Bild gestaltet werden; so ist zu merken,

1) Daß Er uns die Gnade zu diefer Seili mit feinem Leiden und Sterben erworben habe.

Ich heilige mich selbst für sie, auf daß auch sie beiligt seyn in der Wahrheit, (Joh. 17, 19.) sagt Er zu seinem lieben Bater in dem Gebet, n Er Ihm nicht nur seine Jünger, sondern auch all empfahl, welche durch ihr Wort an Ihn glauben i den. Der Sinn dieser Worte ist: Ich gebe mich die einem Opfer hin sur sie, auf daß auch sie dir ein L

werben, ein Opfer, bas lebendig, beilig, und bir wohls gefällig fen, nach Rom. 12, 1. Gben bas besagen auch solgende Schriftstellen:

Unfer Beiland Jesus Shristus hat sich selbst für uns gegeben, auf daß Er uns erlösete von aller Umgerechtigkeit, und reinigte Ihm selbst ein Volk zum Ligenthum, das sleißig wäre zu guten Werken, Lit. 2, 14.

Ebriftus hat euch versihnet mit dem Leibe-seines listeischen fches-buich ben Sob, auf daß Er euch derstellete heilig, und unsträssich, und ohne Tadel nor Ihm selbst. Col. 1.11221 und an

Spriftus hat geliebet die Gemeine, und hat kich felbst für sie gegeben — auf das Er sin Ihm felbst dur stellete, eine Gemeine, die horrlich san, die nicht babe einen Flecken, oder Aunzel, oder des etwas, sandern daß sie heilig sey und unsträstich, Epb. 5, 251 u. s.

- 2) Daß Er uns, als das volltommene Bith Gottes, nach s. 49. nicht nur ein Vorbild ist, nach dem wir in der Heiligung gebilder werden sollen, (f. §. 105.) sondern daß auch sein Denken und Wollen, sein, Beten und Weinen, sein Reden und Schweigen, sein Arbeiten und Ruben, sein Schafen und Wachen verdienstlich für und ist. Wie Er unste Sunden auf sich genommen, und in dem Gerichte Gottes so erschienen ist, als wenn Er selbst der Sunder ware; so wird Er nun mit aller seiner Werechtigkeit und Heiligkeit durch den Glauben unser wir werden in Ihn eingekleidet, und erscheinen in Ihn por Gott.
- 3) Er schenket und, nach seiner Berheißung, Ezech. 36, 26. ein neues Herz, und einen neuen Geist, und seine

feine Buchtigungen bienen und bagu, bag wir feine Beis ligung erlangen, Ebe. 12, 10. Da wird die von Ihm gegebene Berbeifung erfüllt:

Er, ber Berr, unfer Beiland, ift wie bas Reuer eines Goldschmide und unte bie Seife ber Bafcher. Er wird figen und fchmelgen, und bas Gilber reinigen: : Er with die Rinder Levi reinigen und läutern, wie Gold und Silber, Mai, 3, 2, 3,

- 4) Bir baben auch in unferm heren Jeft Web fo Rraft genny jur heiligung. Er felbft fagte feinen Jüngan:

Bleibet in mir und ich in euch. Gleichwie ber Rebe - tann teine Krucht bringen von ibm felber, er bleibe bann am Weinffoct; affo anch ihr niche, ihr bleibet Dann in mir. Ich bin ber Beinffoct, ibr feid bie Reben. Wer in mir bleibet, und ich in ibm, – der bringet viel Frucht, denn obne mich könnt 🖟 ihr nichts thun, Joh. 15, 4. 5. 1. Joh. 2, 28. 2 Detr. 1, 3. 11. f.

#### 153.

Die unbegreifliche Herunterlassung bes großen Königs der Shren, unfers herrn Jefu Chriffi, ju ben armen Sundern, mit benen Er fich einmal so gnabig eingelas fen hat, tragt überbem gar vieles ben ju ihrer Beilinung, Er hat ihnen damit, daß Er ihnen alles vergeben, womit fle Ibn betrubt batten, icon ibr Bert genommen. Sie haben Ihn um soviel lieber, als Er ihnen, ba fie doch nichts als Strafe verdient, fo gar viel vergeben! Sie werben baburch fo gueraulich ju 3bm, bag fie teine feligere Stunden auf Erben wiffen, als die fie mit Ibm perbringen konnen. Und weil Er ihnen ihre Schulben, !!

í

1

felbft für lauter Gunben balten - fie find cs - reichlich und täglich vergibt, und mit ihrer achbeit Mitleiden bat; so bindet bas ibre Bergen mehr an Ihn. Sie lernen Ihn burch Erfahrung mebr tennen, als ben barmbergigen, gnabigen, ihmenben, gutigen, freundlichen, und unveranderceuen Kreund ber Armen und Elenden. Das alles bann, bag fie fich nichts fo febr munfchen, als gur Ebre und Freude ju merben. Mus Diefens be werden fie allen den Dingen gram, die feinem auwider laufen, und wünschen davon gereinige au Dagegen febnen fie fich von Grund bes berfo ju fenn und ju werben, wie Er war in ber und wie Er noch ift. D wie inniglich freuen b baruber, wenn fle boffen tonnen, bag. Er fle laffen werbe, bis Er fie feinem Bilbe vollig abnjemacht bat. Und weil fie miffen, bag folches diesem Leben gewiß geschehen werbe: fo warten it Berlangen auf feine Erscheinung, ober ihre wlung ju Ihm. So fieht es aus mit ben Leudie dem Seiland treulich und von ganzem Berzen zen.

#### §. 154,

beilige Geist gibt sich viele Mabe, unfre heiligu befördern; daber wird Ihm die heiligung auch ers zugeschrieben, 2 Thess. 2, 13, 1 Petr. 1, 2. 15, 16. und wir werden ermahnt, unsre Seelen zu machen, im Sehorsam der Wahrbeit, durch beist, 1 Petr. 1, 22. Wenn wir auf die Arbeit iligen Seistes in unsern herzen acht haben, so wir solgendes. Remlich

1') Er macht und bie Borte Jeft, und feiner Apoffel und Propheten , beutlich und flar , und erinnert und fleifig an biefelben.

2) Er zeiget und bie Dinge, Die bem Ginn Jeft nicht gemaf find, und von benen wir und loszumachen haben, nicht nur überhaupt, fondern auch besonders, gant unermubet an.

3) Er fellt und Jeftin Chriffum, als bas Cbenbild Gottes, an bem wir feben tonnen, wornach, wir und ju beffreben baben, fleifig vor bie Mugen, und

macht und fein Erempel unvergeflich.

4) Er bort nicht auf, die Seelenangff und Tobes vein unfers herrn Sefte Chriffi, unferm Gemuthe gu erneuern, und weifet uns auf die Arfach feines Leidens und Sterbens, baß folches auch batum nothig gewefen. damit das in Abam verlorne Bild Gottes burch Chriffum wieder in und bergestellt murbe.

5) Er erregt in und einen Etel an ben Dingen, bit bem Beiland guwiber find, und einen tiefen Schmer uber biefelben; lebrt uns auch unaufborlich bitten, baf und Gott bagegen in feinen Schut nehmen, und und in Gnaden bavon erlofen wolle.

6) Auf der andern Seite gibt Er uns ein inniges Boblgefallen an ben Dingen, welche ben neuen Menschen in Chrifto ausmachen, ober baju gehoren, und macht, baf wir nicht mube werben. Gott barum zu bitten, und und barnach zu bestreben.

7) Benn wir bie Rlarbeit bes herrn. Beilandes, mit aufgebecttem Ungefichte fchauen . fo werben wir verklare in basselbige Bild von einer Rlarheit zu der andern, als vom Geren, der der Geik ift; 2 Cor. 3, 18.

- 8) Derselbige Geist, der ber herr ift, macht uns das herz unsers lieben Baters im himmel, welches von Liebe gegen uns brennt, immer mehr bekannt, und lehrt uns in allen Anliegen kindlich getrost zu Ihm nahen, und unser herz vor Ihm ausschütten.
- 9) Er ethält uns auch in dem zärtlichen Umgang, und einer innigen Herzvertraulichkeit mit dem, der sich aus Liebe für uns in den Tod gegeben. Dem klagen und sagen wir dann alles, was und fehlt, und was uns quält, und Er nimmt Theil daran, und hilft uns gewiß. Wer darin zurückleibt, der bleibt ohnsehlbar auch in der Heiligung zurück.
- 10) Der heilige Geist öffnet uns auch die Augen, bas wir die Berheißungen Gottes, darüber man erstaumen muß, nicht nur verstehen, sondern auch im Glauben saffen; und auch bas macht uns munter, der heiligung nachtuigen.

#### §. 155.

Doch der heilige Geist nimmt sich unserer nicht nur überhaupt an: sondern einen jeden armen Sunder, der durch den Glauben zu Christo kommt, nimmt Er in seine besondere Pflege. Er kennet einen jeden Menschen durch und es ist vor Ihm nichts verborgen. Der Beist erforschet alle Dinge, auch die Tiese der Gottheit, I Cot. 2, 10. Daß Er sich gefallen läßt, in den Mensschen zu wohnen, ist schon eine große herunterlassung von Ihm: was soll man aber davon sagen, daß Er die allergeringsten Umstände derselben wahrnimmt? Und das thut Er doch. Wenn sie das Wort Gottes wothig haben zur Lehre, oder zur Warnung, oder zum Troste, wer zur Stärtung, oder zur Bestrafung; und

se benken selbst nicht baran; so erinnert sie der heilige Beist zu rechter Zeit an alles das, was unser Herr Zeitas Christus seinen Jüngern, und was die Jünger Iest den Gemeinen gesagt haben, s. Joh. 14, 26. Die Wahrs heit macht uns frey, nach dem Worte Christi Joh. 8, 32. Wer leitet uns aber in alte Wahrheit? der heilige Geist, nach Joh. 16, 13. Durch die Erkenntuis dessen, der uns berusen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend, das ist; Jesu Christi, unsers Herrn, wird uns alle götte liche Kraft, so viel zum Leben und göttlichen Wandel dies net und nöthig ist, geschenkt, nach 2 Petr. 1, 3. Wer verklart uns aber Jesum Christum? der heilige Geist, nach Joh. 16, 14. Wenu wir so schwach sind, daß wir nicht beten können; so hilst Er unster Schwachheit auf, nach den Worten Pauli:

Der Geift bilft unfrer Schwachbeit auf. Denn wir wissen nicht, mas wir beten follen, wie fiche gebubret, sondern der Geift felbst vertritt uns aufs beffe mit unaussprechlichen Seufzen - Rom. 8, 26, f. auch v. 27. Menn wir irren, fo bringt Er uns jurecht; fallen wir, fo bilft Er und auf; geben wir auf dem Wege bes herrn, to leitet und führet Er und und nimmt fich unfrer überall mutterlich an, f. S. 115. u. f. Wenn wir nun fo taglich inne werden, wie Er unfrer fo treulich mabrnimmt, mit welcher Gebnib Er und tragt, wie weislich Er und regirt, wie unermubet Er an und arbeitet, wie oft Er unfer Bert in ber Liebe Jefu entgundet, wie traftig Er und bepftebt. mit welcher Langmuth Er mit uns verfabrt - benn wie oft batte Er Urfach von und ju weichen, und Er thut es boch nicht - fo bindet bas unfre Bergen auf eine unaussprechliche Weise an Ibn. Wir freuen und . auch wol mie Thegnen, über diefen unfern Dergensgaff, und min wünschen ewiglich in seiner Pflege zu bleiben. Und wenn wir das thun, so wandeln wir im Geist, wir lassen und von Ihm regiren, wir solgen Ihm kindlich, nach der Ermahnung Pauli, Gal. 5, 16. Wer siehet nicht, daß die Gemeinschaft des heiligen Geistes, welche Paulus den Corinthern wünschet, 2 Cor. 13, 13. zu dem großen Werte unserer Heiligung ganz unumgänglich gehöre? Wenn der heilige Geist in unsern Derzen am Ruder ist, und wir uns wie Kinder von Ihm leiten lassen, so bes weisen wir uns als Gottes Kinder.

Welche ber Geist Gottes treibe — es beist eigentlich, welche sich von dem Geist Gottes regiren lassen — die sind Gottes Kinder, Rom. 8, 14. Gal. 5, 18. Da gibt auch der heilige Geist unserm Geiste das Zeugsnis, das wir Gottes Kinder sind, Kom. 8, 16, und rust in uns das Abba, lieber Bater, Rom. 8, 15. Gal. 4, 6. Wir tödten durch den Geist des Fleisches Werte, Rom. 8, 13. das ist, alles, was aus der verderbten Ratur entssteht, nach Matth. 15, 19. und Gal. 5, 19. u. f. und das gegen werden wir erfüllet mit Früchten des Geistes, als Liebe, Freude, Friede, Geduld, u. s. w. Gal. 5, 22.

## S. 156.

Die Schrift bezeugt, daß mit dem von Ewigkeit gefaßten Borfat des Baters, uns durch Christum selig zu machen, zugleich verbunden gewesen, daß wir durch Ihn das in Abam verlorne Bild Gottes wieder erlangen, und in Ihm beilfg werden sollten.

Es hat une erwählet durch Chriffum, ehr der Welt Grund geleget war, daß wir sollten seyn beilig und unfträslich vor Ihm, in der Liebe, Eph. 1, 4. Welche Er zuver versehen hat, die hat Er auch ver-

vronet, daß sie gleich seyn sollten dem Sbenbilde seines Sohnes, Rom. 8, 29.

Alls die von Ihm bestimmte Beit erfullet war, sandte Er feinen Sobn in Die Welt, ein Opfer fur uns gu werben, und und Die Geligfeit ju etwetben; machte Ihn aber angleich zu unfrer Seiligung, (I Cor. I, 30.) das iff. an bem einigen Bege, bie vefforne Beiligfeit wieber gu erlangen. Benn wir dann ju Chrifto tommen, Ion im Glauben annehmen, und unfre Gunde betennen; fo ift Er - ber Bater, f. v. 7. - getreu und gerecht, baf Er und die Sunde vergibt, und reiniget uns von aller Untugend, I Joh. 1, 9. Das ift es, was der heiland faat : Ich bin ber rechte Beinflock, und mein Bater iff ber Beingartner. Ginen jeglichen Reben an mir, ber ba Rrucht bringt, wird Er reinigen, daß er mehr Srucht bringe, Job. 15, I. 2. Und wie und ber Bater unfers Berrn Jefu Chriffi, nach feiner großen Barm. bergigfeit, wiedergebieret in einer lebendigen Soffnung. 1 Detr. 1, 3. fo heiligt Er uns auch in feiner Wahrbeit, dbet in feinem Worte, Job. 17, 17. — Er gibt ding feine Gnabe, buf wir bem Evangelio gehorfam merben, und fo merben wir beilig - Benn wir 3bm unfre Doth flagen, und Ihn um feine Gnade bitten; fo boret Denn ba Er seinen eigenen Sobn für und alle babin geneben; wie follte Er und mit Ihm nicht alles fcbenten? Rom. 8, 32. Seine Arbeit ift and grundlid, und gebet nicht nur auf eines und bas anbere, fonbern auf alles, mas jur Abthuung bes alten Menichen, mit feinen Werten , und jur Berftellung bes Bilbes Gottes in und gebort. In bem Ginn fagt Paulus:

Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, und alles, was an euch ift, euer Geist damit

— damit ift wahrscheinlich das in der Wiedergeburt und geschenkte neue Berg gemennt — samt der Seele und dem Leib, musse behalten werden unstrafslich auf die Zukunft unsers herrn Jesu Christi. I Thess. 5, 23.

Weil wir auch so wol im innerlichen als im außerlichen so viele Proben seiner Liebe, seiner Gnabe, seiner vaterslichen Sorge, und der genauesten Theilnehmung an alsen, anch den geringsten Umständen, in denen wir und bestinden, erfahren; so macht das unste Liebe zu Ihmeimmer vertraulicher und zwersichtlicher. O wie vielträgt und das aus auf dem Wege der Heiligung; und das Gebet Christi:

Detlige ffe, Bater, in beiner Mahrheit, bein Wort ift die Bahrheit, Joh. 17, 17. Tommt und immer zu ftatten; wir ernten, was Er gefaet bat.

#### §. 157.

Peienand barf benken, daß damit alles gesagt ware, was von der Gnadenarbeit des Vaters, und des Sohnes, und des heiligen Geistes, zu unster Heiligung gesagt werden könnte. O nein! denn es ift unbegreislich, mits hin auch unbeschreiblich, was sich Gott für Rühe um den armen Wenschen gibt, um ihn wieder in den seligen Zustand zu bringen, aus welchem er gefallen ift.

Inzwischen ift aus bem, was bis baber gesagt worden, beutlich zu erseben, wie man folgende von der heiligung handelnde Spruche zu nehmen und zu versfiehen habe.

Lasset uns von aller Besischung des Fleisches und des Geistes uns reinigen, und fortsahren mit der Zeisligung in der Furcht Gottes, 2 Cor. 7, 1.

Ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu Ihm — Ihm gleich zu werden — der reiniget sich, gleichwie Er auch rein ist, 1 Joh. 3, 3.

Ihr send theuer erkauft, darum so preiset Gott an eurem Leibe, und an eurem Geiste, welche find Gottes, 1 Cor. 6, 20.

Ein jeglicher unter ench misse feinen Leib zu behalten in Seiligung und Spren, I Thess. 4, 4.

Jaget nach — der heiligung — Ebr. 12, 14: Diese und andre Stellen ber Schrift können unmöglich so genommen werden, als wenn sich der Mensch aus eigenen Krästen nach der heiligung bestreben sollte; denn der heiland sagt ausdrücklich, nicht zu der Welt, sondern zu seinen Jüngern: ohne mich könnt ihr nichts thun, Joh. 15, 5. und Paulus schreibt den Gläubigen zu Philippen: Gott ists, der in euch wirket beyde das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wollgefallen, Phil. 2, 13.

Was hat dann nun ein Wensch zu thun, ber fich reinigen will, gleichwie Er — ber Herr — auch rein ist — der Gott an seinem Leibe und an seinem Seiste preisen will — turz: ber der Heiligung nachjagen will? Er seit billig voraus, 1) daß die Heiligung nothig sep. Denn Gott hat von Ewisteit, da Er uns in Ehristo erwählt, uns dazu verordnet, daß wir dem Ebenbilde seines Sohnes gleich sepn sollten, (h. 156.) Ehristus hat sich darum für uns in den Tod gegeben, auf daß wir geheiliget würden in der Wahrheit, (h. 152.) Und ist nicht aus den vielen daselbst angeführten Schriftsellen klar, daß Gott unste Heiligung haben wolle?

2) Daß die Heiligung eines Menschen, der bem Beiland durch ben Glauben angehort, teine unmögliche Sache

Sache set, und wenn er von Natur noch so verberde ware. Denn da der Bater, der Sohn und der heilige Geist an der heiligung eines jeden Menschen, der durch den Glauben ein Kind Gottes ist, so ernstlich arbeiten, (h. 152. u. s.) wie könnte sie unmöglich sepn? Es ware dann, das ein Mensch, nachdem ihm Gnade wiedersaheren, am Glauben Schiffbruch litte, und ein zweymal erstorbener Baum wurde.

Es jaget bemnach ein Menfch, ber in Chriffo Gnade gefunden, der nun alle nothige Treue beweiset, und fich von dem beiligen Geiff regiren laft. Der Beiligung guvorderst glaubig nach; das ift, er hat das findliche Bertrauen, Gott konne, wolle, und werde alles bas an ibm thun, was ju feiner heiligung nothig iff. S. Shil. 1, 6. Beil er weiß, daß er obne ben Delland nichts thun tann; fo fucht er, nach ber Ermabnung Chriffi: Bleibet in mir, und ich in euch, Job. 15, 4. immer in ber innigften Gemeinschaft mit Ihm gu fteben: und wenn er bie nicht immer im Genuft bat, fo ift es ibm wie einem Kinde, das von der Mutter entwohnt wird: ep wie pflegt bas nach ber Mutter gu weinen! Des freven Butritts jum Bater, welchen mir burch Chris ffum haben, bedienet er fich gar ju gern, und bedentet Die Worte Jesu, daß seine Auserwählten ju Ihm febrepen Lag und Racht, und Er alles unfehlbar gibt, mas fie in Jesu Ramen von Ihm bitten. Wenn ibn ber Beis land au feiner Befferung gucheiget, fo nimmt er foldes ouf den Rnien an, wenn es ibm gleich fchmerglich webe thut, und weiß aus Erfahrung, daß er allemal einen nicht geringen Segen bavon bat. Mertet er, bag ber Deiland was wider ibn bat, es fep was kleines ober was großes; fo rubet er nicht, bis ibm ber Spiland in

feinem Bergen bie Berficherung gibt, bag Er mit ibm Auf Die Stimme bes beiligen Beiffes .. aufrieden fep. mertet er unabläßig, und gibt acht auf bas, was berfelbe von Tage ju Tage, von Stunde ju Stunde, von Biertelftunde ju Biertelftunde, gern ben ihm ju Stande brachte. Bor bem eigenen Rennen und Laufen, St. ben und Birten, wobey gemeiniglich etwas gut gemennt, aber nicht getroffen wird, butet er fich mit großem Rleif: tenn es bintert Die Arbeit bes beiligen Beiffes, bie und allein ficher führt. Und weil ber beilige Beift alles bev ber Burgel fucht, so wol wenn er etwas, das nicht tangt, ben und megschaffen mill, als wenn er bas, mas zum Bilbe Gottes geboret, ben und ju Stande ju bringen fucht; so überläßt er sich Ihm findlich, und baben fabrt er mobi.

Neberhaupt iff hierben zu merken, daß alles, was von der heiligung, und von dem halten der Gebote Gottes, noch ferner gesagt werden wird, niemals so zu nehmen sep, als wenn das von des Menschen eigenen Rrästen erwarter wurde. Der Sinn ist vielmehr dieser: wenn einem Menschen die Gnade wiederfährt, daß er durch den Glauben an Christum ein Kind Gotzes, und des heiligen Geistes theilhaftig wird: so soll er die Liebe und Treue des Vaters, und des Sohnes, und des beiligen Geistes, und insonderheit des Mittlers Jesu Christi, die von da au über ihn waltet, nicht vergeblich sepn lassen, 2 Cor. 6, 1. denn die Schrift redet hart wider diesenigen, die sich auf die Weise versündigen; wovon wir nur solgendes ansühren wollen:

Wer da hat, dem wird gegeben, daß er die Fulle habe; wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, das er hat, Math. 13, 12. Der heiland hat diese Worte mehr als einmal eingesschäft, und man kann ans Watth. 25, 14. u. f. deutslich sehen, was der Sinn derstlich sehen. Wenn einer von der ihm verliehenen Gnade keinen gottgefälligen Gebranch macht, so ist es eben so, als wenn er sie nicht empfangen hatte, und der Erfolg davon ist dieser, daß ihm, wenn er in dem Leichtsun fortgehet, die Gnade wieder entzoagen wird. Ueberdem sagt der heiland:

Mein Vater wird einen jeglichen Reben an mir, der nicht Frucht bringt, wegnehmen, Joh. 15, 2. Wer ein Rebe ist an dem Weinstock Jesu Chrisso, der hat gewiß Saft und Krost von Jhm. Wenn er aber den Sast und Krast aus Chrisso vergeblich empfängt, und keine Früchte bringt: wie gehts dann mit ihm? Der Vater nimmt ihn weg — er wird weggeworsen, und verdorret — man wirst ihn ins Feuer, daß er verbrennt, s. v. 6.

#### **5.** 158.

Ein dem Heiland kindlich ergebener und nach der Beisligung sich Mirebender Mensch benkt so wol an die Worte: Machet keusch eure Seelen im Gehorsam der Wahrsbeit, durch den Geist, ju ungefarbter Bruderliebe, I Petr. 1; 22.

als an bie Worte Pauli:

Ich ermahne euch, lieben Bruder, burch die Barmbergigkeit Gottes, daß ihr eure Leiber begebet, oder darbringet jum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig fep, welches fep euen vernünftiger Gottesbienft, Rom. 12, 1.

Die Seele keusch machen ift so viel, als fich, ber Seele nach, reinigen von allen Dingen, bie uns vor Gott be-

sieckt und unrein machen. Dahin gehören alle mit dem Sinne und dem Borte unfers herrn Jesu Christi nicht übereinstimmende Ideen und Mepnungen; desgleichen alle von dem Verderben der Natur hersließende Vorstellungen und Phantasten; nicht weniger alle mit der Lehre und dem Bepspiel Jesu streitende Reigungen und Gemüthebewegungen, und dergleichen. Von allen diesen hat man sich durch den heiligen Seist zu reinigen, im Gehorsamder Wahreheit des Evangelii, und davot zu bewahren; und so entsteht dadurch unter andern auch eine ungestätte Bruderliebe.

Wollen wir unfern Leib dem herrn jum Opfer geben, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ift; so haben wir zuvörderst wohl zu bedenken, daß er ein Tempel des heiligen Geistes ift.

Wisset ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel best heilis gen Geistes ist, ber in euch ist, welchen ihr habe von Gott, und seyd nicht euer selbst? 1 Cor. 6, 19. Wir haben auch die Worte wohl zu merken:

Biebet an den herrn Jesum Chrift, und wartet bes Leibes, boch also, daß er nicht geil werde, Rom. 13, 14. Da wird dann der Gebrauch unfrer Glieder nach dem Sinn Christi eingerichtet. Paulus fagt:

Begebet nicht der Sunde eure Glieder ju Baffen oder Werkzeugen der Ungerechtigkeit, sondern begebet oder ergebet euch selbst Gotte, als die da aus den Todten lebendig, oder auferstanden sind, und eure Glieder Gotte, ju Waffen oder Werkzeugen der Gerechtigkeit, Rom. 6, 13. Und:

Gleichwie ihr eure Glieber begeben habt jum Dienft ber Unreinigkeit, und von einer Ungerechtigkeit zu ber andern; also begebet nun auch eure Glieber jum Dienfte

Dienffe der Gerechtigkeit, daß fie heilig werben, Rom. 6, 19. f. 1 Cor. 6, 15.

Jacobus redet insonderheit von der Junge, und zeiget, wie nothig es sep, dieselbe im Zaum zu halten, Jac. 3, 2=12. Unfte äußerliche Sinnen, die von den Menschen, ebe sie sich bekehren, so schändlich gemisbraucht werden, muffen dann auch ben Leuten, die Jesu Christo angehören, in den rechten Gebrauch kommen. Denn wer dieselben nicht wahrnimmt, und darüber nicht wacht, daß sie vor dem Misbrauch bewahrt und recht angewender werden; der, leidet ohnsehlbar auch Schaden an seiner Seele. Darum sagt Paulus:

Der Friede Gottes, welcher hober ift, dann alle Vernunft, bewahre eure Gerzen und Sinne in Christo Jeft, Phil. 4, 7.

#### S. 159.

Menn ein Rind Gottes fein Berg und feine Ginnen nicht treulich bewacht, fo kann es in Berfuchung geratben. Es ift noch in ber Welt, Die Belt aber liegt im Argen. und Rleifcbesluft. Mugenluft und boffartiges Befen regirt in berfelben. Run find mir alle ein gunber, in bem auch ein bofer Runte fangen tann. Es tann alfo gescheben, bag etwas von bem Berberben, bas in ihm ift, aufgeregt wird. Bas ift bann ba ju thun? Go balb man · to was gewahr mirb - ber beilige Beift aber nimmt fich unser, in folden Umffanden, treulich an - bat man fich jum Beiland ju wenden , Ihn um Bergebung ju bitten, und um feinen Bepftand bagegen anzusteben. Daben ift auch nothig, daß man, fo viel möglich, alle Gelegenheit fliebe, woraus man Seelenschaden baben fann, f. I Joh. 2 15. U. f.

Der Satan und fein Anbang unterlagt anch nicht, die Glieder Jesu ju versuchen. Dagegen baben wir Lag und Racht zu machen, daß es ibm nicht gelinge, einen Eingang ber und ju finden, und etwas in und ju erregen , moburch wir verunffaltet und verunreinigt werben. Sat aber jemand bas Unglud, bag er in Bersuchung kommt, und allerhand Bofes in ihm aufgeregt wirb; was ift ba ju thun? Furd erfte ift billig, baf er bie Schuld ben fich fucht: benn wenn er bem Berfucher im Blauben veff miberffanben und fich bemabrt batte; fo wurde ber Satan von ibm gefloben und er in die Umffande nicht gekommen feyn. G. G. 59. 3um andern, fo bat er bem Beiland feine Roth tindlich ju flagen, und die Reinigung in feinem Blute, und die Bergebung und Tilgung feiner Gunben, glaubig ber 3bm ju fichen. Und wenn er bas - bagu treibt ibn ber beilige Geiff treulich an - von Bergen thut, und 3hn um die Errettung aus ber Bersuchung unablagig bittet; fo wird auch bie Berfuchung fo ein Ende geminnen, bag er Gott bafur wirb banten tonnen. Bas 6. 71. von ben Berfuchungen Cbrifft gesagt worden. das tommt und ber unfern Berfuchungen au fatten. Denn es beift :

Wir haben nicht einen hobenpriefter, der nicht konnte Mitleiden haben mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ift allenthalben, gleichwie wir, doch ohne Sunde, Ebr. 4, 15. Und:

Darin Er gelitten bat, und versucht ift, tann Er belfen benen', bie versucht werben, Ebr. 2, 18.

#### §. 160.

Bon ben Dingen, die ju bem alten Menschen, ben wir ablegen sollen, und ju seinen Werken, geboren, insom berbeit

berbeit zu reben; so ist zwar nicht möglich, alles das zu nennen, wovon sich diejenigen, die der Heiligung nachjagen, zu reinigen und loszumachen haben; indes kann man doch dasjenige anzeigen, worauf man vornemlich zu seben bat, daß es nicht Schaden bringe, und daraus kann man auf das andere schließen.

Da ift dann zuerst und überhaupt, der Sleischesssinn zu neunen, welcher in allen Menschen, die durch den Glauben an Spristum noch nicht neue Creaturen worden sind, herrschet. Er bestehet darin, daß man den Triesden und dem Willen der verderbten und sündigen Natur solgt, und, wie es der Apostel ausspricht, nach dem Fleische wandelt, Rom. 8, 1. Wer sleischlich gesinnet ist, der vollbringet, so viel an ihm ist, die Lüste des Fleisches, nach dem Ausdruck Pauli, Gal. 5, 16. Ueder wen der Fleischesssinn herrscht, und wer unter der Eclasverep seiner eigenen Natur sieht; der ist noch kein Kind der Gnade. Denn Vaulus sagt:

Sleischlich gesinnet seyn, ist eine Seindschaft wis der Gott, sintemal es dem Geses Gottes nicht unsterthan ift, denn es vermag es auch nicht, — es ift der Lod, Rom, 8, 6, 7.

Wenn nun ein Wensch an Jesum Christum glaubt, und bie heiligung sucht, ber wacht über sich selbst; und wennt sich etwas von dem fleischlichen Sinn in ihm regt, so wendet er sich gleich zu dem Freunde der armen Sunder, klagt es Ihm mit einem tiesen Schmerz, bittet Ihn um Gnade und Vergebung um seines Blutes und Todes willen, und sucht in seiner Kraft die ersten Funken dieses Uebels zu ersticken.

Insonderheit aber ist zum andern der bosen Gewohnheiten zu gedenken, in welche die Menschen, ehr sie sich bekehren, zu gerathem pflegen, und die zu dem Raturverderben in Leib und Seel noch hinzukommen. Bekehrt sich nun jemand von Herzen, so wird er durch die Snade unsers Herrn Jesu Ehristi in den Stand gesetzt, sich von denselben loszumachen: sie können nicht über ihn herrschen. Da hat er aber auf den heiligen Geist zu merken, der ihn treulich erinnert, so oft sie sich melden, und den heiland anzustehen, daß Er ihm dagegen bepsiehe, ihn davon errette, und um seines Blutes und Sodes willen ihm das vergede, was sich davon noch bep ihm sindet. Auf die Weise wird er darüber Herr sepn, und durch Gottes Gnade bleiben, und die bose Setwohnheit wird von Zeit zu Zeit immer mehr abnehmen.

Bum britten ift ber argen Gebanten Ermabnung gu thun, welche aus bem herren fommen, und von benen unfer herr Jesus Chriffus Matth. 15, 19. 20. ausbrudlich fagt, daß fie den Menschen verunreinigen. bem Borte Gottes, und bem Sinne Jefu Chrifti guwider gedacht wird, bas sind alles arge Gedanken. gleichen, mas mit ber Liebe Bottes und bes Rachften nicht besteben tann, bas find arge Gedanten. Sie find Rruchte eines verberbten Berftanbes und perfebrten Bil. lens, und Gott ift ber Richter berfelben, Ebr. 4, 12. Es fann auch gefchehen, dag bergleichen arge Gebanten vom bofen Feind berrühren. So fand g. E. Satan wider Ifrael, und gab dem David ein, baf er Ifrael aus hochmuth gablen ließ, I Chron. 22, 1. Der Teufel gab dem Juda Simonis Ischarioth ins herz, daß er Tesum aus Geig verriethe, Joh. 13, 2. D wie nothig iff es alfo, uber fich ju machen, und fich aller Gedanten, bie nichts taugen, ju fchamen, Gott beswegen um Bergebung ju bitten, und fich bavon ju reinigen und los :

loszumachen. Merke man bubsch auf die Stimme bes beiligen Geiffes, so wird einem alles leicht.

Biertens: burch ben betrubten Gunbenfall iff in bem Menfchen eine unregelmäßige, abgottische und fundliche Eigenliebe. Bott bat wol in den Menschen, wie in alle Thiere, Bogel, Fische, und Burmer, einen Inffince und Reigung gelegt, fich vor Schaben ju vermahren, und auf ihre Erhaltung ju feben. Darum fagt Paulus: Riemand bat jemals fein eigen Fleisch gehaffet, fondern er nabret es und pfleget fein, Eph. 5, 29. aber ein Denfch fich felbft mehr liebet, als Gott feinen herrn, ia wenn er fich felbft mehr liebet, als feinen Rachften; fo ift die Sache nicht in ber Ordnung, wie fle Sott haben will. Ift bas nicht aus Matth. 22, 37:39. gant offenbar? Segen Diefe verfehrte und fundliche Eigenliebe gebet ber beilige Beift in ben Bergen berer, die Christo angehoren, ernstlich an, und wir haben und, sobalb wir fie gewahr werben, bavon ju reinigen, und immer bagegen auf unfrer but ju fepn. Denn biefe garflige Art zeiget fich immer wieber aufs neue. .

Wir follen aber nicht Gefallen an uns felber haben — benn auch Christus nicht an Ihm felber Gefallen hatte, Rom. 15, 1. 3.

Fünftend: das Trachten nach hoben Dingen ift den naturlichen Menschen ganz gemein, da doch die Schrift 'faget:

Trachtet nicht nach hohen Dingen, Rom. 12, 16. Ein Rind Gottes tann nicht vom Sochmuth regirt werben, und wen ber Sochmuth beherrscht; ber ist vor Gott ein Greuel.

Er zerstreuet, die hoffartig sind in ihres Gerzens Sinn, Luc. 1, 51. Es liegt aber ber Same bavon in allen Menschen. Hoffart, eine Frucht des Hochmuths, kommt aus dem Herzen, und verunreiniget den Menschen, Marc. 7, 21.

11. Wer also auf seine Heiligung bedacht ist, der reinigs sich davon, und thut es von sich, 'so bald er im Lichte des heiligen Geistes etwas davon merkt; und das thut er so oft, als sich wieder etwas davon zeiget. Und daben ist er vor dem Heiland tief beschämt über dieser so garstigen Naturart, und bittet darüber herzlich um Vergebung.

Sechstens: ben Geiz, ba man sich mit Rahrung und Rleibern nicht begnüget, sondern reich werden will, nennt Paulus eine Wurzel alles Uebels, I Tim. 6, 10. und sagt von benen,

bie ba reich werden wollen: sie fallen in Versuchung und Stricke, und viel therichter und schädlicher gufte, welche versenten die Menschen ins Verderben und Verdamnis, I Jim, 6, 9. u. f.

Der Geiz kommt aus dem herzen, und verunreinige ben Menschen, Warc. 7, 21. 22. und wer aus Gott geboren ift, bet kann kein Sclave bes Geizes seyn. Wer sich vom Geiz beherrschen läßt, ber ift also gewiß noch kein Rind Gottes. Was thun also diejenigen, denen ihre Heiligung anliegt? Sie geben acht auf ihr herz und die Arbeit des heiligen Geistes in demselben, und wenn bep ihnen etwas hervorkommen will, das des Geizes Art hat, so klagen sie es ihrem herrn und heilande; — sie bitzen um die Reinigung seines Blutes, und um Bepftand gegen dieses Uebel, — sie nehmen es nicht in Schutz, sondern sie töden es.

Tootet eure Glieber, Die auf Erben find — bas iff, alles was ju bem Fleischesfinn gebort, welcher ift eine Reind

Feindschaft wider Sott — den Geiz, welcher ist Abgötteren, Col. 3, 5.

Denn bie Schrift fagt:

Seph ist nun mit Christo auferstanden, so suchet, was droben ift, da Christus ist, sigend zur Rechten Gottes. Tracheet nach dem, das droben ist, nicht nach dem, das auf Erden ift, Col. 3, 1. 2.

#### §. 161.

Rerner gebort hierher fiebentens, ber Unglande. Diefer ift eine dem menschlichen Bergen angeborne schabliche Seuche, die und zeitlich und ewig in Jammer und Roth Wenn Gott burch fein Wort ben Glauben in und angundet, fo wird bas in ber Schrift feinen größten Werten gleich geachtet. Gott, ber ba bieg bas Licht aus ber Binfternif bervorleuchten - Er fprach, es werbe Licht , und es ward Licht - ber bat einen bellen Schein in unfre Bergen gegeben - Das ift, Er bat nicht nut Jefum Chriffum unfern Bergen ju ertennen gegeben, fondern bat auch gewollt, daß burch uns entstande ble Erleucheung von der Ertenntnig ber Rlarbeit Gottes, in bem Angesicht Jesu Chriffi, 2 Cor. 4, 6. Weil wir aber fo gar elend find, fo viel Mangelhaftinteit an uns tragen, ef fo oft verfeben, und und fo manches w Schulden tommen laffen; fo entftebt in und mehr, als es gu benten ift, bie Frage: wird nicht Gott bes Bergebend mude werben? Wir Menfchen benten leicht von Bott, Er fen wie wir. Wir fonnten bas nicht aussteben, wenn es jemand fo schlecht mit und machte, wie wir es mit Gott machen. Bir wurden gewiß in einen Eifer gerathen, und ibn fahren laffen; jumal wenn wir ibn mit Boblidun überbauft batten. Geben wir nun

Sechstens: ben Geig, ba man sich mit Ra und Rleibern nicht begnüget, sonbern reich werben nennt Paulus eine Burgel alles Uebels, I Tim. ( und sagt von benen,

bie ba reich werden wollen: fie fallen in Bersu und Stricke, und viel thörichter und schädlicher welche versenken die Renschen ins Verberben Verbamnis, I Tim. 6, 9. u. f.

Der Beiz komme aus dem Herzen, und vermweinig Menschen, Marc. 7, 21. 22. und wer aus Gott gift, der kann kein Sclave des Geizes seyn. We vom Geiz beherrschen läßt, der ift also gewiß nod Kind Gottes. Was thun also diejenigan, denen Heiligung anliegt? Sie geben acht auf ihr herz u Feindschaft wider Gott — den Geig, welcher ift Abgotteren, Col. 3, 5.

Denn bie Schrift fagt:

Sepb ihr mm mit Christo auferstanden', so suchet, was broben ift, ba Christus ist, sigend jur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, das droben ist, nicht nach dem, das auf Erben ist, Col. 3, 1. 2.

#### §. 161,

Rerner gebort hierher fiebentens, ber Unglande. Diefer ift eine bem menschlichen Bergen angeborne schabliche Seuche, die und geitlich und ewig in Jammer und Roth Wenn Gott burch fein Wort ben Glauben in und anjundet, fo wird bas in ber Schrift feinen größten Werten gleich geachtet. Gott, ber ba bieg bas Licht aus ber Rinfternig bervorleuchten - Er fprach, es werbe Licht , und es ward Licht - ber bat einen bellen Schein in unfre Bergen gegeben - bas ift, Er hat nicht nut Jesum Chriffum unfern herzen ju ertemen gegeben, fonbern bat auch gewollt. baf burch und entftanbe bie Erleucheung von ber Erfenntnig ber Rlarbeit Gottes, in bem Angesicht Jesu Chrifti, 2 Cor. 4, 6. Weil wir aber fo gar elend find, fo viel Mangelbaftinkeit an uns tragen, ef fo oft verfeben, und und fo manches ju Schulben tommen laffen; fo entftebt in und mehr, als es gu benten ift, bie Frage: wird nicht Gott bes Bergebens mube werben? Wir Menfchen benten leicht von Gott, Er fen wie wir. Wir tonnten bas nicht aussteben, wenn es jemand fo schlecht mit und machte, wie wir es mit Gott machen. Bir wurden gewiß in einen Eifer gerathen, und ibn fabren laffen; jumal wenn wir thn mit Mobithun überhauft batten. Geben wir nun

folden Gebanken Plat und Raum; fo kommen wir in ' eine Dunkelheit, die Freudigkeit ju Gott verliert fich. und wir find alsbann nicht im Stanbe, unfern Weg getroff zu laufen. Ift bam bas ein Gote wohlgefälliger Buffand? O nein! Bir muffen vielmehr unfte Richts nutigfeit befennen. Ihn tindlich um Bergebung bitten, und zu feinem Gnabentbron binzunaben, und und an bas Wort balten : Go wir unfre Sunbe betennen, fo ift Er treu und gerecht, bag Er uns die Gunde vergibt, und reinigt und von aller Untugend, I Joh. 1, 9. Ber in ber Beiligung gunehmen will, ber muß bad ju feinem tag. lichen Geschäfte machen, und auf die Beife fich reinigen, fonst wird er nicht weit tommen. Benn wir auf ben beiligen Geift merten, ber uns Jefum Chriftum, und fein Dofer immer vertlart, fo wird ber Unglaube ben uns feine Macht frigen.

Achtens: Die Bewegungen bes Gemuths. find an und für fich selbst nicht unrecht, wenn ich diejenigen ausnehme, die aus einer bofen Burgel machfen . 1. E. ber Reib. Sie merben aber nach ben Umftanben ju einem Unrecht und Gunde. Daber bat ein jedes, bas ber Beiligung nachjaget, über feine Gemuthebetwegungen und Affecten ju machen, und wenn bergleichen bep ibm entfichen, mit Bleif ju untersuchen, wie es bamit Denn wenn einer g. E. jornig worben ift, und er ist. befinnt fich, warum, und wie, und mit welchen Rolgen er zornig fen; fo wird ibm fein Berg bald fagen, ja bet beilige Beiff wird ibm zeigen, wie er feinen Born anm. feben babe. Wenn man Eph. 4. 26. 31. Col. 3, 8. 1 Sim. 2, 8. Jac. 1, 19. 20. nachlieft, fo fieht man leicht, daß man bey bes Menschen Born eber mas Boies au furchten, ale mas Gutes ju erwarten bat. Na es

kann geschehen, daß der Zorn eines Wenschen zu einem offenbaren Werke des Fleisches wird, Sal. 5, 20. welches ihn von der Erbschaft des Reiches Sottes aussschließt, wenn er darin beharret. Findet nun jemand, daß er mit seinem Zorn sich verschuldet; der mag ja zu dem Heiland eilen, und sich davon reinigen und lossmachen lassen. Wit der Traurigkeit ist es auch so. Es gibt eine Traurigkeit der Welt, 2 Cor. 7, 10. die ein jeder von sich thun, und sich davon reinigen muß, der sich nach der Heiligung bestrebt. Freude und Sanstemuth — sind Früchte des Geistes, Gal. 5, 22.

Reuntens. Rur noch eins ift anzumerken. Die Menschen haben, ebe sie sich bekehren, gemeiniglich geswiffe Schooffunden, und die sind einem auch nach ber Bekehrung sehr gefährlich. Jacobus sagt:

Ein jegticher wird versucht, wenn er von seiner eisgenen Lust gereist und gelockt wird, Jac. 1, 14. Da wird die Schoofsunde eines Menschen seine eigene Lust genennt, und er wird davor gewarnt. Des Judas Ischarioths eigene Lust war der Geiz, und weil er davon nicht gründlich curirt wurde, so brach sie ihm zulest den Hals. Wer nun wahre Treue in der heiligung beweiset, der merkt auf die geringste Regung der eigenen Lust, und reinigt sich davon in der Krast Jesu Christi und seines Geistes, ohne sie zu schonen und zu hegen.

Aus allen diesen angeführten Erempeln flebet man, baf nichts nothiger ift, als allen den schlechten Dingen gleich vom Anfang, wenn man fie bey sich spurt, mit Ernst entgegen zu gehen. Thut man das nicht, so wird aus dem Funten, den man mit einem Finger hatte aus. Sichen können, ein um sich fressendes Feuer.

#### §. 162.

Wie num hieraus zu erkennen ift, was es beise, ben alten Menschen samt seinen Berken ausziehen; so ist auch von dem Auziehen bes neuen Menschen noch etwas zu sagen. Die Schrift beutet damit nichts anders an, als daß wir ums durch Gottes Gnade bestreben sollen, dem Bilbe Gottes, welches durch den Fall verloren worden, wieder ähnlich zu werden. Das machen die Worte deutlich:

Biebet den neuen Menschen an, der nach Gott gesschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit, Eph. 4, 24. f. 1 Mos. 1, 26. 27. u. f. und Col. 3, 10.

Paulus druckt bas so aus:

Biebet an den herrn Jesum Chrift, Rom, 13, 14. In einem andern Orte bat er gesagt:

Wie viel eurer getauft find, die haben Chriffum angezogen, Gal. 3, 27.

Das hat keinen andern Sinn, als: sie sind durch den Glauben an Christum, auf den sie getaust worden, des Opfers Jesu für uns und unste Sünden theilhaftig, und in seine Gerechtigkeit eingekleidet worden, und Christus ist mit ihnen, wie sie mit Ehristo, auf das innigste verbunden worden. Wenn nun Paulus zu den Römern, die Christum in der Tause schon angezogen hatten, sagt: ziehet an den Herrn Jesum Christ; was mepnt er dann damit? Er will ihnen damit soviel sagen, sie sollen allen Fleiß anwenden, dem Bilde Jesu Christi ähnlich zu werden, so gesinnet zu senn, wie Er gesinnet war, und zu wandeln, wie Er gewandelt hat, s. Gal. 4, 19. Denn Christus, das vollkommenste Ebenbild Gottes, ist

unfer Borbild, nach dem wir uns zu richten haben; das Original, davon wir Copien werden follen. Darum fagt Petrus:

Mach dem, der euch berufen hat, (das ift, nach seinem Sinn und Erempel,) und heilig ift, seph auch ihr heislig, in allem eurem Wandel, 1 Petr. 1, 15. Und: Ehristus hat gelitten für und, und und ein Borbild gelassen, daß ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen, 1 Petr. 2, 21.

Bie aber der herr unfer Heiland unfer nächstes Vorbild ist, das uns auch darum, weil Er selbst als ein Wensch in der Welt gewesen, am meisten zusagt, s. S. 49. und S. 105. so sind wir auch auf unsern lieben Vater im Himmel gewiesen; auch Ihn haben wir zum Vorbilde:

Sepb barmherzig, sagt ber heiland, wie auch euer Vater barmherzig ist. Denn Er ist gutig über die Undankbaren und Boshaftigen, Luc. 6, 35. 36. und Math. 5, 44 45.

Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, thut wohl denen, die euch hassen, bietet für die, so euch beleidigen und verfolgen: auf daß ihr Rinder seyd eures Vaters im Simmel. Denn Er lässet seine Sonne aufgeben über die Bosen, und über die Guten, und lässet regnen über Gerechte und Ungerechte.

Im Briefe an Die Epbefer beift es:

Bergebet einer bem andern, gleichwie Gott euch vergeben hat in Christo. So seyd nun Gottes Nachfolger, als die lieben Rinder, und wandelt in der Liebe, Eph. 4, 32. Cap. 5, 1.

Es ift aber wohl zu merten, daß das ganze Leben Jesu pr feinem Mittleramte mit gebort. Er war als Mittler amikben Gott und ben Menschen nur um unserwillen

auf Erben. Er wurde ein Menfch, wie wir, boch obne Sunde, auf bag Er bie Menthen mit feinem Tobe erld. fen mochte. Db Er wol reich mar, marb Er boch and um unsertwillen, auf bag wir burth feine Armuth frich wurben. Er gab fich unter bas von Ihm : felbit dem Bolk Afrael gegebene Gefes, und wurde bemfelben in allen Studen auf bas allervolltommenfte geborfam . auf baf Er bie, fo unter bem Gefes waren, bas ift, bie unter bem Aluche und 3mange bes Gefetes feufzeten, etiofete. und wir die Rinbschaft empfingen, ober Rinber bes neuen . Gnabenbundes murben, welcher in Gerechtigfeit und Kriede und Freude in bem beiligen Beift bestebet. Sein Bandel auf Erden mar nach ber Babrbeit Gottes in Seiligkeit und Gerechtigkeit, Die Ibm gefällig ift. Bell Er die Menfchen Gotte mit feinem Tobe verfobnen wollte; fo mufite Er felbft fur feine eigene Berfon teines Opfers nothig baben.

Denn einen folchen Sobenpriefter follten wir haben, ber ba mare beilig, unschulbig, unbeflect, von ben Sundern abgesondert — bem nicht taglich noth mare, wie jenen Sobenprieftern, querft für feine eigene Sunde Opfer qu' thun, Ebr. 7, 26. 27.

Er mußte ein unschuldiges und unbestecktes kamm seyn; sonst ware Er Sott kein angenehmes und willkommenes Opser gewesen. Das wurde im alten Testament badurch vorgebildet, daß, nach dem Gebot Gottes, kein kamm, das einen Fehl hatte, dem Herrn zu einem Opser gebracht werden durfte; sonst war es kein Ihm angenehmes Opser. Christus aber hat sich selbst ohne allen Bandel, das ist, ohne einigen Fehl, Gotte geopsert zu einem süssen Geruch, das ist, sein Opser war lieblich, und Ihm zur Freude. Mithin gehörte das zu dem Mittlerams

bristi, daß Er, ohne Label und ohne Sunde, sein gans Leben, und seinen Wandel auf Erden, bem Willen bottes, ohne die geringste Ausnahme, gemaß führte.

Es ist demnach das Leben und der Wandel Christi uf Erden nicht nur unser Vorbild, sondern es liegt laus Esegen für und in demselben. Es kommt und also lies zu que, was Jesus gethan hat, z. E. sein kind, ther Sehorsam, sein Fleiß ber der Arbeit, seine Sanstauth und Demuth, sein Wachen und Fasten, sein Bitten nd Fleben u. s. w. alles bringt und Segen, und diens itt zu unserm Heil.

#### **6.** 163.

Sest ist noch anzumerken, daß und zu Boferberung unrer Heiligung an keib und Seele das Wort Gottes geeben ist, und das ist die Wahrheit, Joh. 17, 17. Wenn
ir der Wahrheit gehorsam werden: so werden wir,
urch den heiligen Geist, keusch gemacht nach Leib und
beele. Denn die Wahrheit ist es, die und sos und frey
lacht von den Dingen, welche dem Bithe Gottes nicht
emäß sind und wodurch wir verunstaktet und verunreiiget werden; wenn wir nemlich an Jesum glauben und
1 seiner Nede bleiben, Joh. 8, 31. 32. Wem also seine
enligung anliegt, der hat Ursach, mit Gottes Wort steißig
msigehen, und sich desselben durch die Enade unsers
iern Jesu Christi, und den Bepffand des Peiligen Geies, recht zu bedienen.

Es ist allemal nothig, das sich ein jedes, welches zu sestie Christo gekommen ist, in dem Spiegel des Wortes bottes ohne Unterlas besehe. Wir lernen und dadurch nmer mehr kennen, und unfer Mangelhaftigkeit und bebrechlichkeit wird uns dadurch immer wehr ausgedest

,

und offenbar. Auch werben wir auf bas, worauf es ankommt, und was wir zu suchen haben, wenn wir nach ber heiligung uns bestreben, burch bas Wort Gottes, welches Wahrheit ift und in Ewigkett bleibt, beutlich gewiesen, und baburch von bem beiligen Geiff gelehrt.

Der Berr unfer Beiland arbeitete immer baran, daß sich bas Judenvolt überhaupt, und insonderbeit feine Junger mochten tennen lernen. Die Junger Jefu fub. ren barin fort, und lebrten alle Menfchen, befonbers aber die Gemeinen, welche ju Ihm gesammelt waren, wie es mit ihnen ftanbe, woran es ihnen fehlte, wornach fie fich auszuffrecten batten, und wie ihnen geholfen merben tonnte. 3. E. als die Corintber anfingen, unter ben Rnech. ten Chriffi einen Unterschied ju machen , ba fich bann bet eine an diesen, ber anbre an jenen Diener Jefte bing. woraus Spaltungen entftanden : fo rebete Baulus ernft. lich mit ihnen, und nennte fie beswegen fleischlich. Denn bas war nicht von bem beiligen Beift, fonbern von bem Berberben ber Ratur, es mar ein Banbel nach menfchlicher Beife, und fie batten fich bavon ju reinigen und lokumachen. Und also niuß ein jeder, bem es um die Beiligung ju thun ift, taglich auf fich feben, alles bas, was bem Sinne Jefu nicht gemaß ift bie ben: Sob geben, und fich in bas Bilb Jefte einzukleiben fuchen. Da wird er über fich genug ju beten, ju weinen und ju denten baben.

### **§**. 164.

Ueberhaupt ist hieben zu merken, daß die Lehre Jesu, und seine Wege, von den Lehren der Menschen und ihren Wegen, wie Sag und Nacht, wie Licht und Finsterniss unterschieden ist. Die Wege der Menschen, die sich zu Iele

Iefu noch nicht von Herzen bekehrt haben, sind offenbar diese, daß ein jeder nach seiner abgötrischen Eigenliebe, (f. f. 160.) sich selber achtet, sich selber meynt, sich selber sucht, und mit seinem Denken, Reden, Thun und Lassen twwer sich selber zum Zweck hat. Sich entweder einen Rugen und Bortheil, oder ein Ansehen und Hochachtung, oder einen guten Tag und Bergnügen, oder sonst etwas; das ihm gefällt, zu verschaffen und zuwege zu bringen, das ist das Triebrad von alle dem, was er denkt, sucht, redet und vornimmt. Ist das nicht am Tage? und sinder man nicht Schriften genug, die dazu Amveisung geben? werden die Kinder nicht in solchen Ideen gesmeiniglich erzogen?

Wie ift aber die Lebre Jesuk Jesuk sprach zu allen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, und nehme sein Kreuz auf sich täglich, und folge mir nach, Luc. 9, 23.

Bas ist denn das — sich selbst verleugnen? Es ist das Gegentheil von dem vorerwehnten Wege der natürtichen und unbekehrten Wenschen. Wer sich selbst nicht anders ansleht, als eine elende, verderbte, sündige, mit Sünsden und Wissethaten beladene, unter dem Fluch und Jorn Gottes liegende und verdammungswürdige Ercatur; wer dagegen erkennt, daß Christus, der Sohn Gottes und Schöfer aller Ercatur, in die Welt gekommen ist, solche Sünder selig zu machen, und daß Er deswegen die graufamste Adesstrafe erduldet, auf daß Er uns von unserne Jammer erlösen, und das ewige Leben geben möchte; wer aus dem Grunde diesen seinen Helbst sich so gnädig erweiset, mehr lieb gewinnt, als seinen Bater, Mutter, Sohn, Sochter, sich selbst, und

Rist

sein eigen Leben, ja als alles; und wer darum, weil er Jesum über alles lieb hat, auch Ihn jum Zweck macht alles dessen, was er ehut und läst, und sich selber dabep nicht achtet, sich selber dabep nicht achtet, sich selber dabep nicht sucht; ber ist es, von dem man sagen kann, daß er sich selbst verleugnet und zurücke stellet. Bep diesem ist Jesus Christus, und dessen Gebote, Ehre, und Freude, das Triebrad alles seines Denkens, Wolleps, Redens, Ibuns und kassens; es geschieht von ihm alles um Ebristi willen.

Bas ift aber bas - fein Rreug auf fich mehmen taglich ? Ein jum Rreugestobe verurtheilter Diffethater mußte gemeiniglich bas Rreug, ober bas Solg, an welches man ihn annageln wollte, an ben Drt bes Gerichts felber tragen; wie bann auch unfer herr Jesus Christus bas Rreug, an welches Er bernach angenagelt wurde, felber nach ber Schabelftatte getragen bat. Die Borte Jefu. beifen bemnach foviel; wer mein Rachfolger feyn will, ber muß basjenige, mas ibn por ben Menkben ju einem - Spectatel macht, mas feiner Ratur bart und ichmer fallt, und von der Welt ju feiner Plage angewendet wird, taglich um meinetwillen gern auf fich nehmen, und fo mie nachfolgen. Go nahm g. E. Saulus, welcher bie Gemeine Chriffi verfolgt batte, als er fich von Bergen betebrte, fein Rreug taglich auf fich; er murbe aus einem gelehrten und geehrten Pharifaer ein Befenner Jefu, und murbe baburch ben Juben jum Abichen, welches bet Ratur gewiß nichts leichtes ift; er freugigte fein Rleifc. famt ben Luften und Begierben, welches ber Ratur auch was bartes und schweres war; er widmete sich dem Dienft bes Beilandes, und ob er gleich mußte, bag er Bande und Trubsal barüber leiden mußte, auch wol gar ben

den Martyrertod, beffen er auch gewürdiget wurde, so nahm er doch die Kreuz gern auf sich. Er rühmte sich alleine von dem Kreuze unsers Herrn Jesu Christi, durch welchen die Welt ihm, und er der Welt gekreuzigt war, das ist, er sahe die Welt so an, wie man einen bosen Wenschen, der seine Strafe am Kreuz erduldet, ansieht, und die Welt sahe ihn auch so an, Gal. 6, 14. Wer sich von ganzem Herzen zu Jesu Christio bekehrt, der hat in seinem Theil, und in dem ihm bestimmten Grade, eben das zu thun und zu ersahren, was Paulus gethan und ersahren hat.

Was heißt endlich bas: und folge mir nach? Wenn man gesinnt ift, wie Jesus gesinnet war, und wandelt, wie Er gewandelt hat, und sich seiner und seiner Worte nicht schämet, sondern Ihn ben aller Gelegenbeit getrost vor ben Menschen bekennt; so solgt man bem heiland nach.

## §. 165.

Die Soffnung des ewigen Lebens, welche in dem an Jesum glaubigen Bergen waltet, ist eine machtige Reizung zur heiligung. Darum ist auch hier noch etwas davon hinzuguthun. Unser Herr Jesus Christus bar gesagt:

Wie Mofes in ber Buffen eine Schlange erhöhet bat, alfo nuß bes Menschensohn erhöhet werden — nemslich ans Kreuz — auf daß alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, Ioh. 3, 14. 15.

Dierauf grundet sich die Hoffinng des ewigen Lebens in den Gläubigen, welches Gott, der nicht leugt, verheisfen hat, Sit. 1, 2. und die erwartet dasjenige, welches man noch nicht siebet, gewifigund ohne Zweisel. Diese

hoffmung ift ein Wert Gottes in ben Menfchen, Die Befum im Glauben annehmen.

Gelobet sey Gott und der Bater unsers herrn Jest Christi, sagt Petrus, der uns, nach seiner großen Barmberzigkeit, wiedergeboren hat zu einer lebendigen Soffnung, durch die Auferstehung Jest Christi von den Todten, 1 Petr. 1, 3.

Ehristus heißt unste hoffnung, I Sim. 1, 1. weil wir und mit unfrer hoffnung auf Christum grunden, der mit einem Opfer in Ewigkeit vollendet hat, die geheiligt werden, Ebr. 10, 14. Der heilige Geist macht und in derfelben vest; denn mit Ihm werden wir, wenn wir glauben, versiegelt,

Er ift das Pfand unsers Erbes — bis — ju unfrer — völligen Erlosung, Epb. 1, 13, 14.

und wir haben durch die Kraft des heiligen Geistes völlige Hoffnung, Rom. 15, 13. Es ist auch Sopies Wille, daß wir darin beharren, nach Ebr. 6, 11. wo es heist:

Wir begehren, daß euer jeglicher fleiß beweise, die Soffnung vest zu halten bis ans Ende. Denn wenn die im herzen ift, so hat man nicht Urfach

Wenn wenn die im herzen ist, so hat man nicht Ursach sich vor dem Tode zu fürchten, sondern man kann mit Baulo sagen:

Ich habe Luft abzuscheiben, und ben Christo ju fepn, Phil. 1, 23.

Daß nun diest Hoffnung uns zur heiligung antreibe, das sieht man aus folgenden Schriftesten, nemlich:

Dieweil wir folche Verheißungen haben, meine Liebften, fo laffet uns von aller Besteckung bes Fleisches
und bes Geisses uns reinigen, und fortfahren mit ber Beiligung in der Aucht Gottes, a Cor. 7, x.

Benn

Wenn Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werden wir auch offenbar werden mit Ihm in der Herrilichteit. So tödtet nun eure Glieder, die auf Erden sind — das sind die Glieder des alten Menschen, den wir mit seinen Werten ausziehen und ablegen sollen — Hurerey, und Unreinigkeit u. s. s. Sier Lieden, wir sind nun Gottes Kinder, und ist noch nicht erschienen, was wir seyn werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, daß mir Ihm gleich seyn werden: dem wir werden Ihn sehen, wie Er ist. Und ein jeglicher, der solche Sossnung hat zu Ihm, der reinigt sich, gleichwie Er auch rein ist, I Joh. 3, 2. 3.

# **5.** 166.

Die Erfabrung der Rinder Gottes tommt bamit über. Denn wenn man bebentet, mas Bott an und gewendet bat - Er bat feinen einigen Sohn für und babin gegeben — wenn man ferner erwägt, was Chriffus für uns getban und gelitten bat - Er bat einen bittern Tob für uns gesthmedt, und fein Blut jur Bergebing ber Gunden fur uns vergoffen - wenn man überbem erfahrt, mit welcher Liebe, Trene, Gebuld, Langmith, Beisbeit und Rraft ber beilige Geiff an uns arbeitet : fo ift bas, nebit fo vielen und großen andern Boblibaten, die uns taglich und ffundlich juffiegen, Grund genug, unfte herzen zu reizen, bag wir 3hm zur Freude und Ehre werben mogen. Benn nun noch bagu tommt, daß und ein foldes über alle Maaffen berrliches Erbe bevorftebet, beffen Er uns theilbaftig machen will, und wovon Er und die allerzuverläßigfte Berficherung in unfer herz gibt: o! wie werben wir baburch entzindet, Ihm allein ju leben, und alles das von uns ju thun, was Ihn betrüben konnte.

Und weil diese Hoffnung des ewigen Lebens, so wie die Gemeinschaft der Gläubigen mit Jesu Christo, und unter einander, durch den rechten Sebrauch des heiligen Abend, mabls so sehr gestärkt wird, (s. § 148.) so ist daraus deutsich zu ersehen, daß uns das heilige Abendmahl in unserm Bestreben nach der heiligung vortresslich zu statten komme; zumal da die Erinnerung des Todes Christi für uns, wodurch sich seine Liebe gegen und so mächtig zu Tage gelegt hat, immer eine Hauptsache im heiligen Abendmahl bleibt. Denn was kann uns mehr reizen zur heiligung, die Gott so wohlgefällig ist, als die herzrührende und dankbare Erinnerung der Liebe Jesu, die Ihn für uns in den so bittern und schmählichen Kreuzestod geliesert hat?

§. 167.

Nimmt man alles zusammen, was von der heiligung gesagt worden, so ist daraus leicht zu schließen, wie man die Worte der Schrift, welche von der Vollkommenheit reden, zu nehmen habe. Unser herr Jesus sagt allerdings zu seinen Jüngern:

Ihr follt vollkommen seyn, gleichwie euer Bater im himmel vollkommen ift. Matth. 5, 48.

Aus den vorhergebenden Worten siehet man, daß der Herr unfer Heiland seine Junger von dem verkehrten Lebrfat der Schriftgelehrten und Pharisaer: du sollst deis nen Rachsten lieben, und deinen Feind haffen, abbringen will. Richt so, spricht Er, sondern

Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, thut wohl benen, die euch haffen, bittet für die, so euch beleis digen und verfolgen, u. f. w.

Die Urfache, die Er daju anführt, iff biefe:

Euer Bater im himmel laffet feine Sonne aufgeben über bie Bofen und über die Suten, und laffet begnen über Gerechte und Ungerechte.

Weil Er nun gurig ist über die Undankbaren und Gottlosen, so sollt ihr auch so gesinnet sepn. Ihr sollt Ihm
nicht nur darin folgen, daß ihr eure Freunde liebet;
sondern auch darin, daß ihr eure Freunde liebet, und
ihnen Gutes thut, ihr sollt in der Liebe keine Ausnahme
machen. Die Rede ist also nicht von dem Grade, sondern von dem Umfang der Liebe. Wenn wir alle Wenschen lieben, so ist das die Volksommenheit, von der
bier die Rede ist.

Un andern Orten der Schrift fagt das vollkommen werden soviel, als in der Erkenntnis und in allem Guten wachsen und zunehmen. 3. E.

Lieben Brüder, werdet nicht Kinder an dem Verständniß, sondern an der Bosheit seyd Kinder, an demVerständniß aber seyd vollkommen, 1 Cor. 14, 20.
Wenn wir nun wachsen und zunehmen in allen Stücken
an dem, der das Haupt ist, Christus, nach Eph. 4, 15.
so werden wir vollkommen. Wir werden immer völlis
ger, 1 Thest. 4, 1.

Wenn sich aber jemand bunten ließe, er hatte es so weit gebracht in ber Erkenntniß, daß er auch in keinem Worte sehlte, und er habe einen solchen Wachsthum in allem Guten erlangt, daß er nicht mehr bitten durste, auch in Absicht auf sich selbst: Bergib uns unstre Schuld, wie wir vergeben unsern Schuldigern; der legte klärlich zu Tage, daß er die Schrift nicht verstände. Ja er zeugte damit gegen sich selbst, daß er von der Vollsommenheit weit entfernt sep, und sich selbst nicht kenne.

## §. 168.

Bu bem, mas von der heiligung gesagt worden, ist folgendes nochmals zu wiederholen. (S. g. 152.) Die Schrift bezeuget:

Christus Jesus ift und gemacht von Gott jur Deidbeit, und zur Gerechtigkeit, und zur heiligung, und zur Erlösung, I Cor. 1, 30.

Bie dieses alles in Christo Jesu jusammen ift; so foll es auch bey und in ber Erfahrung, jufammen feyn. Denn wenn einer, ber auf feinem Gunbenfchlaf erwect - worden, mit allem feinem Elend ju Chrifto fomint, und burch ben Glauben an Ibn Bergebung feiner Gunben findet, bev fich bentt: mun! Chriffus ift mir jur Gerecheigkeit worden; ich muß aber auch burch Ihn geheiliget werden; der ift allerdings auf bem rechten Bege. Wenn er aber bas erfte gleichsam vergift, und bas andere Tag und Racht fucht, fo tann er fich fo mude laufen, baf ibm die Luft und Rraft zur Beiligung zerrinnt. Chriffus und das Losegelb, das Er fur uns gezahlt bat, da Er ben bittern Tob fur und geschmeckt bat, muß und tagtaglich im Bergen und vor ben Augen bleiben, wenn wir ber Beiligung nachjagen. Wenn bas nicht immer por uns bleibet, daß wir an 3hm haben die Erlofung burch fein Blut, nemlich die Vergebung ber Gunden, fo werben wir in ber heiligung nicht weit kommen. Paulus, welcher sich aus aller Macht, die ihm bargereiche murbe in Chrifto Jefu, nach ber Beiligung beftrebte, bat uns Darin ein schones Erempel gegeben. Er fagt von fich:

Ich lebe, aber boch nun nicht ich, sondern Christus lebet in mir. Denn was ich jest lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebet hat, und sich selbst für mich dargegeben, Gal. 2. 20.

Sein herz war voll von Christo Jesu, und seinem Lobe am Kreuz, und barum ging auch sein Mund immer davon über. Das siehet man aus seinen Worten, die er an die Corinther schreibt:

Ich hielt mich nicht bafür, daß ich etwas wüßte unter euch, ohne allein Jesum Christum den getreuzigten, I Cor. 2. 2.

Und als fich viele ju ber Zeit fanden, die auf mas anders fielen; fo bezeugte er von fich:

Es fep ferne von mir rubmen, bann allein von bem Rreuze unfers herrn Jesu Christi, Gal. 6, 14.

Bas er auf feinen Knien von bem Bater unfers herrn Refu Chrifti fur feine lieben Ephefer unter andern ausbat, bag Er ihnen geben mochte Chriffum ju mobnen burch ben Glauben in ihren Bergen, Eph. 3, 17. war ibm, bem Baulo, burch Gottes Gnabe gang eigen. Chriffus lebte in ibm, und war ibm immer gegenwartig als das lamm Gottes, bas ber Belt Gunbe getragen. Sein, bes Pault, leben im Fleisch, bas ift, fein Bachen und Schlafen, fein Arbeiten und Ruben, fein Denten und Sinnen, fein Bollen und Suchen u. f. m. mar ein Leben im Glauben bes Sohnes Gottes. Der Glaube an ben Sobn Gottes mar ben bem Paulo nicht eine Sache, Die beute ba, und bann vorbet iff, sondern es war ber ibm etwas, das Tag vor Tag, fo lange er lebte, immer forts ging. Und in biefem feinem Glauben fabe er insonberbeit barauf: Er bat mich geliebet, und fich felbft fur mich bargegeben. Wozu? jum Tobe am' Rreug.

Wenn es uns nun fo im herzen ift, wie fich es ber felige Balerius herberger, beffen Rame billig barum

werth bleibt, weil er feinen Erlofer so herzlich lieb hatte, ausgebeten hat in den Borten: In meines herzens Grunde, dein Ram' und Kreuz allein, suntle all'zett und Stunde, drauf kann ich frohlich senn u. f. ich sage: wenn es und so ift, daß Jesu Rame und Jesu Kreuz und allezeit allein im herzen funkelt; da wird es und weder an Lust noch an Kraft zur heiligung sehlen.

## Von den Geboten Gottes.

## §. 169.

die Materie von der Heiligung der Seele und bes Leibes führet und auf bie Gebote Gotted, morin Er die Menschen bat wiffen laffen, mas Er von ihnen will gethan und nicht gethan haben. Gott bat ju feiner Beit unterlaffen, ben Menfchen ju ertennen ju geben, mas Er von ihnen erwarte, und was fie flieben und meis ben follten; nur in ber Art und Beife, wie Er folches gethan, ift ein Unterschied. Auch bie Beiden konnen und follen aus ben Werten ber Schopfung und Erhal. tung feben, daß fie Gott, ben Schopfer und Erbalter aller Dinge, furchten, ehren, lieben, 36m bienen, 36n preifen. Ihm danten, und feinen Billen thun follen. auch baf fie ihren Rachften nicht zu beschäbigen, sonbern ibn zu lieben, und ihm gutes zu thun baben, f. G. 55. Bas von der Saushaltung Gottes mit ben Menfchen. von dem Unfang ber Schopfung bis auf ben Mofes. 6. 1. 2. und 3. gefagt worden, ift bieben in Erinnerung gu bringen. Wie fich Gott bernach mit bem Bolte Ifrael befondere eingelaffen, baffelbe vor andern Boltern au feinem Eigenthum ermablt, und ibm feinen beiligen TBillen

Willen kund gethan habe, bavon kann man h. 13. u. f. nachsehen.

Es ist aber die herrlichste Offenbarung des Willens Gottes an die Menschen dadurch geschehen, das Gott durch seinen einigen Sohn, durch welchen Er auch die Welt gemacht hat, mit ihnen geredet hat. Dieser war der große Prophet, den Gott in die Welt gesandt hatte, und der predigte öffentlich und vor jedermann das Evangelium mit Gotteskraft, und bestätigte es mit ungahligen Bundern und Zeichen. Aus seinem Munde hörten Millionen Wenschen, — denn aus allen kanden kam man nach Jerusalem, Gott anzubeten, sonderlich an den großen Kesten — den rechten Verstand der Gebote Gottes, die schon im alten Testamente von Ihm waren gegeben worden. Jedermann erstaunte über seine gewaltigen Reden, worin Er den Billen Gottes an die Menschen bezeugte, und ihnen seine Gebote einschärfte.

Alls die Junger Jesu mit dem heiligen Geist getauft worden, gingen sie auf Befehl ihres herrn in alle Welt, und predigten allen Menschen das Evangelium. Sie bezeugten jedermann, mit Beweisung des Geistes und der Kraft, daß Jesus Christus, der am Kreuz gestödtet worden, und wieder auserstanden, der herr sen, welcher sich zur Rechten Gottes geseht, und daß alle, die an Ihn glauben, Vergebung der Sünde, Leben und Seligkeit empfahen wurden; und biejenigen, welche glausbig wurden, lehrten sie halten alles, was ihnen Jesus befohlen batte.

Die Junger bes herrn haben abet den Glaubigen nicht nur mundlich die Gebote Gottes an sie eingeschärft, sondern sie haben uns auch, durch Gottes Gnade, die felben schriftlich dargelegt. Die Manner Gottes, welche

und ben Bandel Chriffi auf Erben, und feine Bollen | bung burch Leiden bes Todes, befchrieben baben, baben it und, burch Untrich bes beiligen Beiffes, fo vielt Reben Deffelben aufgeftbrieben, bag wir Gott nicht genug bafür ! Darin finden mir ben Billen Gottel Danten tonnen. 'an und bas ift, feine Gebote, fo beutlich und gottlich ausgesprochen, daß fie ben Bergen ber Rinder Gottes eine unaussprechliche Freude geben. Bas und die Junger Sefu überbem, im Ramen unfers herrn Seft Chrifti, und burch ben Trieb bes beiligen Geiftes, anbefoblen baben; bas baben wir eben auch als Gottes Bebote angufeben und au befolgen. Bir find verbuns ben baju: wiewol es auch eine Bobltbat und ein Segen für und ift, wenn wir benfelben geborfam finb,

Wie ist es aber mit den Geboten des alten Testament musters? mussen wir dieselben auch im neuen Testament befolgen? Antwort: Wit Unterschied. Das die Gebote des alten Testaments, welche sich entweder auf das tonigliche Regiment Gottes unter dem Bolt Jirael, oder auf den levitischen Gottesdienst unter demselben, (f. 13.) beziehen, die Gläubigen aus den heiden im neuen Testament nicht verbinden, ist aus Apostelg. 15. deutlich zu erkben. Siebe 6. 18.

Was die zehn Gebote (h. 13.) betrifft, die Gott dem Boll Jfrael gegeben; so hat unser herr Jesus Christus den Sinn derselben nach dem herzen Gottes uns aufs dentlichste und vollständigste berausgesagt, Matth. Cap. 5. 6. 11. 7. und an andern Orten mehr; und in sofern bleiben wir billig im neuen Testament vest daben; und wer sich darnach nicht richtet, der versündigt sich an Gott. Dahin gehört auch alles das, was die Apostel unsers herrn Jesus Gebrifft, in Absicht auf den Sinn der zehn Gebote,

und anderer Stellen bes alten Testaments, die das sittliche Betragen der Menschen betreffen, gesagt haben. Wo aber im neuen Testament etwas noch genauer bestimmt ist, als es im alten Testament geschehen, da haben wir und an das neue und nicht an das alte ju halten.

## §. 170.

Unfer herr Jesus hat das halten seiner Gebote bes
ftandig als eine nothwendige Sache eingeschärft. Zum
Schluß seiner Predigt, welche uns Matth. Cap. 5, 6,
und 7. beschrieben wird, sagt Er unter andern:

Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringet, wird abgehauen, und ins Feuer geworfen. — Darum, wer diese meine Rede horet und thut sie; den vergleiche ich einem klugen Manne, der sein haus auf einen Felseu bauete. Da nun ein Plagregen siel, und ein Gewässer kam, und webeten die Winde, und siesen an das Haus, siel es doch nicht: denn es wat auf einem Felsen gegründet, Math. 7, 19. 24. 25. Und wer diese meine Rede horet, und thut sie nicht, der ist einem thörichten Manne gleich, der sein Haus auf den Sand bauete. Da nun ein Plagregen siel, umd kam ein Sewässer, und webeten die Winde, und stießen an das Haus; da siel es, und that einen großen Fall, Matth. 7, 26. 27.

Bon feinen Schafen überhaupt fagt Er:

Meine Schafe boren meine Stimme, und ich tenne fie, und fie folgen mir, Job 10, 27.

Bas seine Jünger insonderheit betrifft; so siehet man aus verschiedenen Stellen Johannis, daß, und wie Er bebihnen auf die Haltung seiner Gebore gedrungen. So sagt Er 1. E.

Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote, Joh. 14, 15.

So ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe, gleichwie ich meines Baters Gebote halte, und bleibe in seiner Liebe, Joh. 15, 10.

Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, und mein Bater wird ihn lieben, Joh. 14, 23.

Ihr send meine Freunde, so ihr thut, was ich euch gebiete, Joh. 15, 14.

Aus allen diesen Worten Jesu erhellet jum ersten, daß die Liebe ju Jesu nicht sepn kann, wo man seine Gebote nicht halt — es kann eins nicht von dem andern getrennt werden; das bringt die Ratur der wahren Liebe Jesu mit sich, — und jum andern, daß dem Heiland mit der außerlichen Befolgung seiner Gebote ohne Liebe nicht gebient ist. Wie dann auch Paulus sagt: Wenn ich alle meine Haabe den Armen gabe, und ließe meinen Leib brennen, und hatte der Liebe nicht, so ware mir es nichts nute, I Cor. 13, 3. Dieses ist dann bep allen Geboten Gottes zu merken: Daher der selige D. Lutherus, wenn er die zehn Gebote Mosis erklart, bep einem zehn voraussett: Wir sollen Gott surchten und lieben, daß wir unsern Rächsten nicht falschlich belügen u. s. w.

## **§**. 171.

Mie nun unfer herr Resus Chriffus seine Junger zu dem halten seiner Gebote anwies; so gab Er ihnen auch die Anweisung, daß sie bep andern ein gleiches thun sollen. Wan sieht solches aus der turz zusammengefaßten Instruction, die Er seinen Jungern vor seiner himmelsfahrt gegeben hat:

Bebet bin, und lebret alle Bolfer, und taufet fie im Ramen bes Batere, und bes Sohnes, und bes beiligen Geiftes, und lebret fie balten alles, was ich euch befohlen babe, Manth. 28, 19. 20.

Das baben bann auch feine Junger gethan, und bas fiebet man aus allen ihren Schriften, wo fie nicht nur bie Glaubenslebren mit einer Gottestraft bezeugen, fonbern auch bas treulich anführen, was Gott von uns Menfchen, benen Er fo viel Gutes erwiesen bat, noch taglich erweiset; und emiglich erweisen will, forbere und erwartet 8. 6. 160. Johannes aber fagt insonberbeit:

Das ift die Liebe ju Gott, daß wir feine Gebote halten, und seine Gebote find nicht schwer, 1 Job. 5, 34 bas ift. Gott gibt feinen Rindern feinen fraftigen Snabenbepftand, daß fie feine Gebote balten tonnen, und neiget auch ibr Berg bagu, baf fie es gerne thun, baber ihnen foldes auch nicht jur Laft fallt, und nicht beschwers lich ift. Rerner:

Wer da faget, ich kenne Ihn, und halt seine Gebote nicht, ber ift ein Lugner, und in foldem ift teine Wahrheit, I Joh. 2, 4. Und:

Wer seine Gebote balt, der bleibet in Ihm, und Er in ibm; bas ift, er fteht mit Gott in ber allerinnigften Gemeinschaft, I Joh. 3, 24.

Das wird bann auch die Lebre Chriffi bleiben, bis and Ende ber Tage. Denn wenn ber herr ber bet Bollenbung aller Dinge fagt:

Siebe, ich fomme balb, und mein Lohn mit mir, ju geben einem jeglichen, wie feine Berte fenn werben, Dffenb. 22, 12.

fo beißt es gleich barauf:

Selig find, die seine Gebote halten, Offenb. 22, 14. 3 3 §. 172.

### §. 172.

Dierben iff aber mohl ju merten, daß bier die Rebe nicht ift von unbekehrten Leuten, fonbern von Rinbern Bottes. Ein unbefehrter Menfc tann fich wol vor ben groben Berten, 1. E. vor Mord, Chebruch, Diebstahl, bem Aluchen und Schworen, bem falfchen Gib, und bergleichen buten: benn wenn er bas nicht tonnte. fo wurbe es was bartes feyn, ibn barüber ju bestrafen. Er tann auch biefe und iene außerliche an fich felbft gute Dinge thun, als 1. E. er tann fich ber Armen annehmen, Schaben von feinem Rachften abmenben, fleifig arbeiten, ein nutlicher Burger feyn, und bergleichen. G. f. 55. Bein man aber benfen wollte, ein unbetebrter Denfch könnte bie Gebote Gottes, nach ihrem tiefen und geiff. lichen Sinn balten. fo wurde man fich teren. Wenn fich bemnach ein folder Densch vornimmt, baf er bie Bebote Bottes balten wolle, bamit er nicht verbammt werbe, fo ift bas wol ein Borfas, baraus was Gutes werben tann, wenn er auf ben rechten Beg tommt, bas ift, wenn er fein Elend und Berderben erfennt, an fich felbst und feinen Rraften verzage, und fich von Bergen ju Jefu betehrt, ber uns allein felig machen fann von unfern Gunden. Denn auf bie Weife wird et ein Rind Bottes, und eine neue Creatur, er wird bes beiligen Beiftes theilhaftig, von der Sclaveren ber Gunde befrept; und befommt Luft und Rraft, ben Willen Gote tes ju thun. Wenn er aber nicht ju Jesu Chrifts tommt, Ihn nicht im Glauben annimmt, fich nicht von Sergen ju Ihm bekehrt; fonbern gleich und allein barauf fallt; nun will ich alles laffen, was Gott verboten bat. amd alles thun, was Er befohlen bat; fo tann er fich vid

viel muben, und es wird boch nichts brauf. Dabin geboren die Borte Jeft: Ringet barnach, bag ihr burch Die enge Pforte eingebet. - Wer ift die enge Aforte? Christus. Wie geht man ein burch die enge Pforte? wenn man an Ibn glaubt. - Denn viele werben, bas fage ich euch, barnach trachten, wie fle binein tommen, und werbens nicht thun konnen, Luc, 13, 24. Warum dann? weil fie Chriffum vorbengeben, und fich felbft belfen und beffern wollen, Darum bat unfer Beiland feinen Jungern geboten, querft bas Evangelium gu pres Digen, und biejenigen, bie es im Glauben annehmen, im Ramen bes Baters, und bes Gobnes und bes beiligen Beiffes ju taufen; und bann fie lebren halten alles, was Er ihnen geboten batte. Die Junger Jefu find auch in biefer Ordnung ju Werte gegangen, wie man aus ber Apostelgeschichte feben kann. Das erste, worauf ihre Bredigt ging, war biefes, baf fich bie Menfchen ju Jesu befehren. Bergebung ber Gunden erlangen, und des beiligen Geiffes theilhaftig werben mochten; und Dann blieben die Kruchte nicht aus. Da war es Beit, fie ju lebren, alles bas ju balten, mas Jefus geboten ' batte. Das ift es, was ber Beiland fagt:

Senet einen guten Baum, fo wird die Frucht gut, Matth. 12, 23.

Denn es ist tein guter Baum, ber bose Frucht trage, und es ist tein boser Baum, ber gute Frucht trage. — Denn man lieset nicht Feigen von den Dornen, auch lieset man nicht Trauben von den Hecken, Luc. 6, 43. 44.

Wenn also jemand gute Früchte bringen, und die Gebote Gottes halten foll; so muß er erft, durch den Glauben an Epriftum, ein guter Baum — eine neue Creatur — werben.

Man barf nur nachlefen, was Apostelg. 2. ergable wird, so findet man davon ein schönes Erempel. Sobalb bie Menfchen, benen Betrus bezeugte, bag fle Chris ffum, ben herrn ber herrlichteit, umgebracht und ges Breugigt batten . in fich fcbingen , ibre Miffetbat bereneten , Resum im Glauben annabmen , fich taufen liefen, und bes beiligen Beiffes theilbaftig wurben; mas erfolgte ba ? Sie murben erfullt mit ber Liebe Gottes und bes Rachften . und die bewies fich machtig in allen Studen! Da geschabe bas, was Gott verbeifen bat: 3ch will geben meine Gefege in ihren Sinn, und in ihr ders will ich sie schreiben, Ebr. 8, 10, Jer. 31, 53, Daulus fagt: heben wir bann bas Gefet auf durch ben Glauben? Das fep ferne! fondern wir nichten bas Gefen auf, Rom. 3, 31. f & r32. Wir werben burch ben Glauben Rinder Bottes, und neue Creaturen, und bes beiligen Beiftes, bes findlichen Beiftes, theilhaftig. Diefer wohnt in unfern herzen, und lebrt uns alles, Job. 14, 26, Er leitet une in alle Wahrbeit, Job. 16, 13. Dithin lebrt Er und auch ben Billen Gottes, wie 1. E. Baulus faat : Bon ber bruberlichen Liebe iff nicht noth, euch ju fcbreiben, benn ibr fend felbft von Gott gelehrt, euch unter einander ju lieben, und bas thut ibr auch - I Theff. 4. 9. 10. f. 6. 114. Ber ben Wiffen Gottes in der Schule bes beiligen Beiftes nieht lernt, und nicht gelernt bat, ber macht fich viele vertebrte Begriffe bavon, wie man & E. an ben Mbaris fiern und Schriftgelehrten fiebet. Diefe batten gwar bie Schriften bes alten Zeftaments; aber wie vertebrt fie biefelben gebeutet baben. bas tann man unter andern aus Matth. Cap. 5, 6. 7. und 23. abnehmen. Der beilige Geiff febre und aber nicht nur ben Billen Gottes, fonbern Er maché . macht und auch willig, benfelben zu thun, und gibt und die Kraft bazu. Darum beißt es:

Die Frucht des Geistes ift Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Guttgkeit, Glaube oder Treue, Sanftmuth, Reuschheit, Gal. 5, 22. Und:

Die Frucht des Geistes ist allerley Gutigkeit, und Gerechtigkeit, und Wahrbeit. Eph. 5, 9.

Demnach ift alles, was Sott besohlen hat, wenn es ber ums zu Stande kommt, eine Frucht des Geistes, s. §. 154. u. f. Er gibt Gnade, daß wir sehen, was Gott mohlgefällig ist, und es gerne thun wollen, und es auch in Ehristo können. Das heißt: das Geset wird in unsern Sinn gegeben, und in unser Herz geschrieben. Bep Ehristo sindet sich solches in der allervollkommensten Waaße, s. Ps. 40, 8. 9. Ebr. 10, 7. Bey uns ist es wol unvollkommen, aber es ist doch in der Wahrheit; wie Petrus sagte: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, daß ich dich lied habe, Joh. 21, 17. Wir haben demnach, wenn wir die Gebote Gottes halten wollen, nur auf den heiligen Geist zu merken, der wird uns erins wern, und uns von Stunde zu Stunde lehren thun nach seinem Wohlgefallen.

Wie nun der heilige Geist unermudet ift, uns an die Sebote Gottes zu erinnern, und den rechten Verskand davon zu geben, uns zum Halten derselben zu ermuntern, und uns die Kraft und das Vermögen dazu reichlich mitzutheilen; so ist auch unser herr Jesus Chriskus, und sein und unser lieber Vater, immer geschäftig, uns darin die Hand zu bieten. Von unserm heiland Jesu Chrisso heist es:

Er hat fich felbft fur uns gegeben, auf bag Er und erlofete von aller Ungerechtigfeit, und reinigte Ihm felbfe ein Bolf jum Eigenthum, das fleißig ware zu gusten Werken, Lit. 2, 14.

Durch gute Berte verftebt man gemeiniglich bie Boblthaten, Die einer feinem Rachften erweiset; und bas ift auch nicht unrecht. Man bat aber überbaupt bas Thun eines Rinbes Gottes, ba es fich burch bie Gnabe und ben Benftand bes beiligen Beiftes nach ben Geboten Gottes richtet, ju ben guten Berten ju rechnen. ift bann wohl zu merten, daß Jefus Chriftus, da Er fich für und in ben Tob gegeben, nicht nur bamit für uns buffen, fonbern uns auch die Onabe erwerben wollen, fleißig ju feyn ju guten Berten. Bir werden auch bazu gleich in der Taufe verbunden; benn bie iff ber Bund eines guten Gewiffens mit Sott: ber wird aber gebrochen, wenn wir Gottes Gebote aus ben Augen fegen. S, S. 140. Hebrigens lebret und ber Beiland, baf wir burch ben Blauben in' feiner innigen Gemeinschaft bleiben muffen, wenn wir als Reben an Ihm Fruchte bringen, bas ift, nach ben Geboten Gottes Gutes thun wollen. Er fagt:

Wer in mir bleibet, und ich in ihm, der bringet viel grucht; denn ohne mich konnet ihr nichtsthun, Joh. 15, 5.

Wir baben bemnach immer barauf zu sehen, baß wir in bem Glauben an Jesum Christum, durch ben wir frep wurden von der Herrschaft der Sünde, welcher der Sieg ift, der die Welt überwunden hat, und durch den wir los werden von der Gewalt des Teufels, (§. 131.) durch Gottes Gnade bestehen, und in demselben gesund sepn und bleiben mögen, wenn wir mit dem Halten der Gesbote Gottes fortkommen wollen.

Was von dem Bater im himmel gesagt worden, daß Er auch geschäftig ift, und in Bnaden bepzusteben, damit damit wir seine Gebote balten mogen, das erhellet ans solgenden Worten der Schrift. Christus fagt:

Einen jeglichen Reben an mir, ber da Frucht bringt, wird Er — mein Vater — reinigen, daß er mehr frucht bringe, Joh. 15, 2.

Und in dem Brief an die Ebraer beifte:

Gott machet uns fertig in allem guten Berk, zu thun seinen Willen, und schafft in uns, was vor Ihm gefällig ift, durch Jesum Christ, Ebr. 13, 21.

### §. 173.

Bep der Materie von dem halten der Gebote Gottes ift noch folgendes zu erinnern: nemlich,

1) Dag alle und jebe Bebote Gottes jum Beffen ber Menschen gemeint find, und bas Salten ber Bebote Gottes in ber That mas feliges ift, gleichwie aller Um geborfam gegen diefelben mas unfeliges ift. 3. E. unfet Derr Jesus Christus bat gesagt: Rommt ber ju mir alle, die ibr mubfelig und belaben ferd; ich will euch erquicken; bas ift nichts anders, als wenn Er fagte; Menn euch eure Gunde als eine ichwere gaft bruckt, wenn ibr unter berfelben voll Elend, Rummer und Jammer fend, fo glaubet an mich als euren Beiland und Erlofer, fo werden eure Sunden vergeben und getilget werben. Rebmet auf euch mein Joch und lernet von mir; benn ich bin fanftmuthig und von Bergen bemuthig; bas beift: laft euch mein Regiment gefallen, ergebt euch gang in meinen Billen, bort auf nach eurem eigenen Billen gu leben, werbet mir von herzen geborfam, und lernet insonderheit Sanftmuth und Demuth bes Bergens von mir. Was ift bann bamit verbunden? fo werbet ibr Rube finden für eure Seelen, Matth. 11. 28. u. f. Daraud folgt, daß ben Leuten, die folches nicht thun, die Rube ber Seelen fehlt.

- 2) Man slebet also billig alle und jede Gebote Gottes an als Beweist seiner Liebe und gnadigen Aufsicht auf die Menschen, und sonderlich diesenigen, welche Jesu Christo angehören, und sich von seinem Geiste restren lassen. Dat David sich bewogen gesunden, für das Geset des alten Bundes, welches doch in allem seinem Umsang, weil es sich auch auf den levitischen Gottesdienst mit bezog, viel Schweres enthielt, Gott so herzlich zu danken; wie man unter andern aus dem hundert und nounzehnten Psalm sieht; so haben wir im neuen Bunde vielmehr Ursach, dem Herrn für die herrlichen Gebote zu danken, die Er uns aus Gnaden gegeben hat.
- 3) Wenn und demnach ein neues herz und ein neuer Geist durch Christum gegeben wird, daß und seine Gebote zur Freude unsers herzens werden; o! was ist das für eine große Gnade! Und wenn wir dann durch den Beystand des heiligen Geistes in seinen Geboten wandeln, das ist, wir sind Tag und Nacht darauf gestellt, zu thun, was Er besohlen hat, und zu lassen, was Er verboten hat; so sind das lauter Wohlthaten für und, das ist, so oft und Gott die Gnade gibt, etwas Gutes uthun, und dem Bosen zu widerstehen, so ist es ein Gegen für und.

# §. 174.

Es hat aber alles, was wir nach bem Willen bes herrn thun, überdem noch solche Folgen, darüber man Ihm kindlich ju danken hat. 3. E. ber heiland hat gefagt:

Selig find, die da geiftlich arm find, benn bas himmelreich ift ihr. Selig find, die da Leid tragen, benn

sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmuthigen, denn sie werden das Erdreich besigen. Selig sind, die da hungert und durstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmberzigen, denn sie werden Barmberzigkeit erlangen. Selig sind, die reines herzens sind; denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedsertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolget werden, denn das himmelreich ist ibr. Matth. 5, 3, u. f.

Da ift bas Armfeyn am Geifte, ba man im Lichte Gottes ben Mangel an allem, was zu bem Gnabenfande gebort, ober auch fein mannigfaltiges Buruchleis ben in bem, was man fenn follte, erkennt; bas Leider tragen, da man über feinem Elend und Berberben nicht gleichaultig ift, fondern barüber bitterlich weint, und pon herzen befummert ift; bas fanftmutbig fevn. ba Die heftigfeit ber Raturbegierben gebrochen wird, und man bagegen nur ben fich fteben bleibt, und ben fich benft: D! ich elender Menfch! Das Zungern und Durften nach ber Gerechtigkeit, ba einem nichts fo febr anliegt, als bag man Onabe im Blute Teft finben, und in feine Berechtigfeit eingefleibet werben moge; bas barmbergig feyn, ba einem bie armen Menfchen nabe geben und jammern, und man ibnen in allen ibrem Elend, und schweren Umftanden, gar ju gerne belfen möchte; bas reines herzens feyn, ba man vor aller Beflectung bes Beiftes und bes Rleisches fich mit Rleif bewahrt, und durch das Blut Jesu Christi, des Sohnes Bottes, rein gewaschen febt von allen Guuben; bas friedfertig feyn, ba man nicht nur alles aus bem Wege au raumen sucht, bey sich selbst und ben andern, wodurch

bas Band des Friedens verlett wird, sondern auch alles mögliche thut, daß die Liebe erhalten und gemehret werben möge; das Leiden um der Gerechtigkeit willen, da man nicht um Uebelthaten, sondern um Ebristi willen, den man liebt und Ihm dient, und um des Guten willen, das man in seinem Ramen thut, gehasset, verlästert und versolgt wird; dieses alles, sage ich, und ein jegliches dieser Dinge, ist an sich selbst eine Seligkeit, dafür wir Sott zu danken haben. Aber es sind doch auch sehr schone Folgen, die mit einer jeden solcher Gnaden verbunden sind.

Man hat also bep einem jeden Gebote zu bedenken, erstlich, wie gut das ist an sich selbst, was darin besohlen wird, und wie bose das ist an sich, was darin verboten ist, und zum andern, was dieses und jenes für Folgen habe.

## §. 175.

Daken iff auch noch zu merken, daß

4) in allen den Dingen, die wir in Gefolge der gotts lichen Gebote und Verbote thun und lassen, auf die Abssicht zu sehne ist. Richt das äußerliche Beobachten der Gebote Gottes macht die Sache aus. Denn Gott siehet das Herz an. Darum nennt unser herr Jesus Christus die, welche ihre Allmosen darum gaben, daß sie von den Leuten gepreiset würden, und ihr Gebet so verrichteten, daß sie den Leuten in die Augen sielen, auch auf die Art ihre Fasten hielten, daß sie sich damit wollten sehen lassen, Deuchler, Math. 6, 2. u. f. und thut hinzu:

Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib lichte seyn. Wenn aber dein Auge bose ift, so wird dein ganzer Leib finster finster seyn. Wenn aber das Licht, das in dir ist, finster ist, wie groß wird dann die Finsterniß selber seyn, Matth. 6, 22. 23.

Da siehet man aus dem Jusammenhang der Rede, daß durch das Auge die Absicht gemeynt ift, die man bey einer Handlung hat. Wie nun der ganze Mensch im Finstern ist, wenn sein Auge nichts taugt; so wird eine Handlung bose, und Gott missallig, wenn die Absicht dabep nichts taugt.

Wenn alles bloß aus Liebe ju Gott und aus Liebe ju bem Rachsten geschicht, so ist das Auge einfältig, und schielt nicht auf etwas anders, das jur Sache nicht geshört, z. E. eigne Ehre, eignen Rugen, und dergleichen. Den rechten Grund aber zu ber Liebe Gottes, und zu ber Liebe bes Nachsten, gibt und Johannes in folgenden Worten:

Lasset und Ihn lieben, denn Er hat und erst geliebet, I Job. 4, 19, s. v. 10.

Hat und Gott also geliebet, so sollen wir uns auch unter einander lieben, 1 Joh: 4, 11. s. Matth. 18, 33. Joh. 15, 12.

Dabin gehoren auch die Worte:

Ihr send theuer ertauft. Darum so preiset Gott an eurem Leibe, und in eurem Seiste, welche sind Gottes, I Cor. 6, 20.

Christus ist darum für alle gestorben, auf daß die, so da leben, hinfort nicht ihnen selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist, 2 Cor. 5, 15. S. Rom. 14, 7, u. f.

Er hat unfre Gunde felbst geopfert an seinem Leibe auf bem holze, auf daß wir der Gunde abgestorben, ber Gerechtigkeit leben, das ift, Er hat sie auf fich genommen, und fich bafur jum Opfer gegeben, p Petr. 2, 24.

5) Auch ift nicht aus ber acht ju laffen, mas f. 18. erinnert worben, daß bie ganze lebre Jefu und feiner Munger Evangelium ift, und in ber beiligen Schrift fo genennt wird. Wenn wir nun barin Borte finden, bie uns die Gnade unfers herrn Jesu Chriffi, und die Liebe unfers Baters im himmel, und die Gemeinschaft bes beiligen Geiftes, mit alle bem Guten, mas baraus auf und flieft, und in Emigfeit bamit verbunden ift, berrlich vor Augen legen; fo baben wir feine Gebote, in welthen ams gezeiget wird, wie wir bagegen reichlich bantbar fepn, und 36m jur Ehre und Freude werben follen, bavon nicht abzureiffen, fle geboren bagu. Denten wir bann über die Bebote Gottes, fo baben wir die Borte ber Lebre Jesu und seiner Junger, worin uns alle bie Seligkeiten, die wir in Jesu und burch Jesum baben, und emiglich haben merben, vorgehalten merben; immer Daben ind Auge au faffen, und fie ja nicht bavon au eren. nen: benn fonft werben wir mit unfern Bemubungen. Die Bebote Gottes ju halten, nicht weit tommen : es wird immer an Luft und Rtaft feblen.

# §. 176.

Unfer herr Jesus Christus hat alle Gebote Gottes in der Liebe Gottes und bes Rachsten gusammengefaßt:

Du sollst lieben!, sagt Er, Gott beinen herrn von ganzem Berzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemuth, und von allen beinen Kraften, und sollst beinen Rachten sieben, als dich selbst. In diesen zwepen Geboten hanget das ganze Geset und die Propheten, Matth. 22, 37. 39. Marc. 12, 30. 21.

Ihm folgen darin seine Junger. Go heißt es j. C. 1 Lim. 1, 5, 4, f.

Die Sauptsumma bes Gebots ift Liebe von reinem Bergen, und von gutem Gewiffen, und von unge-farbtem Glauben.

And 1 Cor. 13, 1. u. f. macht Paulus eine folche Bes schreibung von der Liebe, daß man wol siehet, wie er alles aus derselben herleite.

# 

# Bon der Liebe zu Gott.

### . \$. 177.

ir machen also ben Anfang von bem Gebote Gottes, worin den Menschen überhaupt, und einem
jeden insonderheit, besohlen wird: Du sollt lieben Gott
beinen herrn, von ganzem herzen, von ganzer Seele,
von ganzem Gemuth, und von allen beinen Krästen.
Dieses Gebot haben wir nicht erst im neuen Testamente
besommen, sondern es war schon im alten Aestamente.
Denn so steht es 5 Mos. 6, 5.

Du follt ben herrn, beinen Gott, lieb haben von gangem herzen, von ganger Seele, und von allem Bermogen.

Es war auch ben Gläubigen bes alten Testaments in ihrem Theil schon gegeben, nach diesem Gebote fich ju halten:

Herzlich lieb habe ich Dich, herr, meine Starke, Berr, mein Fels, meine Burg, mein Evretter, mein Gott, mein hort, auf den ich traue, mein Schild und horn meines heils, und mein Schus, fagt David, Pfalm 18, 2. 3.

Sie batten aber bamais bie Lebre von unferm: Deurn Jefu Chrifto, von feinem und unferm lieben Bater . und wonedem beiligen Geifer noch nicht in folder Deutlichteit wie wir biefelbe im neuen Teffamente baben. Daber von ben Glaubigen bes neuen Bundes eine noch viel find. liebere and gartlichere Liebe ju Gott ermantet wirb, als man fie im alten Bunbe finbet. Gott erwies fich ben Blaubigen bes alten Teffaments als ibr gnabiger, gutiger, getreuer, gebulbiger, langmuthiger und fanftmutbis ger, barmbergiger und freundlicher Gott und herr. vergab ibnen, ibre Sunbe , erborte ibr. Gebet , ichuste fle in ber Roth, und that ibnen viel Gutes. Er lief fie feinen Billen wiffen, gab ibnen bie berrlichften Berbeiffungen, befannte fich gnabig ju ihnen, und leitete ffe met feinen banden. 3hm batten fie ihren Leib, und alle Biteber beffelben, ihre Seele, und alle ihre Rrafte, ihr Leben und alles Gute ju banten. Er forgte für fie, und . gat ihnen alles, mas: fie ju ihrer Rothburft und Rab. mumibrauchten , als rin milber Bater. Menn es notbia .mar: fo suchtigte : Gr ffe. ju ibrer Befferung, und brochte fie wieder gurechte , wenn fie lich verlaufen batten. Rener mub iBaffer; Luft und Erbe, Regen und Schnee, Donentaund Blis, Dige und Ralte, Sonne und Mond, und alle Creaturen, mußten ibnen auf Gottes Befehl bienen. swoles notdig mar. Es waren alfo ungablige Dinge, bie effe aur Liebe Gottes reigen fonnten. Wir baben Diefes alles auch in unfern Tagen, und ber geifflichen Gaben find noch viel mehr, die uns im neuen Testament in einem treichen Daaf ju Theil werben. Wenn einem armen Menfchen die Gnabe wiederfahrt, Jesum Christum teninen m lernen, und an Ihn ju glauben; fo bat er an Ihm die Erlofung durch fein Blut, nemlich die Berge-• buna

bung ber Sunden, und es wird ibm von Chriffo bie Macht gegeben, ein Rind Gottes ju werben. Er wird Des beiligen Beiftes theilhaftig, und tann burch ibn ben Bater unfere herrn Jefu Chrifti lieber Bater nennen. Durch Christum wird er frep gemacht von der herrschaft ber Gunbe, von ber Gewalt bes Satans, und von ber gegenwartigen argen Welt. Er bat nicht mehr notbig. fich vor bem Jobe, por bem Gerichte, por bem gufunftigen Born, und por ber Solle ju furchten. Der Ong. De unfere herrn Jefu Chrifti, und ber Liebe Gottes, und ber Gemeinschaft bes beiligen Beiftes, fann er fich immer getroffen. Rallt ibm etwas fcmer, ober fehlt ibm etwas, fo bat er burch Chriffum immer einen freven Butritt an feinem Bater im himmel. Durch die Erkenntnif Tefte Chriffi wird ibm die Rraft ju einem gottlichen Leben und Bandel reichlich bargereicht. Berfieht er es aber bennoch, und laft fich etwas ju Schulben tommen; fo ift ber Berr, unfer Beiland, wenn 3bm berfelbe feine Gunbe betennt, getreu und gerecht, baf Er ibm bie Gunde vergibt, und reinigt ibn von aller Untugend. Der beilige Betft macht ibm flar, bag und ber Bater im himmel. ber und feinen einigen Sobn geschenft, mit 3hm alles schenken werbe. Daß unfer herr Jefus Chriftus, ber fein Beben fur und gegeben, und fein Blut fur und vergoffen, und nichts verfagen werbe, mas gu unferm Beil bient, bas wird ibm auch glaublich burch ben beiligen Beift. Er weiß, bag er burch ben Glauben ein Glieb ift an bem Leibe Jefu Chrifft, und daß er von 3bm, als bem Saupte feines Leibes, Die treuefte Pflege und Bor. forae genieft. Alle Gaben bes beiligen Beiftes, bie ibm bis and Ende seiner Tage nothig find, werden ibm burch Christum zu Theil. Er bat eine auf Gottes Berbeifung

gegründete hoffnung, ein Erbe Gottes und Miterbe Christ zu sayn. Die treueste Obhut, Aussicht und Wache Sottes unsers lieben Vaters über ihn, schüget, bedeckt, leitet, und besorgt ihn in allen Umständen, die ihm vorskommen. Er schmecket und siehet überdem die Freund, lichteit und Güttgeeit Gottes unsers Heilandes, u. s. w. Weil und nun alle diese Heilsgüter und Gnadenschäße durch Christum zusließen; wie Er uns dann dieselben er, worden hat mit seinem Gehorsam und Kreuzestod: so ist leicht zu fassen, daß ein Gläubiger den Herrn, seinen Heiland, wie ein Kind die Mutter, zuvörderst lieb hat; und mit der Liebe zu ihm ist auch die Liebe zu seinem und unserm lieben Vater unzertrennlich verdunden. Darum gelten uns die Worte gewiß:

Raffet uns Ihn lieben, denn Er hat uns erst geliebet, 1 Joh. 4, 19.

Und weil die Schrift fagt:

Gott hat und nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Krast, und der Liebe, 2 Lim. I, 7.
mid weil unter den Früchten des Geistes tie Liebe zuerst genennt wird, Gal. 5, 22. so ist es auch den Gläubigen möglich, Gott zu lieben; wol nicht in der größten Vollitömmenheit, die das heilige Geses Gottes erfordert, — die est unsern Herrn Jepu Christo allein eigen — aber doch in der Wahrheit.

Der herr aber richte unfre Herzen selbst zu ber Liebe Gottes, 2 Thess. 3, 5.

## §. 178.

Wet stehet nicht, daß, wenn von der Liebe ju Gott die Rede ift, überhaupt der Glaube an Gott — Denn wer zu Gott kommen will, der muß glauben, daß Er fep, und denen, die Ihn suchen, ein Vergelter fepn werde, Edr. 11, 6. — insonderheit aber der Glaube an Jesum Christum, (wovon f. 132.): vorankgeben musse.

Mit der Liebe ju Gott und Jesu Christo ist dann die Freude am herrn verbunden, und diese Freude — da man sich juvdrderst Jesu Christi, unsers heilandes, an den wir von Gott selbst gewiesen sind, dann aber auch seines und unsers lieben Baters, zu bem wir durch Christum kommen, im bestigen Geist freuet — ist uns nicht nur erlaubt, sondern auch besohlen.

Sreuet euch in dem Geren allewege, und abermal fage ich: freuet euch, schreibt Vaulus an die Heiligen in Chrisso Jest zu Phi-

lippen, Cap. 4, 4. Und an die Theffalonicher:

Seyd allezeit frohlich, 1 Theff. 5, 16. . und an die Gemeine zu Rom:

Seyd frohlich in Soffnung, Rom. 12, 12. Dem herrn unferm heilande liegt viel baran, daß seine Leute diese Kreude am herrn in sich baben mogen.

Soldes rebe ich zu euch, sagte Er zu seinen Jüngern, auf daß meine Freude in euch bleibe, und eure Freude vollkommen werde, Joh. 15, 11.

Bittet, so werdet ift nehmen, daß eure Freude vollkommen sey, Iob. 16, 24.

Und in feinem Gebet Joh. 17, 13. fagt Er ju feinem lieben Bater:

Run aber komme ich zu Dir, und rede solches in der Welt, aufdaß sie, nemlich meine Jünger, in ihnen haben meine Freude vollkommen.

Diefe Frende ift eine Hauptsache des Reichs Gottes, oder des neuen Snadenbundes Gottes mit den Menschen, davon unser Bebr Meins Christies der Mittler ift.

۵,

Das Reich Gottes ift Gerechtigkeit, und Friede und Freude in dem heiligen Geist, nach Rom. 14, 17. und diese Freude gehört unter die Früchte des Geistes, die Gal. 5, 22. genennt werden. Wenn Paulus von dem Character der Diener Christi redet, so beschreibt et ste unter andern als die Traurigen, aber allegeit frohlich, 2 Cor. 6, 10. Jesaias sagt:

Ich freue mich im herrn, und meine Seele ift freblich in meinem Gott, Jef. 61, 10.

### Die Pfalmen :

Mein Leib und Seele freuen fich in bem lebendigen Gott, Pf. 84, 3.

#### und die Maria:

Mein Geist freuet sich Sottes meines heilandes, Luc. 1, 47.

Diefe Freude foll auch burch bie Leiben um Christi willen nicht gestort, sondern vermehrt werden; wie solches aus folgenden Schriftsellen erhellet; nemlich:

Freuet euch, daß ihr mit Christo leibet, 1 Petr. 4, 13.

Meine lieben Brüder, achtet es eitel Freude, wenn ihr in mancherlen Ansechtungt fallet, Jac. 1, 2. und: Selig seyd ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmäßen und verfolgen, und reden allerlep Uebels wider euch, so sie daran lügen: seyd frohlich und getrost, es wird euch im himmel wohl belohnet werden, Matth. 5, II. 12.

Es foll auch dieselbe nicht aufhören, nach 1 Petr. 1, 8. wo es heißt:

Wenn nun offenbaret wird Jesus Christus, welchen ihr nicht gesehen, und doch lieb habt, und nun an Ihn glaubet, wiewol ihr Ihn nicht sehet, so werdet

thr euch freuen mit unaussprechlicher und berrlicher Greude.

Dieses alles wird barum fo beutlich aus ber Schrife erwiefen, weil es fo gar gewöhnlich ift, baf fich auch gutmepnenbe Seelen einbilben, ber Beift ber Traurigfeit gebore ju bem mabren Christentbum. Es iff mol mabr. bag David fagt : ich bin fo mube von Seufzen. ich febmemme mein Bette bie gange Racht, und nebe mit meinen Ebranen mein Lager, meine Gestalt ift verfallen por Trauren, u. f. f. Pf. 6, 7. 8. Und bas erfahrt ein icber in feinem Theil, wenn ibm fein Gewiffen aufwacht. und er fucht Gnade und Bergebung in ber Roth feiner Seelen bey bem herrn. Es ift auch tas mabr, bag ein berg in große Betrubnif fommen tann, wenn es nach feiner Befehrung bem Borte Gottes nicht gehorsam ift, und auf die Stimme bes beiligen Geiffes nicht merkt. So ging es ber Gemeine ju Corinth, und insonderbeit bem Menfchen, ber fich fo fchmerlich vergangen batte. f. 2 Cor. 7. Es blieb aber ben bem Davib boch nicht immer fo , fonbern er wurde reichlich getroftet und erfreut, f. G. 122. und ba fang er: Lobe ben Berrn. meine Seele, und mas in mir ift, feinen beiligen Das men. Lobe ben herrn, meine Seele, und vergiß nicht, was Er bir Gutes getban bat. Der bir alle beine Gunben vergibt, und beilet alle beine Bebrechen. Der bein Leben vom Berberben erlofet, und bich fronet mit Gnabe und Barmbergigfeit; ber beinen Mund froblich macht. u. f. Die Corinther wurden auch reich. lich getroffet. Ich schließe also mit bem Bunfch: Gott der hoffnung erfülle uns mit aller greude und Rriebe im Glauben, daß wir vollige hoffnung haben durch die Rraft des beiligen Geiftes, Rom. 15, 13.

### 5. 179.

Wenn wir recht bedenken, was wir an unserm Herrn mod Heiland haben, was Er uns aus Gnaden ist, pud was wir dutch Ihn an unserm lieben Gott und Bater im himmel, und an dem heiligen Geist, unserm Lehrer und Tröster haben; so sinden wir tausend Ursachen, uns Gottes zu freuen, und über Ihn fröhlich zu seyn. Die Rede ist nemlich von denen, welche die Erlösung haben durch das Klut Jesu Christi, nemlich die Vergebung der Sünden, das ist, die durch den Glauben Kinder Gottes und Erben der ewigen Seligkeit geworden sind. Diese sind es auch, welche sich Gottes ihres Seilandes rühmten können und sollen, nach I Cot. 1, 31.

Wem sich rübmet, der rühme sich des herrn. Wem sich nemlich die Weisen in ihrer Beisheit, die Starken in ihrer Starke, die Reichen in ihrem Reichthum bruften, und sich damit viel wissen, daß sie weise, stark und reich sind: so ist das alles niches gegen die Snade, den Segen und die Seligkeit, den herrn zu kennen, und in seiner Gemeinschaft zu siehen. Das ist allein hoch zu schähen, und wer Ihn hat, der hat alles und genug. Darum sagt Paulus: Ich achte alles — was sonst unter den Wenschen hochgeachtet wird, und womit sie sich groß zu machen psiegen; denn davon war die Rede — für Schaden, gegen der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines herrn u. f. Phil. 3, 8.

## **5**. 180.

Doch von der Freude am Herrn müssen wir auf die Kurcht des Herrn kommen. Wir sinden in den Schriften bes neuen Testaments verschiebene Stellen von bie fem Punct, die einander zu widersprechen scheinen. Denn ba heißt es auf der einen Seite:

Sott hat und nicht gegeben den Geiff ber Furcht, 2 Sim. 1, 7.

Er gebenket an seinen heiligen Bund, und zu geben, daß wir, erlöset aus der Hand unster Feinde, Ihm dieneten ohne Furcht unser Lebenlang, Luc. 1, 72 u. s. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibet die Furcht auß; denn die Furcht hat Pein: Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe, 1 Joh. 4, 18.

Ihr habt nicht einen knechtichen Geist empfangen, daß ihr euch abermal fürchten müßtet, sondern ibr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rusen: Abba! lieber Vater, Rom. 8, 15.

Muf ber andern Seite aber beißt es:

Fürchtet Gott! I Petr. 2, 17.

Schaffet, daß ihr felig werdet mit Furcht und Bite tern , Phil. 2, 12.

Führet euren Bandel, fo lange ihr hier wallet, mit Furchten, 1 Petr. 1, 17.

Dieweil wir empfahen ein unbewegliches Reich, haben wir Gnade, durch welche wir follen Gott dienen, Ihm zu gefallen, mit Bucht und Aurcht, Ehr. 12, 28.

Es ist aber doch unter diesen Schriftstellen tein Widerspruch. Denn es ist eine andere Furcht, die bep uns
nicht statt sinden soll nach der Gnade des neuen Bundes, zu der wir berufen sind; und es ist wieder eine
andere Furcht, die auch den Kindern des neuen Bundes
geboten ist, und die deswegen auch in und sepn muß.
Ein armer Sclave, der seinen herrn nicht lieb hat, bie-

net seinem Herrn bloß aus Furche, weis er weiß, daß er sich eine schwere Strase zuzieht, wenn er es nicht thut; und unterläßt die Dinge, die ihm sein Herr verboten hat, nicht aus Liebe zu ihm, sondern bloß aus Furcht der Strase. Eine solche Furcht bestehet nicht mit der Gnade des neuen Bundes. Denn menn wir an Jesum Ehristum glauben, so werden wir Kinder Gottes, wir erlangen Vergebung der Sünden, unser Herz wird mit Liebe entzündet, der kindliche Geist nimmt Besit von unserm Herzen, der Kille Gottes wird unsere Freude, und da fällt das selavische Wesen weg. Das ist der Bustand, von dem Paulus redet Gal. 4, 1. u. s. und mit den Worten schließt: Weil ihr Kinder sepd, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der schreget: Abba! lieber Bater, Gal. 4, 6,

Wenn aber einer, ber in biefer Gnade des neuen Bundes ficht, ber folglich Jesum Chriffum feinen Derru und feinen lieben Bater im himmel berglich lieb bat, ber auch zugleich gewiß weiß, baf er fich ber Gnate unfers Deren Jefu Chrifti, und ber Liebe Bottes, - und ber Bemeinschaft des beiligen Geiftes ju erfreuen bat, wenn berfelbige, fage ich, bebenkt, wer er felber ift, in mas fur Umftanden er fich befindet, mit wem er es ju thun bat, und in was er gerathen fann; wird er fich nicht furchten? Er ift ein armer nach Leib und Geel' verberbe ter Menfch, ber Ach felber nichts Gutes gutrauen fann. und bem es wiederfahren fann, bag er in Gunden und Schanben fallt, wenn er nicht in Chrifto bleibt. Der Satan fparet feine Dube, und aus ber Ginfalt au verructen, und und in etwas binein ju betrugen, baraus und Jammer und Roth entffeht. Wir find noch in ber Welt, und die Welt liegt im Argen, und ibre Lockungen und

Beigungen konnen einem Denschen, wenn er auch der Welt errettet ift, fo schablich werben, und ibn n so wol ffurgen, als ihre Widrigkeit und Verfolgun-. Er bat es mit Gott ju thun, ber fo beilig und echt, als anadia, gulig und barmbertig ift, mit Seft rifto, der obne Anseben ber Berson richtet, und mit 1 beiligen Beiff, ber burch ben Leichtsinn betrubt wirb, ) fich guruckzieht. Wenn er auch ein Rebe an Chrifte, rechten Beinftock ift, fo wird er, wenn er feine ucht bringet, vom Vater weggenommen, Und wenn nicht in Chriffo bleibet, fo wird er meggeworfen, wie Rebe, und verborret, und man fammlet folche Reben, > wirft fie ins Teuer, und fie muffen brennen, Job. , 2. 6. Wird bann ein Menfth, ber biefes alles ju rzen nimmt, obne Kurcht sepn? Wird nicht die Liebe Chrifto und feinem Bater im himmel machen, bag et feiner hut ift? Wird er in ber Gefahr, worin et webt, gleichgultig oder gar leichtsinnig bingeben ton-1? Wird er nicht Sag und Racht zu Gott fcbreven. Ber itn bebuten und bewahren und in feinen Schus imen wolle, gegen bas Berberben, bas in ibm ift ? rd er nicht ju Gott fleben, bag Er ibn por ber Beroung der Beit und bes bofen Reindes verflegele und schliefe? Wird er micht baran benten, mas Christus uns bat leiden muffen, und daraus feben, wie febr tt über die Gunde gurne? Dird es ibm nicht baben fallen: o! wie fcbrecklich murbe ich mich an Gott fundigen, wenn ich ber Gnade nicht achtete, Die Er " erzeiget bat, und mas murbe ich mir baburch für fcmeres Gericht zuzieben ? . Und wird er nicht bet r gegebenen Gelegenheit und Reizung, fich zu verbigen und gegen ben Sinn Chriffi ju bandeln, benten

und sagen, wie dort Joseph: wie sollte, wie könste ich ein so groß Uebel thun, und gegen Gott, — jegen meinum herrn und heiland, der mich bis in Lod geliebe, und gegen meinen lieben Vater, dessen Rind ich aus Gnaden bin — sindigen? Wird es ihm nicht sepn, wie einem Wenschen, der einen kostbaren Schac in einem zerbrechtichen Gefäß trägt, der bey einem jeden Tritt auf sich acht hat, daß er nicht fallen, und seinen Schat verlie ren möge?

Das ift die Furcht, die in ben Kindern Gottes ift und sepn muß, und mit der ber Friede Gottes, und die Freude des heiligen Geistes gut besiehen kann, nach Apostelg. 9, 31.

So hatte nun die Gemeine Friede durch ganz Judaa, und Galilaa, und Samaria, und bauete Ad:, und wandelte in der Jurcht des herrn; und ward erfüllet mit Trost des heiligen Geistes.

Das war also ber Sinn ber damaligen gangen Rirche i Christi.

### §. 181.

Meit dieser Furcht Gottes ist das Vertrauen auf Gott, da man sich in seinem Anliegen zu Ihm wendet, allen Trost und hülfe in seiner Roch von Ihm erwartet, in einer guten Zuversicht zu Ihm hingeht, und sich mit Kümmern und Sorgen das herz nicht abfrist, genau verbunden. Die Lehre von der Vorsehung Gottes, und von seinem Regimente unter allen Creaturen, infonderbeit aber den Menschen — wovon §. 32. u. s. — liegt hierbey zum Grunde. Richt weniger das, was von den Eigenschaften Gottes, alls seiner Liebe, Almacht, Meiszbeit, Wahrheit u. s. §. 41. u. s. gesagt worden. Auser hier

Herr Zesus Christus hat gestet: Sott iff auch so gar gütig über die Undankbaren und Boshaftgen., Luc. 6, 35. Er nahret die Bögel unter dem Himmel, ob sie gleich weder särn, noch ernten, noch in die Scheuren sammeln, Wasth. 6, 26. Er kleidet die Blumen auf dem Felde, die doch nur eine kurze Zeit dauern, viel stöner, als sich Galamo in aller seiner Herrlichkeit kleiden konnte, Watth. 6, 28. n. s. Er erweiset daraus seinen Jüngern, das sie niche Ursach hätten, über Kleidung und Rahrung kunsmerkich zu sepn: Gott ihr Vater werde schon für sie sorte ihr Nater werde schon für sie sortalt euch auf Gott und vertrant auf Ihn, Er wird euch nicht versassen, wird euch auch nicht versäusien, Ebr. 13, 5. S. §. 36. u. f.

Diefes wird dann auch in mehrern Schriftfellm ben Menfchen ausbrucklich befohlen, als 3. E.

Verlaß dich auf den Geren von ganzem Gerzen, Sprüchw. 3, 5.

Verlasset euch auf den Serrn ewiglich; beim Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich, Jes. 26, 4. Wer ist unter euch, der ben herrn fürchtet — der im Finstern wandelt, und das Licht scheinet ihm nicht, das ist, der in betrübten Umständen sieht, der hoffe auf den Namen des herrn, und verlasse sich auf seinen Gott, Jes. 50, 10.

Soffet auf Ihn allezeit, lieben Leute, schüttet euer Derz vor Ihm aus: Gott ift unfre Zuverficht, Sela, Plaim 62, 9.

Opfert Gerechtigkeit, und hoffet auf den herrn, Pfalm 4, 6.

Burchte dich nicht: Ich bin mit dir. Weiche nicht: benn ich bin bein Gott. Ich ftarte dich, Ich helle

ner Gerechtigkeit, Jes. 41, 10.

Jurchte dich nicht: benn ich habe dich erlöset. Ich habe dich bep deinem Ramen gerufen: du bist mein. Denn so du durchs Wasser geheft, will ich bep dir senn, daß dich die Ströme nicht sollen ersäusen; und so du ind Feuer gehest, sollst du nicht breunen, und die Flamme soll dick nicht anzünden, Ies. 43, I. 2. Wobey dann wohl zu merken ist, daß es Gott mit diesen Geboten ein großer Erust sey. Das siehet man aus der Worten Jer. 17, 5.

Berflucht ift ber Mann; ber fich auf Menfchen verlaft, und balt Fleisch fur seinen Arm, und mit seinem herzen vom herrn weichet.

:Dagegen beißt es:

Gefegnes ift ber Mann, ber fich auf ben herrn ver: lagt, und ber herr feine Buverficht ift, Jer. 17, 7.

Die biblischen Geschichten enthalten viel Exempel, theils von Leuten, die sich auf ihren eignen Verstand und Macht, oder auch auf andere Menschen verlassen, und sich damit schreckliche Strasen zugezogen haben; theils von Menschen, die sich in ihrer Nord zu Gott gewendet, und auf Ihn ihr Vertrauen gesett haben; und deswegen herrlich errettet worden sind. 3. E. als das Volk Istaal der Propheten Worte nicht borte, die ihnen mit großem Ernst zuriesen: Wehe denen, die binabziehen in Egypten um Hulse, und verlassen sich auf Rosse, und hoffen auf Wagen, daß derselben viel sind, und auf Reuter, darum, daß sie sehr start sind, und halten sich nicht zum heiligen in Istaal, und fragen nichts nach dem Herrn, Iel. 31, 1. und doch hinzogen, fürzten sie sich in die allererbarmlichsten Umstände, die im Propheten Teremia beschrieben

verden. Sistias hingegen ; als er fich auf ben hervn erließ, o mas erfuhr er ba fur eine munderbare Erretung! 2 Kon, 19. Doch ber Erempel von bepben Seiten nd ju viel, als bag man fie alle anführen tonnte: fie find ber und jur Lebre geschrieben. Und mas erfahren mir icht davon noch immer ?

Ift bann bas ein bartes Gebot, wenn Gott baben ill, daß wir uns auf Ihn verlaffen follen ? 'D nein! whlitem, ber sich kindlich barnach richtet. Rur iff abey noch zu erinnern, erstlich, bag man sich wie ein ind ben Banben bes Baters im himmel au überlaffen abe, wenn man gleich nicht fiebet, wie es moglich iff, if und tonne gebolfen werben. Denn Er weiß Mittel nb Wege genug, und zu belfen, wenn wir fcblechternae rathlos find. Bum andern, bag wir Ihm bie Beit nd Stunde, auch die Urt und Beife, wie uns zu belfen p, einfaltig überlaffen muffen. Denn Er ift weise: was iffen wir? Uns ift es Troft genug, daß wir mit gewiffer eberzeugung glauben tonnen, bag benen, bie Gott lieben, le Dinge zum beften bienen , Rom. 8, 28.

Je kindlicher und berglicher man im Umgang mit iferm Beren Jesu Chriffo wird; besto mehr nimmt ich bas Vertrauen ju. Man bat taglich neue Proben, m feiner gartlichen Liebe ju uns, und von feinem Theilbmen an unfern Umffanden. Benn und unfre Manlhaftigkeit vor Ihm nieberschläget, und unser vieles erfeben und muthlos machen will; fo troffet uns feine ofe Gedult, die Er an und beweiset, und ber bulb. che Bufpruch bes beiligen Geiffes. Aft une ber berr fer Beiland auch icharf - benn Er ift wie bas Feuer 3 Goldschmidts, und wie die Seife ber Baftber - fo rgibt Er und nicht nur reichlich und taglich, wenn wir

Weinend nub botend gu 36m tommen, fonbern Er beilet anch alle unfre Gebrochen. Seine Liebe ju und , die Ibn Bewogen bat, für und in Roth und Sob zu geben, und Die Btrafe, Die wir verbient baben, auf fich ju nehmen, auf baf wir Friede hatten, wirb uns burch ben beiligen Bellt immer mit neuem Ginbruck und herzgefühl flat pemacht. Es erinnert uns berfelbe auch oft baran bal unfer herr Tefus Chriffus alle Gemalt im himmel und auf Erben in Sanben bat. Benn mir bann baben mit unsern lieben Bater im Simmel burch Chriftum and immer befannter werben. fo mache unfer Bertrauen au Ibm auch dadurch. Bir werben aber in ber Schule bes Waligen Gtiffes immer befannter mit unferm lieben Bater im himmel, benn Er erinnert und fleifig bran , bag, ba und Gott feinen Gobn gegeben, wir mm nicht zweifeln Burfen, daß Er und mit Ihm alles schenten werbe. Er Tehtt und getroft und mit aller Buverficht 3bm unfre Both ju flagen, und fo mit Ihm ju reben, wie bie lie Ben Rinder mit ibrem lieben Bater reben. Durch bes beiligen Geiffes Gnabe lernen wir auch dem Banto nath forechen: 3ch bin gewiß, bag weber Tob noch Leben, weber Engel, noch Fürstenthum, noch Gewalt, weber Begenmartiges, noch Butunfriges, meber bobes, noch Diefes, noch teine andre Creatur, mag uns icheiben von ber Liebe Gottes - gegen und - Die in Ebrifto Jeft iff, unferm herrn, Rom. 8, 38. 39. Wir feben bam auch von Beit ju Beit, wie gnabig Er unfre Bitte, bie wir Ihm ju Ruffen legen, erhort, und alle biefe Dinge find und neue Siegel feiner Liebe gegen und. Die Borte unferd herrn Mefu Chriffi: Der Bater im himmel bat eure haare auf bem haupte alle gezahlt, bag beren teines verloren werbe, werben und überbem von bem beiligen Geiff

Beiste sleißig vorgehalten. Wenn wir mit unserm lieden Bater reden, so läßt Er uns auch fühlen in unsern hersen, haß wir Ihm angenehm sind in dem Geliedten, in seinem Sohne Zesu Christo. Dieses alles macht dann, daß wir uns aus ganzer Wacht auf Ihn und auf seine Wort verlassen, die Roth mag auch noch so schwer und noch so groß seyn. Dahin gehören die Worte:

Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat u. f. f. Ebr. 10, 35.

## §. 184.

Menn es mit ber Liebe ju Gott, mit ber Freude an Bott . und mit bem Bertrauen auf Gott , bep einem Menschen durch Gottes Gnade recht fieht; so bort er nicht nur auf, abgottisch zu fevn, wenn er es gewesen iff, fonbern er butet fich auch, bag er nicht wieder abgottisch werbe. Von ben heiben sagt Paulus: Dieweil fie wuften, baf ein Gott ift, und baben Ibn nicht gepreiset als Bott, noch gedanket, fondern find in ihrem Dichten eitel worden - das ift, in ihren nichtswurdis gen Gebanten und Vernunftschluffen - und ihr unver-Randiges Berg ift verfinstert; ba fie fich fur weife bielten. find fie ju Rarren worden - bas ift, fie find auf recht narrische Dinge in ibrem vermennten Gottesbienft gefallen - und baben vermanbelt die herrlichkeit bes unverganglichen Gottes in ein Bilb, gleich bem verganglichen Renfchen, und ber Bogel, und ber vierfufigen und ber friechenden Thiere. Darum bat fie auch Gott bas bin gegeben in ihrer Bergen Gelufte, in Unreinigkeit, 4, f. w. Rom. 1, 21. u. f.

Daraus siehet man 1) daß bie eigentlich fogenannte Ibgotterey, da man ben Gogenbilbern bient, ein Ge , picht Gottes ift über die Menschen, die Gott nicht preisfen und banken, der ihnen doch offenbaret hat, daß Ce sep, Rom. I, 19. 20. Er läßt sie zu Rarren werden.

2) Daß die Abgötieren, durch Gottes heiliges und gespechtes Gericht, die allerabscheulichsten Sunden, welche Rom. I, 24. u. f. angeführt werden, nach sich gezogen hat:

Diese heidnische Abgotteren bat Gott bem Bolfg Ifrael sehr ernflich, und mit ben barteften Bedrohm-

gen verboten :

Du follst dir kein Bildniß, noch irgend ein Gleichniß machen, weder deß, das oben im himmel, noch deß, das unten auf Erden, oder deß, das im Wasser unter der Erden ift, 2 Mos. 20, 4.

Er wollte auch nicht haben, daß man Ihn selbst anbeten, und darneben solche Gogenbilder ehren sollte:

Du sollt nicht andere Gotter neben mir haben, 2 Mos. 20, 3.

Bie fich bas Bolt Ifrael, in Abficht auf biefes Berbot, verhalten habe, bavon ift f. 5. 6. geredet mor. Paulus, ber es mit Leuten ju thun batte, bie porber Beiben gemesen maren, erinnert fie fleifig an ben elenden Buftand, aus dem fie errettet worden. 3. E. er febreibt ten Corinthern: Ihr miffet, baf ihr Beiben fend gemefen, und hingegangen ju ben flummen Goken. wie ibr geführet murbet, I Cor. 12, 2. f. auch Eph. 2, 11. u. f. Und wenn er von den offenbaren Berten bes Aleisches redet, die einen von ber Erbsthaft bes Reiches Gottes ausschließen; so gebentet er auch ber Mb. abtteren, und anderer bamit verbundenen Greuel. Gal. 5. 19. u. f. S. auch I Cor. 6, 9. u. f. Offenb. 2, 14, 20. Er hat ohne Zweifel Urfach gehabt, fie, auch nachdem fie fich ju Chrifto befehrt batten, davor ju marnen. Denn

Denn es kann geschehen; daß bey denen; die außerlich den Gögenbildern nicht mehr dienen, doch noch allerhand Ideen und Gewohnheiten übrig sind, die sich aus dem Heibenshum herschreiben, und sich unter den Menschen so fortpflanzen. Was sind dann die Traumdeuterepen, Wahrsagerepen, Zauberepen, die Tagewählerepen, das Achten auf Vogelgeschrep, das Fragen der Sodten und Verstorbenen, und dergleichen Dinge, anders, die mannoch bis diese Stunde unter Leuten sinder, die nuf den Ramen Christi getauft sind? Sind es nicht entweder Betrügerepen, oder doch heidnische Grenel, die sich so sortgepflanze haben?

Im übrigen ist nicht zu vergessen, daß die Schrift anch den einen Abgörtischen oder Gögendiener nennt, der sein Herz an etwas hangt, sein Vertrauen auf etwas sest, und seine Lust und Freude an etwas hat, außer Gott und Sprifts. So heißt der Gelz, da man dem Mammon dient, — nach dem Ausdruck Christi, Matth. 6, 24. — Abgötteren, Col. 3, 5. und Paulus fagt davon: Das sollt ihr wissen, daß kein — Geiziger, welcher ist ein Gögendiener, Erbe hat an dem Reiche Christi und Gottes, Eph. 5, 5, s. s. f. s. 150.

So redet-auch Paulus von Leuten, die Zertrennung und Mergernis anrichten neben der Lehre, die die Kömer gesternt hatten, und sagt von ihnen: Solche dienen nicht dem Herrn Jesu Christo, sondern ihrem Bauche, Köm. 16, 17. 18. Von den Feinden des Kreuzes Christi sagt er Phil. 3, 19. daß der Banch ihr Gott ist; und bezeusget zugleich, daß sie irdisch gesinnet sind, daß ihr Ende das Verdammnist ist, imd ihre Spre zu Schanden wird. Johannes schließt seinen ersten Brief mit den Worten regen

Wir wiffen, daß ber Cobn Gottes kommen ift, und

hat uns einen Sinn gegeben, daß wir erkennen ben Wahrhaftigen, und sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesu Christo: dieser ist der wahrhaftige Gott, und das ewige Leben. Rindlein, butet euch wor den Abgottern. Amen. 1 Joh. 5, 20.

## §. 183.

Mer Gott seinen herrn von ganzem herzen lieb bet, und in einer kindlichen Chrfurche gegen Ihn stehe, ber wird gewiß seinen Namen nicht anders, als mit der kiefsten Whrenbietung brauchen. Daß bas Bort:

Du follt den Namen des herrn deines Gottes nicht mißbrauchen: denn der herr wird den nicht "ungestraft lassen, der seinen Ramen mißbraucht.

5 Mos. 5, 11.

fo wol im neuen, als im alten Teffamente gelte, foldes ift baraus tlar, weil unfer Herr Jesus Christus feine Junger in Gott beten lebret :

Dein Name werbe geheiliget, Matth. 6, 9.

"Gott hat Jesum Christum erhöhet, und hat Ihm einen Ramen gegeben, der über alle Ramen ist, daß in dem Namen Jesu sich bewich sollen alle derer Knie, die im himmel, und auf Erden, und unter der Erden sind, Phil. 2, 9. 10.

Es ift uns befohlen :

Mes, was ihr thut, mit Worten ober mit Werken, bas thut alles in dem Namen des Serrn Jesu, und danket Gott, und dem Vater durch Ihn, Col. 3, 17.

und wie es an einem andern Orte beigt:

Thr effet, ober trinket, ober was ihr thut, so thut es alles ju Gottes Chre, I Cor. 10, 31.

Unfer

Unfer lieber herr und heiland fagte zu. seinen Ilitigern: Die Zeichen, die da folgen werden; benen, die da glauben, sind die: in meinem Ramen werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zumgen weben, das ift, in Sprachen, die sie nicht gelernt hatten, u. s. w.

Miles biefes zeiget uns aufs beutlichfte, bag bet beilige und troffliche Rame Jefus ja nicht leichtfinnig und ohne Zweck im Munbe geführt werben muffe; und bag es eine schwere Gunbe fep, wenn man benfelben gar auf eine unrechte Weise, und in bofen Absichten, gebrauchet, ober vielmehr miffbrauchet. Es befam baber ben fieben Sohnen bes Sceva, eines ber vornehmften Prieffet, febr ubel, als fie fich unterwunden, den Mamen bes Berrn Jefte gu nennen über bie, Die bofe Beifter batten , und ju fagen: Bir befchmoren euch ber Jefu, ben Paulus prediget, Apostelg. 19, 13, 4, f. Warum bann bad? Trieben bie Junger Jesu nicht die bofen Geiffer aus in dem Ramen Jesu Chrifti? Allerdings; f. Luc. 10, 17. Aber Die Gobne bes Sceva maren Leute, Die an Jefum nicht glaubten, und die ju bem, mas fie thaten, meber Befehl noch Erlanbnig hatten. Daber wiederfuhr es ibnen , bag ber Menfch , in bem ber bofe Geift mar. auf fle fprang, und ibrer machtig murbe, bergeffalt, baf fie nactt und verwundet bavon laufen mußten : benn. fie hatten ben Ramen Jesu migbraucht. Darum antwortete ihnen ber bofe Beift: Jefum tenne ich wol, und Paulum weiß ich wol: wer fent ihr aber ? Apostelg. 19, 15. Möchten fich boch viele Leute, Die gemif nicht beffer find, ale bie fieben Gobne bes Sceva, Die Borte im Pf. 50, 16. 17. merten:

3um Gottlofen fpricht Gott: Bad verkundigeft bu Bb 3 meine

meine Rechte, und nimmft meinen Bund in beinen Mund? so du doch Zucht hassest, und wirfest meine Worte hinter dich.

Denn mas thun fie anders, als ben Ramen Gottes mißbrauchen?

Das lieberliche Schwören, welches so gewöhnlich iff, und wogegen unser herr und heiland so ernstlich redet, Matth. 5, 34. u. f. gehört auch hieher. Das sind oft Sünden, die bep ganzen Nationen gemein sind; wird die Gott der herr ungestraft lassen?

## **5.** 184.

Wo die Liebe zu Gott, und die kindliche Ehrsurcht gegen Ihn, das herz eines Menschen erfüllet; da findet der Ungehorsam nicht statt. Denn es ist h. 172. gezeigt worden, daß wer Gott und Christum liebt, und Ihn kindlich fürchtet, der halt auch seine Gedote. Doch es ist von dem Ungehorsam noch etwas hinzuzuthun.

Bas de. Ungehorsam unster ersten Eltern gegen Gottes Gebot für Jammer und Elend auf sie selbst, und ihre Nachkommen gebracht hat, das ersahren wir, leider! allesamt. S. h. 51. u. s. Die Folgen des Ungehorsams in der Zeit des Bundes, den Gott mit dem Abraham und seinem Samen errichtet hat, und welchen man das alte Testament zu nennen pslegt, waren auch erschrecklich. S. h. 5. und 6. 4 Wost 15, 30. 31. und 5 Wost 28, 15, 19. Wie ist es aber im neuen Bunde, dessen Mittler Jesus Gristus ist? Wird es etwa nach demselben, weil sich doch Gott darin noch viel mehr als Liebe offenbaret hat, leichter genommen? Und wird der Ungehorsam gegen das Evangelium weniger geahndet, als der Ungehorsam gegen das Geseh? Keinesweges.

Der herr Jesus wird offenbaret werden vom hims mel, samt den Engeln seiner Kraft, mit Feuerslammen Rache zu geben über die, so Gott nicht erkennen, und über die, so nicht gehorsam sind dem Evangelio unsers herrn Jesu Christi, welche werden Pein leiden, das ewige Verderben, u. s. 2 Thest. 1, 7. 8. 9.

Was ist aber bas: nicht gehorsam seyn dem Evangelio? Weil das Wort Evangelium hier, wie an vielen andern Orten, für die ganze Lehre Jesu und seiner Jünger zu nehmen ist; s. s. 18. so ist der Ungehorsam gegen das Evangelium zum ersten dieses, wenn man Jesum Chrissum, der und in demselbigen gepredigt wird, als seisnen Herrn und Heiland nicht annimmt, und nicht an Ihn glaubet. Denn

Das ist Gottes Gebot, daß wir glauben an den Rasmen seines Sohnes Jesu Christi, 1 Joh. 3, 23.

und wer das nicht thut, der wird um dieses Ungehorsams willen gegen das Evangelium verdammt. Zum andern wird man dem Evangelio ungehorsam, wenn man dassienige, was Jesus seinen Jüngern geboten hat, versachtet, und in seinen Sündenwegen fortgebet, ob man gleich mit dem Munde sich zur Wahrheit des Evangelit dekennt. Es mögen also diesenigen, die den Glauben an Christum vorgeben, daben aber der Sünde dienen, und den Willen des Fleisches und der Vernunft thun, sehen, wo sie bleiben. Sie werden gewiß verdammt nach der Schrift, wo sie sich nicht bekehren, und diesen verkehrten Wahn von einem Glauben, der doch ein todtes Ding, und nichts anders als der Unglaube ist, weil er sich nicht in der Krast beweiset, sahren lassen.

# **§**. 185.

Rum Muffiggange bat Gott ben Menfchen nicht et-Schaffen: benn Er feste ibn noch vor feinem Kall in ben Garten Eben, ba er ibn bauete und bewahrte, I Mof. 2. 15. Es wurde bemnach ber Menfch, wenn er auch nicht gefallen mare, gearbeitet baben, aus Geborfam gegen Gott, ber ibn baju in ben Garten Eben gefest Aber bas mubfelige und laftige Arbeiten ift burch ben Gunbenfall in die Welt gefommen. Gott zeigte es bem Abam ale eine Strafe feiner Berfundigung an, baf er fich von nun an auf ber Erben, Die um feinetwillen unter ben Kluch tomme, mit Rummer nabren, und im Schweiß feines Angefichtes fein Brob effen werbe, 1 Mof. 3, 19. Und nachdem ber Menfch burch bie Schalkbeit ber Schlange verführt, und aus ber Ginfalt verruckt worden, 2 Cor. 11, 3. fo bat foldes anch fein Arbeiten in einen verfehrten Bang gebracht. Denn ba porber ber Mensch, als er noch in bem Zustand war, worin ibn Gott geschaffen batte, aus Liebe ju Gott, und aus Gehorsam gegen Ihn, arbeitete - er fabe in feiner feligen Einfalt nur auf feinen Schöpfer, und wie er dem gefallen und jur Freude feyn mochte - fo fing er nach bem Kall an, aus einem gant andern Grunde au arbeiten. Unfangs trich ibn bie Roth : benn bas Relb brachte, wenn es nicht gebaut wurde, Dornen und Difteln. hernach aber, als ber Menschen mehr murben, und ber eine biefes, ber andere jenes Stuck ber Erbe gu feinem Eigenthum machte, mit Ausschliefung anderer; fo fam auch ber Beig, und andere nichtsnutige Urfachen dazu. Wenn bann einer fart mar, wie g. E. Rimrob. so machte er fich aum Meister von andern, die nicht fo **ffart** 

stark waren, wie er, and nothigte sie zu seinen Dienstenz verkaufte sie auch wol an andere, und die glaubten dadurch ein Recht bekommen zu haben, sie zu ihrer Arbeit zu zwingen. Als nun unter dem menschlichen Geschlecht ein Recht des Eigenthums, sowol über Menschen, als über liegende Güter und andere Dinge eingeführt warz so machte Gott der Herr unter dem Bolke Israel, mit dem Er sich in einen besondern Bund eingelassen harte, gute und weise Ordnungen, wie es damit unter ihnen gehalten werden sollte. Diese seine Ordnungen gründen sich auf seine Liebe, Gütigkeit, Gerechtigkeit und heiligsteit, sind daher noch bis diese Stunde mit aller Treue zu beobachten, z. E. wenn es heißt:

Du sollst nicht stehlen, 2 Mos. 20, 15. Undere aber beziehen sich so ganz auf die damalige Versfassung unter dem Volke Israel, daß sie, da diese aufzgehört hat, dem eigentlichen Wortverstande nach auf unste Zeiten nicht mehr passen. Z. E. was von dem Verskaufen des Landes im 3 Mos. 25, 23. u. s. gesagt wird.

## **§**. 186.

Doch wieder auf die Arbeit zu kommen; so machte Gott die weise Einrichtung unter dem Bolke Istael: Sechs Tage sollst du arbeiten, und alle dein Werk thun, aber am siedenten Tage ist der Sabbath des Herrn deisnes Gottes, da sollst du keine Arbeit thun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Wagd, noch dein Ochse, noch dein Knecht, noch alle dein Vieh, noch der Fremdling, der in deinen Thoren ist, auf daß dein Knecht und deine Magd ruhe, gleichwie du, 5 Wos. 5, 13. 14. Unser herr Jesus Christus hat uns bezeugt, daß der Mensch nicht um des Sabbaths willen,

fonbern ber Sabbath um bes Denfchen willen fet, Marc. 2, 27. bas ift, Gott bat ibn ben Wenschen als eine Boblibat, und ju ihrem Beffen, nicht aber jur Laft ges geben. Daß bie Glaubigen aus bem Bolt Ifrael ben Sabbath, auch nach ihrer Befehrung ju Chrifto, nach bem Gebot, bas bem Bolt Afrael von Gott gegeben worben, gefevert haben, baran ift fein Zweifel, und man tann es abnebmen aus ben Worten ber Melteften ber Gemeine Gottes ju Jerusalem, womit sie Baulum anteben: Bruder, bu fiebeft, wie viel taufend Juden finb, die gläubig worden sind, und sind alle Biferer über dem Gefer, Apostelg. 21, 20. Wir finden aber fein Mort in ben Schriften bes neuen Teffaments, baburch ben Glaubigen aus ben Beiben bie Reper bes Sabbaths anbefohlen murbe. Indef ift der fiebente Lag barum, weil unfer herr und Beiland an bemfelben im Grabe gelegen und gerubet bat, ein befonderer Dent = und Danktag.

Man hat für gut gefunden, die Feper des ersten, anstatt des siebenten Tages, in der Kirche Christi einzussühren; und man sindet Spuren in der Schrift des neuen Testamentes, daß man schon zu der Apostel Zeiten den ersten Tag, des Herrn Tag genennt, weil Er an demsselben auferstanden, Offend. i, 10. Ob nun gleich in den Schristen des neuen Testaments tein ausdrücklicher Besehl wegen der Feper des ersten Tages zu sinden ist; so hat man doch Gott von Herzen dasür zu danken, daß Er durch seine weise Regirung, und durch seine Dienersschaft, die Obrigkeit, unter der Ehristenheit, diesen Tag zu einem Ruhetag hat werden lassen. Denn was würde daraus werden, wenn die Menschen nicht Gelegenheit hätten, an diesem Tage etwas aus Gottes Wort zu hören? Und wurde nicht der Geizige und Undarmherzige

fich selbst und andere zu Tode plagen mit der Arbeit, wenn nicht ein solcher Tag ihm einigermaßen ein Ziel seste? Wer demnach den Heiland sieb hat, der bedient sich dieses Tages, mit herzlicher Dankbarkeit gegen Gott, zum Segen und Erbanung für sich und andere.

## **§.** 187.

Das neue Testament zeiget uns übrigens nicht nur, daß svir arbeiten sollen, sondern auch, wie solches geschehen musse. Auch unterrichtet es uns von dem rechten und gottgefälligen Verhalten so wol der Knechte, als der Herern. Daß alle diejenigen, die Ebristo angehören, arbeisten sollen, siehet man aus den Worten Pauli:

Ringet darnach, daß ihr stille sepb, und das eure schaffet, und arbeitet mit euren eigenen Sansden, auf daß ihr ehrbarlich mandelt gegen die, die draussen sind — das sind die unbekehrten und uns gläubigen Menschen, die zur Gemeine Jesu nicht gehören — und ihrer keines bedürset, I Thess. 4, II. 12. Und:

Wer nicht arbeiten will, foll auch nicht effen.
2 Theff. 3, 10.

Wer nach ben Umffanden verbunden ift, für andere gu arbeiten, weil er fein eigener herr nicht ift, ber bat fich folgendes zu merken:

Ihr Rnechte, fend geborsam in allen Dingen euren leiblichen herren: nicht mit Dienst vor Augen, als den Menschen zu gefallen, sondern mit Einfaltigkeit des herzens, und mit Gottessurcht, Col. 3, 22. u. f. Rerner:

Ihr Knechte, sepb unterthan mit aller Furcht ben herren, nicht allein ben gutigen und gelinden,

fonbern auch ben wunderlichen, I Betr. 2, 18. Desgleichen:

Ihr Anechte sepb gehorsam euren leiblichen Herren, mit Furcht und Zittern, in Sinfaltigkeit eures Detzens, als Christo; nicht mit Dienst vor Angen, als den Menschen zu gefallen, sondern als die Anechte Christi, daß ihr solchen Willen Gottes thut von Herzen, mit gutem Willen. Lasset euch dunken — das ist, ihr möget glauben — daß ihr dem Herrn dienet, und nicht den Menschen, Sph. 6, 5. u. f.

#### Endlich:

Die Knechte, so unter bem Joch find, sollen ihre Der ven aller Spren werth halten, auf daß nicht ber Rame Gottes, und die Lehre verlässert werde. Welche aber gläubige Herren haben, sollen bieselben nicht verachten, mit dem Schein, oder unter dem Borwand, daß sie Brüder sind; sondern sollen vielmehr diensstarfeyn, dieweil sie gläubig, und geliebet, und der Wohlthat theilhaftig sind, 1 Tim. 6, I. 2.

Aus diesen Schriststellen sindet man 1) daß die Apostel die verschiedenen Stande nicht aufgehoben haben. Sie haben den herrn, herrn, und den Knecht, Knecht sepn lassen. Doch s. 1 Cor. 7, 20. u. s. 2) Daß sie den rechten Dienst der Knechte aus der Liebe Gottes und Jesu Ehristi herleiten, und nicht aus dem muß. 3) Daß sie den Dienst eines armen Sclaven — denn mit solchen Knechten reden die Apostel eigentlich — wenn er auch einem heidnischen Herrn geleistet wird, einen Gottesdienst nennen. 4) Daß der rechte Trost für die armen Sclaven, die unter einem solchen Joch seuszen, eigentlich darin liegt: es ist so der Wille Gottes mit und; Er will es so haben.

## **§**. 188.

Die Gerren folder Sclaven finden ihre Lection in fol-

Ihr herren, was recht und gleich ist, bas beweiset ben Anechten, und wisset, bas ihr auch einen herrn im himmel habt, Col. 4, 1. Desgleichen:

Ihr Herren, thut auch daffeldige gegen die Knechte — das ist, beweiset euch als die Knechte Christi, und wisset, was ein jeglicher Gutes thun wird, das wird er von dem Herrn empfahen, er sey ein Knecht oder ein Freper — und lasset das Dräuen, und wisset, daß auch euer Herr im Himmel ist, und ist bey Ihm kein Ansehen der Person, Eph. 6, 9.

Das rebet ber Apostel mit solchen herren, die es mit ihren Sclaven zu thun hatten. Wenn man aber bedenkt, daß auch einem Istaeliten im alten Testament von Gott verboten war, über einen andern Istaeliten, ber sich ihm aus Armuth zum Kneche ergeben, mit Strenge zu herrschen — er sollte sich fürchten vor seinem Gott, 3 Mos. 25, 43. — so ist daraus abzunehmen, daß solches von Herren, welche Kinder des neuen Bundes sind, noch vielmehr erwartet werbe.

Meberhaupt aber geht bas Wort ber beiligen Schrift:

Ihr effet, ober trinket, oder was ihr thut, so thut es alles ju Gottes Chren, 1 Cor. 10, 31.

auf alle Arbeit, die wir zu thun haben: Desgleichen: Alles, was ihr thut, mit Worten ober Werken, das thut alles in dem Namen des Herrn Jesu, und danket Gott und dem Vater durch Ihn, Col. 3, 17.

Wenn einer Jesum Christum lieb hat, sich vom beiligen Geist

fonbern auch ben wunderlichen, I Betr. 2, 18.

Ihr Knechte sepd gehorsam euren leiblichen Herren, mit Furcht und Zittern, in Einfaltigkeit eures Detagens, als Ehristo; nicht mit Dienst vor Augen, als den Menschen zu gefallen, sondern als die Knechte Ehristi, daß ihr solchen Willen Gottes thut von Herzen, mit gutem Willen. Lasset euch dünken — das ist, ihr möget glauben — daß ihr dem Herrn dienet, und nicht den Menschen, Eph. 6, 5. u. f.

#### Endlich:

Die Knechte, so unter bem Joch find, sollen ihre here ven aller Ehren werth halten, auf daß nicht der Rame Gottes, und die Lehre verlässert werde. Welche aber gläubige herren haben, sollen dieselben nicht verachten, mit dem Schein, oder unter dem Borwand, daß sie Brüder sind; sondern sollen vielmehr dienstbar seyn, dieweil sie gläubig, und geliebet, und der Wohlthat theilhaftig sind, 1 Lim. 6, 1. 2.

Aus diesen Schristesten sindet man 1) daß die Apostel die verschiedenen Stande nicht aufgehoben haben. Sie haben den Herrn, Herrn, und den Anecht, Anecht sepn lassen. Doch s. 1 Cor. 7, 20. u. s. 2) Daß sie den rechten Dienst der Anechte aus der Liebe Gottes und Jesu Christi herleiten, und nicht aus dem muß. 3) Daß sie den Dienst eines armen Sclaven — denn mit solchen Anechten reden die Apostel eigentlich — wenn er auch einem heidnischen Herrn geleistet wird, einen Gottesdienst nennen. 4) Daß der rechte Trost für die armen Sclaven, die unter einem solchen Joch seuszen, eigentlich darin liegt: es ist so der Wille Gottes mit uns; Er will es so haben.

## **§.** 188.

Die Gerren folder Sclaven finden ihre Lection in folgenden Worten:

Ihr herren, was recht und gleich ift, bas beweifet ben Rnechten, und wisset, baß ihr auch einen herrn im himmel habt, Col. 4, 1. Desgleichen:

Ihr Herren, thut auch daffelbige gegen die Knechte — das ist, beweiset euch als die Knechte Christi, und wisset, was ein jeglicher Gutes thun wird, das wird er von dem Herrn empfahen, er sey ein Knecht oder ein Freyer — und lasset das Dräuen, und wisset, daß auch euer Herr im himmel ist, und ist bey Ihm tein Ansehen der Verson, Epb. 6, 9.

Das redet der Apostel mit solchen Herren, die es mit ihren Sclaven zu thun hatten. Wenn man aber bedenkt, daß auch einem Ifraeliten im alten Testament von Gott verkoten war, über einen andern Istaeliten, der sich ihm aus Armuth zum Knecht ergeben, mit Strenge zu herrschen — er sollte sich fürchten vor seinem Gott, 3 Mos. 25, 43. — so ist daraus abzunehmen, daß solches von Herren, welche Kinder des neuen Bundes sind, noch vielmehr erwartet werde.

... Ueberhaupt aber geht bas Wort ber beiligen Schrift:

Ihr effet, ober trinket, ober was ihr thut, fo thut es alles ju Gottes Chren, I Cor. 10, 31.

auf alle Arbeit, die wir zu thun haben: Desgleichen: Alles, was ihr thut, mit Worten ober Werken, bas thut alles in dem Namen des Herrn Jesu, und banket Gott und dem Vater durch Ihn, Col. 3, 17. Wenn einer Jesum Ebristum lieb bat, sich vom beiligen Beist regiren laßt, und in dem Sinn arbeitet; ber wird ben Frieden Gottes in seinem Herzen daben fühlen, und sich feines Bepftandes getrößen können: ba hingegen ein Mensch, der entweder aus Hochmuch, um sich seben zu lassen, oder aus Geiz, um was vor sich zu bringen, oder mas zu verdienen, damie er es in Wolfissen verzehren könne, arbeitet, wenn sein Gewissen nicht todt, und sein Herz nicht fühllos ist, immer Unrube, Bestrasung und Verdammung über seiner Arbeit hat.

# **§**. 189.

Diele Menschen werben weber durch dieses noch jenes, sandern durch die Noth — welche man darum die liebe Noth nennt, weil sie und wirklich von vielen schlechten Diugen, darein andere, welche Uebersus haben, gar zu leicht gerathen, zurückhält, und uns auf die Weise nützlich ist — zur Arbeit angerrieben: sonderlich wenn sie Weib und Kinder haben, welchen sie gern Rahrung und Wothdurft schaffen möchten. Wenn dann noch dazu kommt, daß sie nicht einmal Arbeit haben, womit sie sich was verdienen, und sich ehrlich durchbringen können; so bringt sie das oft in Schwermuth und Jammer. Das ist nun nicht gut: denn der Herr unser Geiland sagt:
Hütet euch, daß eure Herzen nicht beschweret wers

bûtet euch, daß eure Herzen nicht beschweret wers ben — mit Sorgen der Nahrung, Luc. 21, 34. f. Matth. 13, 22.

Auch redet Er gar trofflich Matth. 6, 25. u. f. Darum fage ich euch: forget nicht für euer Leben, was ihr effen und trinken werdet; auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ift nicht das Leben mehr, dann die Speise, und der Leib mehr, dann die Rleidung? — darum sollt ihr nicht sorgen und sagen:

mas werben wir effen, was werben wir trinken? womit werben wir und kleiden? Nach folchem allen trachten die heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß,
das ihr das alles bedürfet. — Darum sorget nicht,
für ben andern Morgen: denn der morgende Lag
wird für das Seine sorgen.

Betrus fagt:

Alle eure Sorge werfet auf Ihn: benn Er sorget für euch, 1 Petr. 5, 7.

Besiehl dem herrn beine Wege, und hoffe auf Ihn, Er wirds wohl machen, Ps. 37, 5. Siehe §. 181. Es ist aber hierbey wohl zu merken, daß wir mit bema vas uns Gott gibt, hubsch zufrieden seyn mussen:

Es ift ein großer Gewinn, sagt Paulus, wer gottselig ist, und lässet ihm genügen. Denn wir haben wichts in die Welt gebracht, darum offenbar ist, wir werben auch nichts hinausbringen. Wann wir aber Rahrung und Rleidung haben, so lasset und begnügen, Tim. 6, 6. u. f. Und Ebr. 13, 5: Lasset euch begnügen an dem, das da ist. Denn Er hat gestagt: Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen.

iber Schade! daß die Menschen so gern bep der äußern Roth, die sie drückt, stehen bleiben; und der Heiland hat wch gesagt: Trachtet am ersten nach dem Reiche Gotses, und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches illes — was ihr zu eurer Rothdurst und Nahrung waucht — zusallen, oder wie eine Zugade beygelegt wersen, Matth. 6, 33. Wer diesem Worte des Heilands rauet — und warum wollten wir demselben nicht trauen? Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort ist inwandelbar — der wird nicht zu Schanden werden.

## §. 190,

Dan follte aber nicht nur gufrieben fenn mit ben Degen Gottes, sondern Ihm auch von Gerzen danken, und Ach auch bie Armuth, welche ja von Gott fommt, gefallen laffen. G. f. 98. f. 38. Wiewel nicht alles Armuth iff, was die Leute Armuth nennen. Denn went Bott taglich fo viel gibt, baf er feinen Bunger fillen, und feine Blofe bebecten kann, ber ift noch nicht, wenn man es recht bedenft, arm ju nennen. Wer, wenn et bungrig ift, nicht fo viel bat, daß er fich fattigen tann, und wenn er unbefleibet ift, nicht fo viel aufbringen tann, als erforbert wird, feine Bloge ju becten; ber ift arm. Mer mehr bat, als er ju feiner taglichen Rothburft und Rabrung braucht; ber hat fich schon als reich anzuseben. Aber gefest, es mare einer wirtlich arm - bas tann auch, nach dem Worte Christi Matth. 25, 31. u. f. Rindern Bottes begegnen - fo fagt die Schrift:

Gaget Dank allezeit für alles, Gott und bem Bater, im Ramen unsers herrn Jesu Christi, Eph. 5, 20. 21ub:

Sept dankbar in allen Dingen: denn das ist der Bille Gottes in Christo Jesu an euch, 1 Thes. 5, 18. Desgleichen:

Thut alles in dem Ramen des Herrn Jesu, und danket Gotte, und dem Vater durch Ihn, Col. 3, 17. Wir haben aber nicht nur ben der Armuth, sondern auch ben andern Trüdsalen, die uns befallen, theils geduldig zu seyn, Rom. 12, 12. Sprüchw. 3, 11. 12. Luc. 21, 19. Ebr. 10, 36. Jac. 5, 7. 8. theils Gott zu danken. So lesen wir von dem Hiob, als der an einem Tage hörte, daß er alles das Seinige — er hatte aber ein großes

Vermögen — und alle seine Kinder — er hatte sieben Sohne und drey Löchter — zügleich verloren hatte, stell er auf die Erde, und betete an und sprach: Ich bin nacket von meiner Mutter Leibe kommen, nacket werbe ich wiesder hinsabren. Der Herr hats gegeben, der Herr hats genommen, der Name des Gerrn sey gelobet, Hiod 1, 20. 21. Und dieses Erempel wird uns naments sich zur Rachfolge empsohlen, Jac. 5, 10. 11.

Die Erubfalen, Die aber und tommen, find manchers len, und es ift mas febr gewohnliches, bag fich bie Dens fcben mit philosophischen Grunden ju troften fuchen. aber recht verftebt, mas er an dem Beiland bat; ber fucht außer Ihm teinen Eroft. Er bat Erofts genug, weim er arm ift, an der großen Armuth Jefu; wenn es ibne fauer wird, und es ibm fchwer gebt, an der Dub. felipfeit bes lebens Jesu; wenn er in niedrigen und ges ringen Umftanden ftebe, an ber Rnechtsgeffalt Sefirt wente ibn-niemand achtet und jedermann guruckfellt, an dem Berachtet- und Ahmetribsehn Refu; wenn er verfucht wird, und in Seelengefahr gerath, an ben Bersuchungen Jesu; wenn et nach Leib und Geel' schwachlich und voll Schmerzen ift, an ber Schwachbeit und Seclenanaft Tefu . bie fo weit ging, baf Er mit bem Sobe rang; wenn er voll Rummer iff, und bittetlich mel nen muß, an ben verbienftlichen Ebranen Reft ; wenn er Unrecht leidet um bes Evangelii willen, und follten es auch Retten und Bande fepn, an den Beiffeln und Banben Jefu, und bem, was Er ausgestanden bat bis in ben Denn ber herr unfer Beiland bat und in Diefen allen nicht nur ein Erempel gegeben, nach bem wir uns richten follen, fondern es ift auch alles, was Er gethan und gelitten bat, und juigut geschehen. Er bat alle **6** c Moth

Roth erfahren: Er hat Mitleiden mit und: Er kann und will und rathen und belfen. Im übrigen liegt die Ursach, warum wir auch für die Dinge, welche der Ratur schwer fallen, dem herrn ju danken haben, in den Worten; Wir wissen, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge jum Besten dienen, Rom. 8, 28.
Denu Gott hat bep allen den Krübfalen, die Er über und kommen läßt, nichts als Liebes und Gutes gegen und im Sinn, und bringt es auch weislich zu Stande. Siebe §. 37. u. f.

## §. 191.

Gin bem Seiland ergebenes Berg bat überbem ungablige Materien gum banten. Denn außer ben Bobitbaten. bie von ber Sand bes herrn ibm fo, wie anbern Denfchen jugewendet werben, und die gleichsam allgemein find . 2. E. bag es Gott bat werben laffen, und ibm Leib und Seele, Bande und Bufe, und alle Glieber .. Berffand und alle Sinnen gegeben bot, und fo gnabig erbalt, genieft es bie großen und vielen Schape bes Beild, melche - ibm Tefus Chriftus fo fauer erworben bat. Sobald es Schmeckte und fabe, wie freundlich ber herr iff, und ibm feine Gunden vergeben murben, fing fich bas rechte Danten im herzen an. Jemehr es nun von Tage zu Tage wachft in ber Gnade und Erfenntnig Jefu Chriffi; beffp mebr wird es mit Dant erfult. Durch bie Liebe bes Baters, welche burch ben beiligen Geiff in ibm ausgegoffen, und so fubltar als beutlich gemacht wird, wird es immer bantvoller. Des beiligen Geiftes mermubete Arbeit, Die es taglich in fich inne wird, und feine eigene unbeschreibliche Unmurbigfeit, Die es burch feine Gnabe von Tage zu Tage mehr kennen lernt, leat es immer mit Dant

Dank in den Staub. Alle das Gute, das ihm aus der Gnade unsers herrn Jesu Christi, und der Liebe Gotes, und der Gemeinschaft des heiligen Geistes, ohne Aushören zuwächst, und zusliest, und das es auch in Ewiskeit zu erwarten hat, erhalt es beschämt, niedrig, dankbar; und es ist ganz unmöglich, die Empsindung zu beschreiben, die in einem solchen mit Gott versöhnten und verbundenen herzen ist. Uch daß es doch viel Taufend, die noch nichts davon wissen, ersahren, und daß doch diesengen, die bessen theilhaftig sind, immer völlinger darin werden möchten!

## §. 192.

Aus einem bankvollen und in ber Liebe Jesu warmen Bergen kommt gewiß auch ein getrostes Bekenntniß zu Ihm, und seinem Worte. Unser herr Jesus Christus fagt : 22

Wer mich bekennet vor ben Menschen, ben will ich bekennen vor meinem himmlischen Bater. Wer mich aber verleugnet vor ben Menschen, ben will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Bater, Matth. 10, 32, 33,

Mn einem andern Ort fagt Er:

Wer fich mein und meiner Worte schämet unter biefem ichebrecherischen und sundigen Geschlechte, beg wird fich auch bes Wenschen Sohn schämen, wenn Er bemmen wird in ber herrlichkeit seines Vaters, mit ben heiligen Engeln, Marc. 8, 38.

und 2 Tim. 2, 12. beißt es!

Berleugnen wir, so wird Er uns auch verleugnen. Sieraus ift also offenbar, daß bas Bekenntniß zu Jest und feinem Worte nicht unterbleiben kann, wenn fic

unfer herr Jefus Chriftus ju uns bekennen foll, bas ift, wenn man felig werben will

" Dit bem Betenntnig ju Jefu Chrifto, and ju feinem Botte: und Evangelie, war bamals viel Roth und Gefatts verfnübft. Ein Betenner Jefu Chriffi und feines Bortes batte Schmach unb Trubfal, ben Raub - feiner Buter, ja Retten und Bande, und ofe einen fchmerglichen emb ichmablichen Tod ju erwarten. Das fagte ber Bers unfer Beiland feinen Tungern und Rachfolgern voraus. und es ging auch alles fo, wie Er es ibnen bezeuget batte. Die Schriften bes neuen Testaments find voll bavon, und Die Geschichte ber Martyrer lebren und, wie viel taufenb Menfchen über dem Bekenntnig Jefu und feines Evongeltt auf die graufamfte Weife bingerichtet worben. Er aber blieb bennoch baben : Wer mich und mein Wort micht bekennet, zu bem werbe ich mich auch nicht bekennen por meinem bimmlifchen Bater, und vor den beiligen Engeln, wenn ich erscheine in meiner Berrlichfeit, bas ift, wem ich fomme, bas große Beltgericht ju balten. Bar baim bas nicht mas bartes? Ja, wenn wir nur in biefer Belt huf Chriftum boffeten, fo tonnte es als mas bartes angeseben merben. Baulus aber fagt:

Unfere Trubsal, die zeitlich und leicht ift — Gott ibilft sie uns tragen — schaffet eine ewige und über Guialle Magke wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht zu feben auf das Unsichtbattier. fondern auf das Unsichtbattier. 2. Cor. 4, 17. 18. Und:

Ich halte es bafur, baß biefer Beit Leiben ber herrlichkeit nicht werth fep, die an uns soll offenbaret werben, Rom. 8, 18.

Darum find die mit bem Betenntnif Chrifti verfnupften Reiben eine Gnade fur und, und ein befonderer Segen,

harüber thir und freuen und frohlich seyn sollen. 'Matte. 5. 11. 12. Luc. 6, 22, 23, 1 Vetr. 4, 13, 24,

Bie ift es bann in unfern Tagen mit bem Be-Lenntnif Christi und feines Evangelii? Wenn gleich die Beugen Jesu und feines Evangelit unter bem Ebriffen. volf bes Martprertobes nicht immer gewurbiget werben - wer kann aber leugnen, daß foldes viel taufendmal gescheben ift, und noch geschiebet? - so ift boch am Sage, daß fie gefcomabet, fur Rarren gehalten, gehaffet und verfolgt werben, mehr ober weniger, nachdem Die Umftande bes Landes find, in welchem fie fich befinben. Sollen wir aber beswegen ben Beiland und fein Bort nicht bekennen? Freplich, und zwar um fo viel getroffer und burftiger, je mehr wir baruber ju leiben Baben:

Dan bekennet und verleugnet aber Jesum Chriffum und fein Bort nicht nur mit bem Munde, fondern auch mit ber That. Denn wenn fich jemand ber Welt gleich fellet, gegen bas Berbot, Rom. 12, 2. verleugnet et bann bamit nicht Chriftum? Wenn aber fein Reben und Thun, und fein ganger Mandel bem Sinn und bem DBorte Jefte gemaß ift; betemt er bann bamit nicht Befum, als feinen herrn, und fein Bort, als bie. Regel feines Lebens?

## 6. 193.

Datte ber beilige und majeftatische Gott uns feinen Durftigen und fündigen Creaturen nur erlaubt, unfer Unliegen vor Ihn ju bringen, und Ihm unfre Roth gu Flagen; fo mare bas fcon eine Gnade, die 36m ber uns ein emiges lob verdient. Er befiehlt uns aber mit -Nachbruck, daß wir von Ihm bitten follen, mas wie

1.0

nothig haben, und gibt und bas heiligste Bersprechen, daß Er und erhören wolle. Ift das nicht ein guter Gott? Gebon im alten Testament beißt es:

Aufe mich an in der Noth, so will ich bich erretten, und bu follst mich preifen, Pf. 50, 15.

Suchet den herrn, weil Er ju finden ift, rufet Ihn an, weil Er nabe ift, Jef. 55, 6.

Im neuen Teffamente fage ber Berr:

Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ste sinden, klopfet an, so wird euch aufgethan. Denn wer da bittet, der empfahet, und wer da suchet, der sindet, wad wer da anklopfet, dem wird aufgethan, Matth. 7, 7, 8.

Und ferner beißt es:

Sorget nichts, sondern in allen Dingen laffet eure Bitte im Gebet und fleben mit Danksagung vor Gott kund werden, Phil. 4, 6.

Wenn ein Indianer, der einen guten und einen bofen Geift glaubt, und jenem alles Gute, diesem aber alles Bose, was so unter den Menschen vorkommt, zuschreibt, die Gedanken äußert: ich habe nicht nothig zu dem guten Geist zu beten, denn er ist vorhin geneigt, mir alles Gute, auch ohne mein Gebet, zuzuwenden, aber den bosen Geist muß ich bitten, daß er mir nicht schade; so hat man es schwer, ehe er sich zu Christo bekehrt und an Ihn glaubt, ihn zu bedeuten. Wenn er aber gläubig, und dem Evangelio gehorsam wird; so wird ihm auch sein Sündenelend und tieses Verderben, durch Gottes Gnade, ausgedeckt, und er sindet bald, wie nothig es für ihn sep, Gott anzurufen, daß Er ihn davon erretten wolle. Wenn ihm hernach auch gesagt wird: du mußt sleisig beten — warum? Gott will es baben —

Er hat es befohlen — so ist man darüber gleich mit ihm verstanden. hat man es aber mit einem Spotter ber Religion unter dem Epristenvoll ju thun; so halt es allemal schwerer, ihn zurechte zu bringen, als wenn man einen heiden vor sich hat.

## §. 194;

Die heilige Schrift lehrt uns aber nicht nur, bag wir beten muffen; fondern fie zeiget uns auch, wie folches ge fibeben folle. Dabin geboren juvorderft bie Borte Chrift:

Mied, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, daß ihrs empfahen werdet, so wirds euch werden, Marc. 11, 24. Kerner:

So jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte von Sott, der da gibt einfältiglich jedermann, und ruckets niemand auf; so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, und zweisele nicht. Denn wer da zweiselt — der bente nicht, daß er etwas von dem Herrn empfahen werde, Jac. 1, 5 u. f. Desgleichen:

Dhne Glauben ifts unmöglich Gott gefallen. Denn wer zu Gott fommen will, der muß glauben, daß Er fep, und benen, die Ihn suchen, ein Vergelter fepn werbe, Ebr. 11, 6.

Das Gebet muß alfo glaubig gefcheben.

Hier kommen und nun, außer den vorangeführten Schriftstellen, die Berheißungen Gottes, und unfers herrn Jesu Christi, portrefflich ju fatten. 3 E.

Es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören, Jes. 65, 24. s. 1 Mos. 24, 12. u. f.

Bott bat feines eigenen Sobnes nicht verschonet,

fondern hat Ihn für und alle dahin gegeben: wie follte. Er und mit Ihm nicht alles schenken? Rom. 8, 32: Das ift die Freudigkeit, die wir haben zu Ihm, daß, so wir etwas bitten nach seinem Willen, so höret Er und. Und so wir wissen, daß. Er und höret, was wir bitten, so wissen wir, daß wir die Bitte haben, die wir von Ihm gebeten haben, 1 Joh. 5, 14. 15. s. s. auch Luc 11, 11. u. f.

Diese und andere solche Verheifungen, die und der hetlige Geift so gern erinnerlich macht, haben wir burch seine Gnade ins herz zu fassen, und uns aus ganzer Macht barauf zu verlassen.

## **§**. 195.

Sott hat viel heilige und weise Ursachen, warum Er einmal gleich, und wie auf der Stelle, thut; warum Er gebeten worden, wie z. E. 1 Wos. 24, 11. u. f. Apostelg. 4, 24. u. f. ein andermal aber die Husse versschiebt, und uns warten laßt, wie Matth. 15, 21. u. f. In dem letztern Falle weiset uns die heilige Schrift an, daß wir in unserm Gebet anhalten sollen. Das hat uns der Betland mit dem Erempel einer Witwe, die nicht nachließ, den Richter anzugehen — rette mich von meinem Widerssacher, und sie überwand ihn mit ihrem anhaltenden Bitzen, ob er gleich sonst ein ungerescher Mann war, daß er ihr doch half — deutlich gemacht, und Er thut binzu:

Sollte aber Gott nicht auch retten seine Auserwählten, die zu. Ihm Tag und Nacht rufen? — Ich sage euch, Er wird sie erretten in einer Kurze, Luc. 18, 1. u. f. s. auch Luc. 11, 5. u. f.

Un einem andern Orte beißt es:

Saltet an am Gebet, Rom. 12, 12. Unb:

. Betet fets in allem Unliegen, mit Bitten und Rieben im Geiff, und machet bagu mit allem Anhalten " und Aleben fur alle Beiligen,. Eph. 6, 18. Beil bier bes Bittens und Rlebens im Geifte gebacht wird, und es an einem andern Orte beißt:

Betet obne Unterlag, I Theff. 5, 17. so ift wohl au merken, daß dieses lettere unmöglich fo tann verftanden werben, als mußte man immer auf feis nen Anien liegen, und wirklich beten. Bom Daniel beift es:

Er fiel bes Tages breymal auf feine Knie, betete, lobte und danfte feinem Gott. Dan. 6, 10. Diefes ift fcon, aber nicht genug, fondern bas Berg foll immer ju Gott gerichtet fenn, und mit 3hm umgeben, etwa auf die Beife, wie 2 Dof 14, 15. ftebt: Der herr fprach ju Mofe: mas schrepest bu ju mir? und Mofes rebete boch mit bem Bolt.

## §. 196.

Unfer herr und heiland bat feinen Jungern überbem befohlen, fie sollen zu dem Vater in seinem Mamen beten.

Babrlich, mabrlich, ich fage euch: fo ihr ben Bater etwas bitten werdet in meinem Namen, fo wird Ers euch geben. Bisber babt ihr nichts gebeten in meinem Ramen. Bittet, fo werbet ihr nehmen, baß eure Freude volltommen fen, Joh. 16, 23: 24. und: Bas ibr bitten werbet in meinem Mamen, bas will ich thun, auf daß der Vater geehret werbe in bem Gobn. 3ob. 14, 13.

Bas beift bann nun, ben Bater in bem Stamen Chrifti bitten? In der blogen Kormel, womit mon gemeinig. this. lich sein Sebet beschließt, kann es nicht besteben. Denn wiele tausend Menschen schließen mit dieser Formel: um deiner lieben Sobnes willen, ihr Gebet, und werden boch nicht erhöret: das Gebet aber im Ramen Christikann nicht unerhout bleiben. Mithin muß das Beten im Ramen Christi noch was anders seyn. Wenn man nemklich zum Vater bittet, in dem Glauben an Jesum Christium, mit getroster Zuversicht auf sein Wort, durch den Trieb des Geistes Jesu Christi, dergestalt, das sich der Heist im Ramen Christi bitten, Apostelg. 4, 24. u. f. sinden wir ein Exempel davon.

## **§**. 197.

Uebrigens iff von dem Gebet noch folgendes anzumerten: 1) der Heiland fagt zu feinen Jungern:

So ihr in mir bleibet, und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch wiederfahren, Joh. 15, 7. und Iohannes schreibt:

Ihr Lieben, so uns unser Gers nicht verdammt, so haben wir eine Freudigkeit zu Gott, und was wir bitten, werden wir von Ihm nehmen; benn wir halten seine Gebote, und thun, was vor Ihm gefällig

iff, 1 Joh. 3, 21. 22.

Wenn also jemand zu Gott um etwas bitten will, so bat er wohl zu untersuchen, ob er auch in Christo ift? vo er bas Wort Christi in seinem herzen habe? ob er in den Geboten Gottes wandelt? ob er thut, was vor Gott gefällig ist? oder ob ihn sein herz verdammt, und ihm sein Gewissen sagt, daß es mit ihm nicht recht stehe? Denn in diesem Fall ist der beste Rach, daß er sich zuerst

ju feinem lieben Seiland wende, um Vergebung fiebe, und fich von den Dingen reinigen laffe, worüber ibn fein Serz verdammt.

2) Der Heiland hat schlechterdings verboten, in feinem Gebete viel zu plazvern, ober viel Worte zu machen, mis bepgefügter Ursache:

Euer Vater weiß, mas ihr bedürfet, ebe bain ihr : Ihn bittet, Matth. 6, 7. 8.

Er nenns die Leute, die in ihrem Gebete so viel Worte machen, Heiden, und will nicht haben, daß sich die Seinigen ihnen gleichstellen sollen. Dagegen hat Et seinen Jüngern in dem schonen Gebet: Unser Vater in dem, himmel, dein Name werde gebeiliget, u. s. f. f. ganz beutlich gezeiget, wie sie mit Gott ihrem Vater reden sollen, Matth. 6, 9. u. s. Wenn also erweckte Leute lange Gebete machen, worin sie sich oft selber so viel gefallen, als sie andern zu gefallen suchen; so mögen sie zusehen, od sie nicht für ihr Herz Schaden davon haben.

3) Die Borte Jesu find mohl zu merten:

Wenn ihr stehet und betet, so vergebet, wo ihr etwas wider jemand habet, auf daß auch euer Bater im himmel euch vergebe eure Fehle, Marc. 11, 25. gumal da und Christus lehret beten:

Bergib und unfere Schulben, wie wir unfern Schulbigern vergeben. Matth. 6, 12.

Ja nicht allein biefes, fondern man foll auch bas abmachen, was andere gegen uns haben, wenn wir Gott gefällig beten wollen. Die Borte Jesu:

Wenn du beine Gabe auf dem Altar opferst, und wirst allba eindenken, daß dein Bruder etwas wider bich babe, so laß allba vor dem Altar deine Gabe, und

gehe zwor hin, und verschne bich mit beinem Bruder, und alsbann komm und opfere deine Gabe, Matth. 5, 23. 24.

haben wir billig so zu nehmen, als wenn Er sagte: Wenn bu beten willft, und es fällt dir ein, daß dein Bruder ets was wider dich habe, so laß dein Gebet anstehen, und lauf zu dem Bruder, der mas wider dich hat, und wenn du mit ihm ausgeredet, und, so viel an dir ift, Friede mit ihm gemacht hast, so magst du wieder in dein Rammers lein gehen, die Thure hinter dir zuschließen, und zu deb nem Vater im Verborgenen beten, Matth. 6, 6.

4) Der Beiland legt einen besondern Segen auf Die Gemeinschaft im Gebet.

Wo zwey unter euch eins werden auf Erben; warum es ist, das sie bitten wollen, das splishnen wiedersahren von meinem Bater im Himmel, Watth. 18, 19. Denn

Wo zwey ober drep versammelt sind in meinem Ramen, ba bin ich mitten unter ihnen, v. 20.

## **§**. 198.

Die Menschen sind nicht immer in einerlen Umständen. Einige sind noch in ibren Kinderjahren; andere sind schon erwachsen. Die Erwachsenen sind entweder unverhepratete, oder sie leben in der She. Die Unverhepratheten sind entweder schon verheprathet gewesen, und sind nun Witwer, oder Witwen; oder sind noch im ledigen Stande, als Jünglinge und Jungsrauen. In Absicht auf den Beruf sind sie unter andern entweder obrigseitliche Personen, oder Unterthanen. Gott has einen jeden in seinem Worte wissen lassen, wie er sich in Rücksicht auf die Umstände, in welchen er stehet, zu verhalten habe; und

ein jeder ift verbunden, fich dem Willen Gottes gemäß in betragen. Und dieses fließt aus der Liebe zu Gott, und unserm herrn Jesu Christo. Denn wer Ihn lieb hat, der balt auch seine Gebote.

Ebe wir von bem auf die verschiedenen Umfande: worin fich bie Menfchen befinden, fich begiebenben Botz balten berfelben reben, muffen wir nothwendig wieber bolen : was vorbin schon etinnert worden. Bir schreihen furibie Leute, Die entfremdet find von bem Leben, bas aus Bott ift, und bie noch arme Schaven find ber Gunbe und des Teufels, bier feine Sittenlebre. Bie find fo Tange, all fie in biefem ibrem elenben Buffand bleiben. nicht vermögend, einen Rintern Gottes gemaßen Banbel au fübren. T Wenn fie aber ju Chriffo tommen; und Ihn im Glauben aufnehmen, und Er ibnen bie Dacht gibe i Rinder Gottes gut inberben ; wenn foreim neues Berg tind einen neuen Ginn befommen , und'ber beilige Beift bev ihnen feine Bohnung nimmt; wenn We burch ben Glanben Reben werben an bem Weinfrod Jeft Chriffo, und in 36m bleiben ; fo find fie erft im Stanbe, nachfebende Buncte zu faffen und zu befolgen. Bas wir bon bem Gotte mobigefälligen Berbaleen eines Rinbes , teines Rnaben , eines Junglings , eines Chemanns. eines Biewers, u. f. w. fagen; bas fest immer die Gnabe im Blute Jeft voraus. Wo bie iff . bas iff . wenn eins Bergebung ber Sunden burch ben Glauben an Refum Chriffum erlangt bat, und ein Glied am Leibe Chriffi worden iffe ba bort man auf, ben Billen bes Fleisches und ber Vernunft ju thun. Man wird bagegen erfüllt mit ber Liebe Chriffi und mit bem beiligen Geiff. bann ein Rnabe, ober ein Jungling, ober ein Chemann, ober ein Witwer, u. f. m. aus Gottes Wort vernimmt.

was nach ben Umständen, darin er sich besindet, Wills Gottes an ihn sey; so öffnet der heilige Geist dad Berständnis, und macht ihm alles nicht nur lich, sondern auch annehmich. Er erunere ihn von mestet an alles, was sich für ihn gedührt, und die Isost wert. Neberdem ermantere ihn der heilige i mutist mütterlich um ihn besorgt. S. 5. 154. Isosden: ist hieben noch dieses zu erinnern, das machmicte, welche ein jedes, seiner besondern Umstangenchtet, mit andern gemein hat, entweder vor geseht, oder duch nur kurzlich berührt hat, und jedes, hat sie zu dem, was ihn besonders angeht, der dingspussussigen:

im Unfrenferr Jesus Christus, ber auch als ein in bis Welk gewesen iff, bat ben Kindern nicht wer ald dem erwachsenen Leuten, ein Borbild gelaffen, bi gut folgen baben, in Petr. 2, 21. Die Schrift bez wen fibm 2

Dake Rind wuchs, und ward fart im Geiffer ber Beisteit, und Gottes Snade war ben ibm;

Wenn und die Gnade des neuen Bundes, den Ehmit und angesangen hat, und in welchen unsteen durch die Taufe ausgenommen werden, bey einem bleibt, und von ihm bewahrt wird; wenn der st. Beist, der auch die Kinder zu seinen Tempeln macht, in ihnen wohnt, folgsame herzen an ihnen bat, se sie durch Ihn start werden, so wol das Gute zu thun das Bose zu meiden; wenn die Kinder, Kinder, de unverständig und ungeschieft sind und bleiben zum sen, aber täglich weiser, das ist, verständigter un schiefter werden zum Guten; so sind sie auf der re

Spur, bem Rinde Jest nachzufolgen. Da werden fie auch bie Eltern lieben, ehren, und ihnen folgen, nach Epb. 6, 1. u. f.

Ihr Rinder, fend geborfam euren Eltern in dem Berrn: benn bas ift billig. Ehre Bater und Mutter. - bas ift bas erfte Gebot, bas Berbeigung bat, nemlich eine besondere Berbeigung, 2 Mof. 20, 12, - auf dag birs mobl gebe, und bu lange lebest auf Erben;

and nach Col. 3, 20.

.. Ihr Rinder, fend geborfam ben Eltern in allen Dingen: benn bas ift bem Beren gefällig.

Boben boch ju merken ift, baf bier ber Avostel von Eltern redet, Die ben Rindern nichts Bofes befehlen. Denn in biefem Rall, wenn nemlich bie Eltern ben Lindern was Bofes befehlen, muffen biefe Gott mebe geborchen, bann ben Menfchen. In andern Dinger aber baben Rinder allerdings ihren Eltern zu folgen Man erwartet nicht viel von Lindern; aber lieb haben tonnen, fie, wie bas Rind Jefus lieb batte, Paulus bezeugt auch von dem Timotheo, bag er fich von Rind auf mit der beiligen Schrift bekannt gemacht babe. 2 Jim. 3, 15. Ep wie gut ift es, wenn unfre Rinder ein gleiches thun. Auch wenn fie in Zeiten Gott loben und preifen, und die Borte erfullen:

Mus dem Munde ber jungen Rinder und Sauglinge · haft du eine Macht - ein gob nach Matth. 21, 16. augerichtet, Pf. 8, 3.

## 6. 199.

2Benn bie Rinder in die Angben. und Magdebenjahre tommen, und fich von bem beiligen Beift leiten laffen: fo werben fie nicht schlechter, sondern beffer werben. Denn als Jesus Christus ein Anabe ward, war Er feinen Eltern unterthan; und

nahm zu an Weisheit, Alter, ober Statur, und 11 Bnabe ben Gott und ben Menschen, Luc. 2, 51. 52. Es iff imar nicht zu leugnen, bag fich bas Berberben in Grell'lind Leib in ben Anaben - und Magbebenfabren gemeis kinlieb mehr zeigt, als es vorber gefcheben. Wenn fie fich aber findlich an ben Beiland balten; fo wird ihnen auch feine gottliche Rraft ju einem gottlichen Leben und Bandel Burch bie Erfenitinif Tefu Chrifti gefchente werden, 2 Detr. 1, 3. Und je mehr sie auch an fich gewahr werben, bag das Sichten bes menfchfichen Bergeris bofe iff von Jugend auf; nach bem Ausspruch Gottes 1 Mof. 8. 21. befto meber werben fie finben, wie nothin He Ben' Beiland baben. Und wenn fie ibm ibre Gunbig. Beif find Berderben bekennen; fo wird Er - benn Er M'trau und herecht' ihnen ibre Gunde vergeben , und We bon aller Untugend beinigen, '1 Joh. 1, 9. Wem fie init mit allen ihren Dingen bubft an bas Licht tommen, Tob: 4, 21: uito fich niebe bamit verstetten, ober bas Bicht scheuen; fo tann ihnen bald gerarben und geholfen Jesus war als ein Anabe gehorfam, bas iff, Er fuhr fort gehorfam ju fepn, wie Er es vorber go wefen mar. Er nabm ju an Beisbeit. Denn Er wollte in allen Studen, die Sunde ausgenommen, andern Menichen gleich merben; und also auch in ber Beiebeit mach: Er nahm ju an Gnade beb Gott und ben Menschen, bas ift, Er hatte als ein Rind Gott und Menschen lieb, und murbe von Gott und Menschen wieder geliebt: und barin ging Er nun fort, als Er ein Rnabe murbe: es tam barin immer weiter mit Ihm. Und bas alles wird auch von Knaben und Magbeben, bie Chriffum in

der Taufe angezogen haben, erwartet. Für die Knaben und Mägdchen gehören dann auch insonderheit die Worte: Wein Kind, gehorche der Zucht deines Vaters, und verlaß nicht das Gebot beiner Mutter, Sprüchw. 1, 8.: Desaleichen:

Dunte bich nicht weise ju fenn, sondern fürchte ben - Berrn, und weiche vom Bofen, Spruchw. 3, 7.

## §. 200.

Rommt ein Knabe in die Jahre hinein, ba er fich felbft, obne von jemand ju bem ober jenem genothiget ju metben, ju etwas entschließen muß; so ift bas ein febr gefabrlicher Zeitpunct fur ibn. Denn wenn er ba, weil alles auf ibn felbft antommt, mit feiner Babl auf etwas fallt, bas der Abficht Gottes mit ibm nicht gemaß ift; fo kann er fich auf alle Lage feines Lebens einen schweren Bang machen. Was ift bann ba fur ibn ju thun? Der befte Rath fur ibn ift biefer, daß er fich Jeft Chrifts bem herrn, welcher fein Leben fur ibn gegeben, und ton nun fo weit gebracht bat, mit Leib und Seele von neuem ergebe, ben Bund eines guten Bewiffens, ben er in der Taufe mit Gott gemacht bat, von Bergen erneure, und fich bem beiligen Geiff, ber uns, um Chrifti willen. aus Gnaden in feine Pflege nimmt, aufs neue kinblich überlaffe. Wenn bas in ber Babrbeit gefchiebet; fo weiß er auch, daß er nun nicht fich felbft, sonbern bem lebe, und billig leben muffe, ber fur ibn gefforben ift. Da bittet er bann findlich:

Herr, lebre mich thun nach beinem Wohlgefallen, benn bu bist mein Gott; bein guter Geiff fubre mich auf ebener Bahn, Pf. 143, 10.

Er fahrt also nicht zu, und wählt sich nicht das, worauf Do

solos seine natürlichen Reigungen gehen, sondern benkt: ich bin ein Rind, und Gott ist mein Vater, Christus ist mein Herr, und ich bin sein armer Anecht. Ein Rind muß seines Baters, und ein Knecht seines herrn Willen thun, und so will ich es auch machen.

im Sch"lebe, aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebet in mir. Denn was ich jest lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebet hat, und sich selbst für mich dargegeben, Gal. 2, 20.

Er bestrebet fich. dem Worte burd Gottes Gnade nach.

Machet keusch eure Seelen, im Gehorsam der Bahrbeit, durch den Geift, zu ungefärbter Bruderliebe, a Petr. 1, 22.

;and hat bas Wort vor Augen:

Ich ermasne euch, durch die Barmbergisteit Gottes, bas ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendisse, beilig und Gott wohlgefällig sey — und verändert eineuch durch Berneucrung eures Sinnes, auf das ihr grussen möget, welches da sey der gute, der wohlgesällige in nund der vollkommene Gotteswille, Rom. 12, 1.2. Ex nimmt sich Christum zum Bepspiel, und sucht seinem winn und Wandel auf Erden abnlich zu werden. Er Benkt an die Worte Pauli, die er dem Limotheo, einem oDiener Jesu, der auch ledig war, geschrieben bat:

Heuch die Lufte ber Jugend, jage aber nach ber Genecheigkeit, bem Glauben, — Treue — ber Liebe, bem Frieden mit allen, die den herrn anrusen von reinem Derzen, 2 Sim. 2, 22. Auch I Tim. 6, 1.1:

aber nach ber Gerechtigkeit, ber Gottfeligkeit, bem Glauben, ber Liebe, ber Gebuld, ber Sanftmuth.

Wůr,

Burbigt ihn Gott, etwas zu feiner Ebre, und zum Beffen feines Rachsten zu thun; so thut er es treulich, und bandes Gott bafür. Denn er weiß, daß die, welche an Gott gläubig worden find, in einem Stande guter Berke etsunden werden sollen, Sie. 3, 8. If er aber überzeugt, daß et nach dem Billen Gottes seinen Stand verändern, und in die Ebe treten soll; so bittet und flehet er, daß es in dem Herrn zeichebe, nach dem Ausbruck Pauli, i Cor. 7, 39.

# §. 201.

Rommen bie Magbeben zu reifern Jahren; ey was tann beffer für sie sepn, als wenn-sie sich dem Seiland mit Leib und Seele weihen, und aufs neue zum Eigenthum erges den? Er hat sie sich ja sauer genug erworden, Er hat sie mit seinem Blute versühnt, und sein Leben für sie in den Lod gegeben. Sie haben also dieses vest zu sesen, was die Schrift sagt:

Leben, hinfort nicht ihnen selbst leben, sondern dem; ber für sie gestorben, und auferstanden ift, 2 Cor.

Unfer teines lebe ihnt felber, und teines firbe ihm felber. Leben wir, so leben wir dem herrn; sterbent wir, so sterben wir dem herrn. — Denn dazu ift Ehristus unch gestorben, und auferstanden und wieder lebendig worden, daß Er über Todte und Lebendige herr sen. Rom. 14, 7. u. f.

Sie überlassen sich alfv gang — wie ch einer Magd Jeste bie ein ganzes Sigenthum ihres Herrn ist, und die Er sich so theuer ertauft hat, von rechtswegen gebühret — dem Willen und Gutbefinden ihres Herrn; und was Er mit ihnen zu thun beliebet, dazu sagt ihr herz — wenn

1, 27. eben auch am sechsten Tage geschehen, ob es gleich i Mos. 2 18. u. s. erst umständlich erzählt wirb — sogt der Herr: Es ist nicht gut, das der Mensch allein set, ich will ihm eine Gehülfin machen, die im thn ken, I Mos. 2, 18. Nachdem aber das-Weib erschaffen werden, welches I Mos. 1, 27. angezeigt wird, so beiste est: Gott sabe an alles, was Er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut, I Mos. 1, 31. Es war demnach die Ehe unstrer ersten Eltern ein heiliger Stand, dere Gots selber eingerichtet und gesegnet hatte, und sie lebten in demselben, so lange sie das Bild Gottes trugen, in gotts licher Einsalt und Unschuld, nach I Mos. 2, 25.

Nachdem aber die Wenschen dem Gebot des Herrn ungehorsam worden, und von Ihm abgefallen waren; so zeigte sich auch gleich das Verdenden bes ihnen, in Absicht auf ihre Ebe. Das drückt die Schrift so aus; Sie wurden gewahr, daß sie nacket waren, und sochten Zeigenblätter zusammen, und machten ihnen Schürzen, I Mos. 3, 7. Der Schöpfer selbst fand es auch von nun an für nöthig, daß die Menschen an ihrem Leibe bedekt zingen. Denn es heißt; Gott der Herr machte Adam and seinem Weibe Röcke von Fellen, und zog sie ihnen an, 1 Mos 3, 21. Wer das recht bedenkt, daß wir um des Verderbens willen, in welches wir durch die Sünde gerathen sind, nach Gottes Willem unsern Leib bededen müssen, der wird gewiß mit seinen Kleidern nicht stolziren wollen.

Doch wieder auf die She zu kommen, so hat wol diese Ordnung, nach welcher ein jeder sein eigen Beih hat, auch unter den wildesten Rationen nicht aufgehört, St sind aber doch so viel Sunden und Schanden, die man kaum alle nennen kann, darneben eingedrungen, daß

હ

erschrecklich ift. Man barf nur bas mangigfte Capiim britten Buch Pofe lefen; fo findet man bavon Beeife genug. Im brep und gwangigften Bere beift es: tanbelt nicht in ben Satungen ber Beiben, Die ich por ich ber werbe ausstoffen: benn folches alles - masi mlich vom heren in diesem Capitel verboten wird --iben fie gethan, und ich habe einen Greuel an ibner babt. Das achtzehnte Capitel bes britten Buchs Mofer i von eben bem Inhalt, und verbietet eben bie Greuel. ber Schluf bavon ift: Ihr follt euch in biefer teinens runreinigen - benn alle folche Breuel - Die nemlich orber genennt maren - baben bie Leute biefes Landes than, die vor euch waren, und haben bas land veruniniget. B. 24:30. Beil nun Gott bie Beiben um folcher binge willen, die im achtzebnten und zwanzigffen Capi-1 bes britten Buche Bofe nahmbaft gemacht werben, erabscheuet und ausgerottet bat; wie Er fie auch unter m Bolt Ifrael mit bem Tobe wollte gestraft baben; fo t tein Zweifel, daß fich alle Menfchen bavor ju buten iben, Die nicht ein Greuel in ben Augen Gottes merben ollen. Ale etwas von ber Art in ber Gemeine ju Cointh portam, und jemand feine Stiefmutter jum Beibe abm: o wie bat Paulus barüber geeifert, und mit eldem Ernft bat er es geruget, nicht nur ber bem Den ben, ber folebes gethan batte, fonbern auch ber ber gann Gemeine, f. I Cor. 5, I. u. f.

Doch wir wollen auf die Zeiten des neuen Teffasents gehen, und da wiffen wir aus Ehr. 13, 4. daß ie Che töfflich und ehrenwerth ift, fenn und bleiben foll allen Stucken. Aus Matth. 19, 4. u. f. feben wir, af der Herr unfer Beiland feinen Beweis gegen die nter den Juden so gewöhnliche Chescheidung hernimme

von der Einsetzung des Schestandes. Er sagt: Der im Ansang den Menschen gemacht bat, der machte, das ein Mann und ein Weib sepn sollte u. s. w. hat nun Gott einen Mann und ein Weid zusammen gefügt; sind sie nach seinem Wort nicht zwey, sondern Ein Fleisch: so soll sie auch kein Mensch nicht scheiden. Damit macht nuser herr Jesus Spristus die erste Sinsetzung des Speaklandes zu einer Norm, und es ist eben soviel, als wenn Er sagte: wollt ihr wissen, ob eure Spewechter Art ist; sohabt ihr auf den zu sehen, der sie vom Ansang eingerichtet hat: bep seinem Wort und Ordnung muß es bleiben.

# §. 203.

Wie nun die Ehe überhaupt eine Ordnung Gottes iff, nach welcher ein Mann sein eigen Weib hat, und mit derselben in Liebe und Friede haushalt, Kinder mit ihr zeuget, und dieselben verständig erzieht; sich dabep nach den Gesehen des Landes, in welchem er wohnt, die sich auch auf die Ehe zu Beziehen psiegen, treulich richtet, und auf die Weise ein nüglicher Einwohner wird; so ist bep der Spesührung der Linder Gottes insbesondere noch folgendes zu bedenken.

I) Mann und Weib werden, wenn sie dem Heis sand treue und gehorsame Herzen sind, und sich von dem heiligen Geist, der in ihnen wohnt, sehren, seiren und suhren lassen, billig gleich im Ansang ihrer She darüber mit einander eins, daß sie daß, was dem Herrn angeshört, eben so treusich in ihrer She besorgen wollen, als sie es vorher im ledigen Stande gethan haben. Denn was Paulus sagt: Wer freyet, der sorget, was der Welt angehört, I Cot. 7, 33. kann man wol nicht anders nehmen, als daß Cheleute, um ihrer Umstände willen, sich wecht

wehr mit ben Dingen biefer Erben abgeben muffen, als Unverheirathete. Es muß aber auch hier gelten, was Bi 29. steht: die da Weiber haben, daß sie sepen, als hatten sie keine.

- 2) Sie werden billig eins mit einander, daß sie ihren Chestand nach dem Sinne Jesu Christi durch seine Snade führen, sich von fleischlichen Lusten, welche wider die Seele streiten, enthalten, 1 Petr. 2, 11. ihre Seelen im Gehorsam der Wahrbeit durch den heiligen Seist keusch machen, 1 Petr. 1, 22. und ihre Leiber zu einem Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgesällig ist, Gotte ergeben wollen, Rom. 12, 1.
- 3) Sie legen zum Grunde, daß wenn ihre Ebe Gott gefällig werden soll; so muffe es darin nach der Ordmung Gottes geben, das ist, der Mann muffe sein Beib lieben, er aber das Haupe, und sie ihm unterthänig sepn. Denn so lehrt es die Schrift:

Die Weiber seyen unterthan ihren Mannern als bem herrn. Denn der Mann ift des Weibes haupt, Epb. 5, 22.

Ihr Manner, liebet eure Weiber, gleichwie Christus auch geliebet bat die Gemeine, und hat sich selbst für sie gegeben, Eph. 5. 25.

- 4) Sie bedenken wohl, daß sie bepbe ben heisand über sich, und über alles, ju lieben haben, und daß ihre Liebe unter einander nicht nur eine Frucht der Natur, sondern vornemlich eine Frucht des Geistes seyn, und aus bem Glauben sließen solle, Gal. 5, 22.
- 5) Sie lassen also alle ihre Dinge in der Liebe geschehen, das iff, mas fie in ihrer Che thun und lassen,
  das stiest zuvörderst aus der Liebe zu Jesu Christo, und
  dann aus der Liebe, die sie zu einander tragen.

- 6) Weil fie wiffen, daß fie biefes alles aus eignen Rraften nicht thun konnen; so bitten und fleben fie jum heren, nicht nur ein jedes fur sich, sondern auch mit einander, recht berglich, daß Er sie leiten, führen, vor bem Bosen bewahren, jum Guten ftarten, und in allen Studen nach seinem Billen bereiten wolle. Dieses thun sie
- 7) insonderheit, wenn sie nach der Ordnung Sottes als Mann und Frau zusammen kommen wollen, daß solches in seiner lieden Gegenwart, in dem Frieden Sottes, mit seinem Segen, und nach seinem Wohlgefallen geschehen möge. Denn die Schrift sagt:

Alles, was ihr thut, mit Worten ober mit Werfen, bas thut alles in bem Ramen bes Herrn Jesu, und hantet Gotte und bem Vater durch ihn, Col. 3, 17.

8) Und weil sie doch ben aller Treue gegen den Heisand bepde wissen, daß sie arme und schwache Menschen sind, die leicht was versehen, und ben allem ihnen vom Heiland geschenkten guten Willen, öfters sehlen können und wirklich sehlen, so reinigen sie sich täglich in dem Blute des kammes, und wissen, daß ihnen aus puren Gnaden um Sprist willen das Heil zu Theil wird.

# §. 204. `

Solche Chelente sehen die Kinder an als eine Gabe des herrn, und die Leibesfrucht als sein Geschenk, Ps. 127, 3. und sie suchen die Kinder dem zur Freude und Wohlgessallen zu erziehen, der auch für sie sein Slut vergoffen hat. S. § 141 142. Die heilige Menschwerdung Jesu in dem Leibe der Jungfrau Maria, und daß sie Ihn unter ihrem herzen getragen, und wie ein ander Kind zur Welt geboren, macht ihnen einen seligen Sindruck. Wie Icsus die hande auf die Kinder zu legen, und über sie

m' beten pflegte, Matth. 19, 13. n. f. fd empfehlen fis ihre Rinber bem lieben herrn von ber erften Empfange nif an, und boren nicht auf fur fie ju bitten. Beil ber Beiland bas Bebe über ben ausruft, ber eines ber fleis nen Rinder, die an Ihn glauben, argert, Matth. 18. 6. 7. fo machen fie baruber, daß fie nicht nur felbik nichts reden ober thun mogen, wodurch die Rinder Schaben an ibren Seelen nehmen tonnten, fondern fie fucbent fe auch mit Fleiß ju bewahren, baß fie von andern nicht geargert werden. Das Erempel Mofe und Samuels. Die Lebenslang einen Segen von dem hatten, mas fie von ibren Duttern in ibren garteffen Sabren gebort und ge. lernt batten, obgleich jener unter ben beibnischen Egyptern. und Diefer unter ben bofen Gobnen Eli erzogen murbe, reizet und ermuntert fie, in den allererften Jahren ihrer Rindheit fie mit Jefu Chriffo, bem mas Er fur fie gethan und gelitten bat, und mit feinem Willen und Borten befannt zu machen, und fie zu einem gartlichen und vertraulichen Umgang mit Ihm ju gewöhnen. Sie halten fie an jum Gehorfam, und geben ihnen immer etwas, was ihren Rraften gemag ift, ju thun; bamit fie nicht auf was Schlechtes fallen, wenn fie nichts Befferes porbaben. Denn

Wüßiggang lehret viel Bofes, Sir. 33, 28. Und in diesem allen benten fie an die Morte der Schrift:

Ihr Bater, reizet eure Kinder nicht jum Jorn, sondern ziehet fie auf in der Jucht und Vermahnung zum herrn. Erb. 6. 4. Und Col. 3. 21.

" Ihr Bater, erbittert eure Rinder nicht, daß fie nicht ifchen werben.

Denn die Rinder muffen bey bem Ernft ibrer Eltern, fe vom Bofen abzuhalten, und jum Guten anzuwei-

fen — der allerdings nothig ift, damit man fich nicht wie Eli verfündige — immer ihrer Liebe verfichert bleis ben, daß sie ihr Bertrauen zu ihnen nicht verlieren.

# §. 205.

Eine folche mabre Chriftenebe ift bann ein Bild Chrifte und ber Gemeine Gottes, welche Er burch fein eigen Blut erworben bat , Apostelg. 20, 28. Denn wie Chris ftus die Gemeine geliebet, und fich felbft fur fle gegeben bat: - also sollen auch die Manner ibre Weiber lieben. als ibre eigene Leiber. Ber fein Beib liebet, ber liebet fich felbff. Dent niemand bat jemals fein eigen Rleifc gehaffet, fondern er nabret es und pfleget fein, gleichwie auch ber herr die Gemeine. Und wie Chriffus bas Saupt ift ber Gemeine, und Er ift feines Leibes Beiland; alfo ift auch ber Mann bes Beibes Saupt. Und wie bie Gemeine - bas ift, die Beerbe ber Schafe Jefu, Die feine Stimme boren, Die Er fennt, Die 3hm folgen, benen Er bas ewige Leben gibt, die nimmermehr umtommen. bie niemand aus feiner Sand reiffen wirb, und bie niemand aus feines Baters Sand reiffen tonn, wie Er biefelbe beschreibt Job. 10, 27. u. f. - Christo umterchan ift: alfo auch die Beiber ihren Mannern in allen Dingen; wie Paulus diefes ausführt Eph 5, 22. u. f.

Christus ist der Brautigam, Joh. 3, 29. die Gemeine Gottes ist die Braut, 2 Cor. 11, 2. Der Brautigam hat die Braut lieber als sein Leben, — das hat Er
am Krenz bewiesen, da Er für sie gestorben — die Braut
hat den Brautigam lieber, als ihr Leben — das haben
viel tausend Martyrer mit ihrem Blut versiegelt. — D
was haben die Kinder Gottes in ihren Ehen vor ein
großes Musser! und was haben sowol die Manner als

Beiber vor ein herrliches Biel, wornach fie laufen. je auch I Petr. 3, 1. u. f. Col. 3, 18. 19.

# §. 206.

enn Gott burch ben Job ein Weib vom ihrem Manne bet; fo wird er ein Witwer genennt. Den Witwern Sorinth wollte Paulus, 'um ber theils gegenwartigen, 8 bevorstebenden Roth willen, nicht rathen, wieber ie Che an treten. Er fagt I Cor. 7, 27, 28: Bift in ein Weib gebunden, fo fuche nicht, los ju werben. bu aber los vom Beibe, fo suche fein Beib. So aber frevest, sundigest du nicht. Will jemand bie te I Tim. 3, 2: Ein Bischof foll unstraflich feyn: es Weibes Mann — fo nehmen, als wenn ber n biefer mare: Timothens follte niemanden gum Biinehmen, der nach der erften Che wieben gebeitathet e: ber bat folgendes billig au bebeuten; nemlich: lus mar der Beiden Apostel, und sandte ben Timom an die Orte, mo bas Evangelium mar gepredigt ben, um die Glaubigen aus ben Beiben in Gemeinen urichten, und unter ihnen Auffeber, ober Bifchofe Diener ju fegen. Die Beiben batten bie Bewohn-, mehr als ein Beib ju nehmen, und auch bie Roin Ifrael erlaubten fich folebes. Min bafte Baulus itben, doch nicht im Ramen Gottes befoblen: Bruder ein unglaubig Weib bat, und biefelbe laffet br gefallen, ber ibm ju wohnen, ber fcheibe fich nicht ibr, I Cor. 7, 12. Wenn nun ein Mann mehr als Beib batte, mas mar bann ba ju thun? Babricheinbehielt er fie, wenn fie fich es gefallen ließen, bep au wohnen. Denn welche follte er von fich ftogen? iluk aber wollte boch nicht, daß Timotheus einen nschlor seit mehr als Ein Deib batte.

Wenn also ein Wiewer wieder heirathet, so gehet ihn alles das an, was h. 202 u. s. von den Sheleuten gesagt worden Bleibt er ledig, um stines Alters willen, wder aus andern Ursachen; so hat er sich eben das zu merken, was h. 200. von den ledigen Leuten, die noch nicht in der She gelebt haben, vorgekommen ist. Und in diesem Fall geben ihn insonderheit die Worte an:

Unfe Bandel ift im himmel, von dannen wir auch warten bes heilandes Jefu Christi bes herrn, Phil. 3, 20. Desaleichen:

Schr warte und hoffe, daß ich in keinerley Stud zu Schanden werde, sondern daß mit aller Freudigkeit — Christius hochgepreiset werde an meinem Leibe, es fep durch Leben, oder durch Tod.— Ich habe kuß abzuscheiden, und bep Christo zu sepn, Phil. 1, 20. u. f.

§ 207.

Mirb ein Mann don kiner Frau durch den Jod geschieden, so nennt man sie eine Witwe. Die Kinder, die thren Vater auf die Weise werlieren, nennt man Wassen. Die Witwen und Waisen werden gemeiniglich in der heiligen Schrift zusammengesetz; doch sind die Kinder vor andern als Waisen anzuseben, die weder Wutter, noch Vater haben. Gott wird in der Schrift ein Helser, ja ein Vater der Waisen genennt, Ps. 10, 74. 68, 6. Er wird darüber gerühmt, daß Er die Waisen behütet, Ps. 146, 9. und ihr Gebet nicht verachtet, Sir. 35, 17. Er beist auch der Richter der Witwen, oder der Herr, der ihnen Recht schaffet, Ps. 68, 6. und man preiset Ihn dafür, daß Er die Witwen, oder der Herr, der ihnen Recht schaffet, Ps. 68, 6. und man preiset

Die Baisen, wenn sie entweder Kinder, oder Knaen und Magden sind, gehet allemal das mit an, was
on den Kindern, Knaden und Magden gesagt worden:
nd die Bitwen, was von den ledigen Leuten des weißden Geschlechts, die noch nie verheirathet gewesen, vorekommen. Doch weil die Baisen besondere Verheißunen haben, so sollen sie auch besondere Vertrauen,
nd die Bitwen sollen ein gleiches thun. Und wie sie
exderseits ein besonderes Eigenthum des herrn unsers
veilandes sind; so sollen sie sich es auch besonders anliegen
issen, Ihm; zur Ehre und Freude zu sepn.

Waulus wollte ben Witmen eben fo menia, als andern nverbeiratbeten Berfonen, ju ber Beit, als er feinen iften Brief an Die Corintber Schrieb, rathen, in Die Che 1 truten, 1 Cor. 7, 40. Die Ursach bavon war diese, wil er auf die bevorstebende Roth sabe, und sie gerne erschout batte, B. 26. 28. Indef fagt er bach 2. 39. in Weib ift gebunden an das Gefets - ber Gbe - fomge:ibr Mann lebt: fo aber ibr Mann entschlaft, iff e frev, fich ju verheiraiben, an welchen fie will, allein, af es in bem herrn geschehe. Die Eltern einer Jungau fonnten zur Berbeirathung, ober Richtverheirathung erfelben, in ben bamaligen Zeiten, bepnahe ben Musblag geben. 23, 36, 37. ABenn fie aber eine Bitme, urbe, fo fam es auf fie vornemlich an, weim bie Frage iar, ob und an wen fie fich verheirathen wollte? . Und aulus rieth I Tim. 5, 14. ausbrucklich bazu. bag bie mgen Witmen frepen, Rinber jeugen, Saushalten, und m Biberfacher feine Urfach geben follten ju fchelten. Benn nun diefes geschiebet, bag eine Witme wieber eirathet, fo fommt fie in ben Stand, in welchem fie rber mar. S. 6, 205.

### §. 208.

Bleibt fle aber eine Bittoe, fo geben fle insonderheit die Borte an:

Das ift eine rechte Witwe — die ihre hoffnung auf Gott ftellet, und bleibet am Gebet und Fleben Lag und Nacht, 1 Tim. 5, 5.

Die Schriften bes neuen Testaments ermabnen erflich bie Banna, die hatte gelebet fieben Sabr mit ibrem Banne, nach ihrer Jungfrauschaft. Gie mar also eine junge Wiewe: benn bie Jungfrauen unter bem Bolt Iftael pflegte man bamale jung zu verbeiratben. Sie lebte barauf als eine Wiewe bis in ibr funf und achtzigfies Sabr, tau nimmer vom Tempel. — bas ift, fie ver-Jaumte teinen Gottesbienft - und bienete Gott. mit Raffen und Beten Tag und Racht. Diefe trat bingn, als Jefte ohngefahr funf Bochen alt mar, und bem heren nach bem Gefet, 3 Dof. 12, 2. u. f. in bem Sempel bargeftellet murbe, und preifete ben herrn; und rebete von Ihm ju allen, die auf die Erlofung - burch ben Meffiam - Au Jerusalem marteten, Luc. 2, 36. n. f. Bum anderie wird gerebt von Bitmen, Die ein Beugnif baben guter Berke, Die Rinder auferzogen baben, Die gafffren gewesen find, bie ber Beiligen Ruge gewasthen haben, bie ben Trubseligen Sandreichung gerban baben, und die allem guten Werk nachgekommen, 1 Zim. 5, 10. Dieraus ift flar, 1) bag nicht alle junge Wiemen wie ber beirathen muffen, sondern es fommt auf die befondern Umftande an, worin fich eine jede befindet. ma) Dag es bem herrn moblgefallig ift, wenn eine Witme, auf eine anftandige und ichickliche Beife, ibre Birthichaft und Hausbaltung fortfest, ihre Rinder erzieht, und in - Der ber Gemeine, wo sie sich besindet, jum Dienst anderer, als eine Magd Jesu und seiner Leute, sich beweiset.

3) Daß es aber dem Herrn auch wohlgefällt, wenn sich eine Witwe, die Alters und Schwachheit halber, oder aus andern gultigen Ursachen, von äußerlichen Geschaften frey ist, so ganz dazu bergibt, im Gebet und Fleben vor Gott zu bleiben, und im Umgang mit Jesu Ehristo, und den Ihm angehörigen Seelen, ihre Lage und Rachte unverrückt zuzubringen.

Die Borte Jac. 1, 27. find hierbey nur noch in Erinnerung ju bringen:

Sin reiner und unbefleckter Gottesbienst vor Gott bem Bater ift ber, die Waisen und Witwen in ihrem Trubsal besuchen, und sich vor der Welt unbesteckt behalten. Desgleichen:

So ein Glaubiger, oder Glaubigin Witwen hat — das ist, wenn seine, oder ihre Mutter, oder Großmutter, oder nahe Verwandtin, eine Witwe ist — der versorge dieselben, und lasse die Gemeine nicht beschweret wers den, auf daß die, so rechte — einsame — Witwen sind — das ist, die gar niemand mehr haben, der für sie sorgen könnte, und selbst nicht im Stande sind, sich durchzubringen — mögen genug haben, nemlich zu ihrem Unterhalt. Denn so jemand die Seinen, sonderlich seine Hausgenossen, nicht versorget, der hat den Glauben verleugnet, und ist ärger dann ein Heide, x Lim. 5, 3.

# §. 209.

Bon ben Obrigkeiten handeln folgende Stellen ber Schriften bes neuen Sestaments:

Jebermann sem unterthan ber Obrigkeit, Die Gewalt

über ibn bat. Denn es ift feine Obrigfeit, obne von Bott, Bo aber Obrigfeit ift, bie ift von Gott verordnet. Wer fich nun wiber die Obrigfeit fest, ber widerftrebet Gottes Ordnung; die aber widerftreben. werben über fich ein Urcheil empfahen. Denn bie . Gemaleigen find nicht ben guten Werten, soubern ben bofen ju furchten. Billft bu bich aber nicht furchten por ber Obrigfeit, fo thue Gutes, fo wirft bu tob von berfelbigen baben. Denn fie ift Gottes Dienerin, bir . ju gute. Thuft bu aber Bofes, fo furchte bich - bu baft Urfach dich ju furchten - benn fie traget bas Schwert nicht umfonft. Sie iff Gottes Dienerin, . eine Racherin jur Strafe über ben, bet Bofes thut. So fepd nun aus Roth unterthan - bas ift, ibr mußt allerbings unterthan feyn, - nicht allein um ber. Strafe millen. fonbern auch um bes Bemiffens willen. Derhalben muffet ihr auch Schof geben: benn fie find Gottes Diener, die folden Schut follen bandbaben. So gebet nun jebermann, mas ibr fcbulbig fend: Schoff, bem ber Schof gebubret, Boll, bem ber Boll gebubret; Furcht, bem die Furcht gebubret; Ebre, bem bie Ebre gebubret, Rom. 13, 1. u. f. Siebe . auch Matth 22, 21.

Sepd unterthan aller menschlichen Ordnung, um des herrn willen, es sep bem Könige, als dem Obersten — ber höchsten Obrigkeit — oder den Hauptleuten — ben Beamten — als den Gesandten von ihm, zur Rache über die Uebelthäter, und zu Lobe den Frommen. — Thut Ehre jedermann. Habt die Brüder lieb. Fürchtet Gott. Ehret den König, I Petr. 2, 13. n. f. f auch Lit. 3, 1.

So ermahne ich nun, daß man vor allen Dingen querft thue

thue Bitte, Gebet, Fürbitte und Dantfagung für alle Menfchen, fur bie Konige und fur alle Obrigfeit, auf daß wir ein geruhiges und ftilles leben führen mogen. in aller Gottfeligfeit und Ebrbarfeit. Denn folches ift gut, baju auch angenehm por Gott unferm Seis lande, I Tim. 2, 1. n. f.

# 6. 210.

Mus biefen Schriftstellen flieffen folgende Bunete gang ungezwungen:

1 1) Eine bobe Obrigkeit, die ben Beiland lieb bae. tmb fich von feinem beiligen Geiffe regiren lagt, bat biet furz alles zusammen, was von ibr erwartet wird. Es ftebe bier beutlich , baf fie , wie alle Obrigfeiten , von Gott verordnet, und feine Dienerin ift. Sie ift alfo nur barum befummert, wie fie Gott, ihrem herrn, bem fle bient, gefallen und feinen Willen toun moge, in allen und jeben, fleinen und großen Dingen. Sie weiß auch aus bet Schrift, baf Gott Chriffum ben ben Tobten auferwecket, und ju feiner Rechten im himmel gefest bat über alle Fürftenthum, Gewalt, Dacht, Berrichafe, und alles, was genannt mag werben, nicht allein in biefet Welt, fondern auch in der jufunftigen, Eph. 1, 20, 21. und daß diefer ift ein Ronig aller Ronige, und ein herr aller herren , Offenb. 19, 11 + 16. Cap. 17, 14. Chris Aus ift alfo mit feinem Regiment über alles, ein Bepfpiel für fie an ihrem Theil. - Gie lernt von Ihm. richtet fich nach feinem Wort; und fo bat fie die rechte Beisheit, und mablt fich bie beffen Dittel, bem Bofen an fleuren, und bas Sute ju beforbern. Bur ihre eigene Derfon weiß fie ubrigens, daß fie nicht anders, als wie alle andere Menkben, bas ift, burch Jefum Chriftum, felig \*890T werden kann, und daß sie eben die Gebote Gottes, die andern Menschen gegeben find, zu beobachten hat: und dieses hat auch einen Einfluß in alles, was sie als Obrig. Keit in die Hand nimmt.

### §. 211.

Verner erhellet baraus:

- 2) Wer Jesu Christo angehört, sich von dem heisligen Geist regiren läßt, und in seinen Wegen treu iff, det bedenket es wohl, daß die Obrigkeit auch ihm, wie allen denen, die sich der Gottseligkeit besteißigen, zu gut, von Gott gesetzt iff. Er danket daher Gott für dieselbe, hat sie von herzen lieb, und ist ihr gehorsam, nicht darum, weil er sonst gestraft wird, sontern aus Liebe zu Gott, und unserm herrn Jesu Christo, der die Obrigkeiten geordnet hat, und der es haben will, daß man ihnen soll unterthan seyn.
- , 3.) Weil die Obrigfeit viel Beamte und Bebiente baben muß, die Rube im ganbe ju erhalten, jebermann in bem Seinigen ju fchugen, Recht und Gerechtigteit ju bandbaben , allenthalben gute Ordnung ju machen , und erenlich barüber ju machen; diefes aber viel Roffen und mancherlen Aufwand erfordert : fo ift ein Mensch . ber bem Beiland von Bergen anbangt, und fich nach feinen Befehlen treulich richtet, nicht nur fculbig, an ben 216. gaben, die ben Unterthanen aufgelegt werben, feinen geborigen Untheil ju nehmen, fondern er ift auch von Bergen willig dazu. Und wenn er ber Obrigfeit etwas. bas er berfelben ju geben bat, entziehen tonnte, obne Darin bemertt ju merben, und eine Strafe bafur ju leis ben; fo thut er es nicht, um bes Gemiffens millen, bas ift, meil er weiß, daß fein Bater im himmel, und fein Dett

Serr und heiland, bamit nicht zufrieben find, und Miffallen baran haben.

4) Wenn er seine Bitte, Gebet, Fürbitte und Dankfagung für die Könige, und für alle Obrigkeit, sonderlich für die, unter deren Schus er lebt, vor Gott bringt; so denkt er nicht nur an ihr Regiment, daß solches guten Fortgang haben, und wir unter demselben ein stilles und ruhiges Leben sühren mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit; sondern auch an ihre Persson. Denn Paulus verbindet die Worte: Gott unser Deiland will, daß allen Menschen geholsen werde, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, unmittelbar mit dem Beschl, daß wir für alle Menschen, und insonderheit für die Könige und für alle Obrigkeit, bitten sollen, und gibt jenes als die Ursach von diesem an.

# Won der Liebe zu dem Rächsten.

### §. 212.

Dun kommen wir auf die Liebe des Rachsten, und wollen zuerft bemerken, daß dem Bolke Ifrael schon im akten Testament befohlen worden:

Du follst beinen Rachften lieben, wie bich felbst, 3 Mof. 19, 18.

Daß hier burch ben Rächsten alle und jede Menschen gemeynt waren, bas hatten bie Schriftgelehrten ber Zeit, aus ber Zusammenhaltung mit andern Stellen in ben Buchern Mosis, leicht sehen können. Denn wenn Gott fagt:

Du follst kein falsch Zeugnif reben wiber beinen Rach. sten, 2 Mof. 20, 16.

Las bich nicht gtluften beines Rachften Weibes, 2 Dof. 20, 17.

Du foulft beines Rachften Grenze nicht verrucken, 5 Mof. 19, 14.

Du follft beinem Rachften nicht Unrecht thun, noch berauben, 3 Mof. 19, 13.

iff es dann nicht offendar, daß alle und jede Menschen durch den Rächsten zu verstehen sind? und es eben so viel iff, als wenn gesagt wurde, du sollt von niemanden ein falsch Zeugniß geben? u. s. w. Allein, sie machten die verkehrte Erklärung: Du sollst deinen Rächsten lieben, und beinen Feind haffen, gerade als wenn die Feinde nicht auch mit unter unste Rächsten zu zählen wären, f. Watth. 5, 43. Dieser falschen Erklärung der Scheistzgelehrten, welche sie über das Gebot Gottes: Du sollst deinen Rächsten lieben wie dich selbst, ausgebracht haten, ging dann unser Herr und heiland gerade entgezen mit den Worten:

Ich sage euch: liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, thut wohl benen, die euch hassen, bittet für die, so euch beseidigen und verfolgen, u. s. w. Matth. 5, 44. und bezeugt auch dieses bep andern Gelegenheiten. Denn als Ihn semand fragte: Wer ist dann mein Rächster? antwortete Er bemselben mit der Geschichte von einem Juden aus Jerusalem, und einem Samariter. Jener war von Mördern auß grausamste zugerichtet worden, und dieser nahm sich seiner an, und errettete sein Leben. Wie fanden aber die Samariter mit den Juden, und die Juden mit den Samaritern? Sie waren einander spinneseind, und ganz unerträglich: denn die Juden hielten die Samariter für kegerische Leute, und sie waren es auch wirklich. Die Samariter bachten indes doch, das

sie die rechte Religion hatten. Der heiland aber bezeugt, der Jude ware des Samariters, und der Samariter des Juden Rächster gewesen, s. Luc. 10, 29 ü. s. Mithin heißen die Worte: Oh sollst beinen Rächsten lieben, wie dich selbst, nach der Erklärung umsers herrn und heistandes, so viel: Du sollst alle Wensten lieben, wie dich selbst, es mögen deine Freunde seyn, oder deine Feinde, sie mögen deine Glaubensgenossen seyn, oder nicht; und nach gegenwärtigen Umständen zu reden, so würde man sagen müssen: Du sollst alle und jede Wenschen lieben, wie dich selbst, sie mögen bekehrt, oder undekehrt seyn; sie indigen zu dem Christen oder Juden oder Türken oder heiden vollst.

Da bezeuget nun die Schrift, baß in biefem Gote Gottes alle andere Gebote, die fich auf unfer Berhalten gegen ben Rachften beziehen, enthalten und begriffen find.

Seph niemand nichts schuldig, dann daß ihr euch unter einander liebet: benn wer den andern liebet, der hat das Geseth erfüllet. Denn das da gesagt ist: Du sollt nicht ehebrechen; du sollt nicht tödten; du sollt nicht stedten; du sollt nicht seugniß geden; dich sollt nichts gelüsten; und so ein ander Gebot mehr ist, das wird in diesem Wort versasset: Du sollt deinen Rächsten lieben, als dich selbst, Kom. 13, 8, 9. Und: Alle Geset werden in Einem Worte erfüllet, nemlich in dem:, Liebe deinen Rächsten als dich selbst, Gal. 5, 14.

Darum heißt bieses Gebot auch das königliche, das iff, das allervornehmste Geset; weil die andern daraus fliesen, und davon abhangen, Jac. 2, 8. Und darauf gruns den sich auch insonderheit die Worte Christi:

Alles, was ihr wollt, das euch die Leute spun sollen, das thut ihr ihnen auch, Ratch. 7, 12.

# **5**. 213.

Der haß gegen einen Menschen ift bemnach teinem hers zen, bas Jesum als seinen heiland erfahren hat, gemäß. Denn ber haß, welchet eine Widrigkeit gegen einen Menschen ift, durch welche man bewogen wird, auf bessen Schaden, Ungluck und Ruin zu benten, und denselden gu suchen, oder sich darüber zu freuen, ist ein offenbares Wert des Fleisches, und wer den ben sich herrschen läst, der kam das Reich Gottes nicht ererben, Gal. 5, 20. 21. Schon im alten Testament heißt es:

Du follt beinen Bruber nicht haffen in beinem Bergen, 3 Mof. 19, 17. Und im neuen:

Ber da faget, er sep im Lichte, und hasset seinen Brusber, der ist noch in Finsternis, I Joh. 2, 9. Und:
Ber seinen Bruder hasset, der ist ein Todischlägers
und ihr wisset, das ein Todischläger nicht hat das
ewige Leben bev ihm bleibend, I Joh. 3, 15. Ferner:
So jemand spricht: Ich liebe Gott, und hasset seinen
Bruder, der ist ein Lügner, I Joh. 4, 20.

Bir kommen aber alle von einem Bater und einer Mutater ber, und find in der Absicht alle Brüder: obgleich die Gläubigen, die alle nur Einen Later haben, der auch der Bater ist unsers Herrn Jesu Christi, in diesem besondern Sinn, Brüder sind.

Wenn daher David sagt: Ich hasse, die da halten auf lose Lehre, Ps. 31, 7. und: Ich hasse, Here, die dich hassen, Ps. 139, 21. ja wenn von Gott selbst gesagt wird, daß Er den Gottlosen hasse, Ps. 11, 5. so ist das so zu nehmen, daß die bosen Leute gehasset werden, in so fern sie bose sind, nicht aber in so fern sie Creaturen Gottes sind, oder wie man es sonst ausdrückt, man hasset micht

nicht ben Menschen, sondern die Sunde an dem Mensschen. Und in diesem Sinn sind auch die Worte auf der andern Seite zu nehmen: Gott hasset nichts, was Er gemacht hat, Weish. 11, 25. Wie hat der Herr die Leute — als seine Creaturen — so lieb, 5 Wos. 33, 3. Die Worte Johannis:

Habt nicht lieb die Welt, 1 Joh. 2, 15. find eben auf die Weise zu deuten. Gott selbst hat die Welt also geliebet, daß Er kinen eingebornen Sohn gab, auf daß alle, die an Ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, Joh. 3, 16. Wir sollen also die Welt, das ist, alle Wenschen, und auch die jenigen, die noch arme Sclaven der Sunde und des Leufels sind, in so fern sie Wenschen sind, allerdings lieben, Aber das Wesen der Welt, nemlich Augenlust, Fleischestuft, und hoffärtiges Leben, sollen wir nicht lieben, und teine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werten der Finsternis haben.

Es bleibt also baben, baf wir nach ber Liebe ju fireben haben gegen alle Menschen, nach I Theff. 3, 12.

Der herr mache euch immer volliger und starker in der Liebe unter einander und gegen jedermann.
Denn die Frucht des Geistes ist Liebe, Gal. 5, 22. und wo der heilige Geist im herzen wohnt, sollte es da mögslich seyn, daß nicht auch die Liebe solgte? Und diese Liebe ist eine herzliche Reigung, ja ein Dringen und Treiben, allen und jeden Menschen Gutes zu thun, und ihr Bestes zu suchen; und in der Liebe sollen wir wandeln, Eph. 5, 2. das ist, das Lieben soll immer sortgehen, und nicht aushören, und alle unsere Dinge sollen in der Liebe geschehen, I Cor. 16, 14.

### **S**. 214,

Indes ist allen benen, die an Jesum Christum glauben, die Liebe unter einander ganz besonders anbesohlen, und diese wird in den Schristen des neuen Testaments die brüderliche Liebe genennt. Der Grund davon siegt in den Worten unsers herrn:

Einer ift euer Meister — Christus — ihr aber seyd alle Bruder, Matth. 23, 8.

wornach sich auch die Jünger Jesu gerichtet, und die Gläubigen schlechtweg Brüder genennt haben, wie aus ihren Reden und Briefen, die man in den Schriften des neuen Testaments sindet, deutlich erscheinet. Denn obgleich der Heiland den Unterschied unter den Ständen nicht ausgehoben dat, wie man aus dem erseben kann, was von den Perren und Knechen, von der Obrigseit und den Unterthanen J. 187. 209 angeführt worden: so bleibt es doch vest daben, daß in Absicht auf die Dinge, die zu seinem Reich gebören — sein Reich ist aber nicht von dieser Welt — kein Unterschied statt sindet. Daber ermahnt Jacobus die Gemeinen seiner Zeit darüber sehr ernstlich, daß sie in ihren Versammlungen den Reichen vor den Remen einen Vorzug gaben, und sagt:

Lieben Bruber, haltet nicht dafür, daß der Glunde an Jesum Christum, unsern herrn ber herrlichkeit, Ansehung der Person leibe; — so ihr die Person ansehet, thut ihr Sunde, und werdet gestraft vom Gefen, als die Uebertreter, Jac. 2, 1.9.

Der heiland wollte auch nicht haben, daß fich feine Junger nach einem Borzug unter einander beftreben follten. Denn Er rief fie zu sich, und fprach:

Ihr wisset, daß die weltlichen Fürsten beerschen, und bie

bie Oberherren haben Gewalt. So foll'es aber nicht fepn unter euch, fondern so jemand will unter euch gewaltig seyn, der sey euer Diener, und wer da will der Vornehmste seyn, der sey euer Knecht, Matth. 20, 25. u. f.

Wir haben uns bemnach, in Absiehe auf das Reich Ehrisfit, oder ben Gnadenbund Gottes mit den Menschen, wovon Jesus Christus der Mittler ist, und in den wir durch den Glauben an Jesum Christum versetzt werden, allesamt nicht anders anzusehen, als Brüder unter einsander, die alle Einen Bater haben, der auch der Bater unfers Herrn Jesu Christi ist. Wie dann Petrus sagt:

Gelobet sey Gott und der Vater unsers herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmberzigsteit wiedergeboren — und zu neuen Creaturen durch Christum gemacht hat — zu einer lebendigen hoffnung, I Petr. 1, 3.

# g. 215.

Der Stellen find febr viele, wortn ben Glaubigen befohlen wird, fich unter einander zu lieben; und aus benfelben ift auch zu erseben, wie diese brüderliche Liebe befchaffen seyn solle. Der heiland sagt zu feinen Jungern:

Ein nen Gebot gebe ich euch, daß ihr euch unter eins ander liebet, wie ich euch geliebet habe, auf daß auch ihr einander lieb habet. Daben wird jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger send, so ihr Liebe unter einander habt, Joh. 13, 34, 35. Ferner! Das ist mein Gebot, daß ihr euch unter einander lies. bet, gleichwie ich euch liebe, Joh. 15, 12.

Die Junger Jesu, benen ber herr geboten batte, in Absicht auf biejenigen, welche an Ihn glauben und fich

taufen lacen murben: Lebret fie balten alles, 'that ich euch befohlen babe, Matth. 28, 20, scharften benfelben Die Lebre Jesu bernach ernftlich ein. Petrus fagt:

Machet feusch eure Seelen im Geborfam ber Bahrbeit, burch ben Beift, zu ungefarbter Bruderliebe, und babt euch unter einander brunftig, bas ift, berginniglich lieb, aus reinem Gerzen, I Vett. linb: · 1. .22.

· Bor allen Dingen habt unter einander eine brun: , flige Liebe: bem die Liebe bectet auch ber Gunden Menge, bas ift, wenn uns andere gleich oft und viel beleidiget haben, fo bedt die Liebe folches ju, und vergibt gar ju gerne, I Betr. 4, &. Siebe auch Cav.

2, 17. Ferner :

Die bruderliche Liebe unter einander sev berglich, Rom. 12, 10. Desgleichen :-

Bleibet vest in der bruderlichen Liebe, Ebr. 13, 1. IInb:

Ihr felbst seyd von Gott gelehret, euch unter einander zu lieben, (f. Marc. 12, 31.) Und bas thut ibr auch an allen Brudern. — Wir ermahnen euch aber, lieben Bruber, daß ihr noch volliger werdet, I Theff. 4, 9. 10.

Johannes aber treibt in feinem erften Briefe vom Anfang bis jum Ende die Bruderliebe, und fagt unter anbern :

Das ift Gottes Gebot, bag wir glauben an ben Ramen seines Sohnes Jesu Chriffi, und lieben uns unter einander, wie Er und ein Gebot gegeben bat. 1 Job. 3; 23. Und:

Ihr Lieben, laffet uns unter einander lieb haben: denn die Liebe ist von Gott, und wer lieb bat, der ift von Gott geboren, und kennet Gott. Wer nicht lieb bat, ber kennet Gott nicht. Denn Gott ift bie Liebe, 1 Joh. 4, 7. 8.

Daran haben wir erkamt die Liebe, daß Er — Chrisftus — sein Leben für uns gelassen hat, und wir sollen auch das Leben sür die Brüder lassen, I Joh. 3, 16.

Paulus gibt I Cor. 13. eine sehr schone Beschreibung, wie es bep einem Menschen aussieht, dessen herz mit Jesu Liebe wahrhaftig erfüllet ift, und der daher auch in der rechten Liebe zu Gott und seinem Rachsten siebe zu Gott und seinem Nachsten steht. Miemand wird sich in diesem Spiegel sehen, ohne gewahr zu werden, wo es ihm noch in der Liebe sehlt, und ohne einen Eindruck von der Geligkeit zu bekommen, welche diezenigen genießen, die auch in der Liebe ihrem heiland immer ahnlicher werden.

Aus allen diesen Stellen siehet man, daß wir uns unter einander lieben sollen; aber wie? so wie Christus und geliebet hat, und das geht so weit, daß wir auch das Leben für die Brüder lassen sollen. Es soll also unsere Liebe zu einander sich zu Tage legen. Jedermann soll baraus erkennen, daß wir Jesu angehören. Ueberdem sollen wir einander ehrerbietig, und recht von herzen lieben, und in der Liebe vest halten, auch darin immer völliger werden. Die Früchte einer solchen Liebe werden gewiß nicht außen bleiben.

Daraus ift dann freplich flar, baß darin nichts unrechtes ift, wenn sich die Glaubigen vorzüglich unter einander lieben, es ift vielmehr der heiligen Schrift, und der Ratur der Sache, gemäß.

Me wir dann nun Beit baben, fo laffet uns Gutes thun an jedermann, allermeist aber an des Glaus

bens Genossen, das ift, an denen, die mit uns bes Glaubens an Cheistum theilhaftig sind, Sql. 6, 10. Unterbessen wird doch in der brüderlichen auch die alle gemeine Liebe bargestellt werben, 2 Petr. 1, 7. wie es Thest 3, 12, beist:

Der herr laffe eure Liebe völlig werden unter einander, und gegen jedermann; und:

Jaget bem Guten nach, bepbe unter einander, und gegen jedermann, Cap. 5, 15.

### §. 216.

Die Liebe ber Feinde ift uns von unferm herrn Jeft Christo in den vorhin angeführten Worten:

Liebet eure Feinds, stegnet die euch fluchen, thut wohl denen, die euch haffen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen, u. f. w. Matth. 5, 44.

Besonders empsohen worden. S. S. 212. Daß Kinder Gottes immer Feinde haben, ist nicht nur aus der historis, sondern auch aus der Erfahrung bekannt. Fragt man nach den Ursachen, warum man ihnen seind ist; so weiß der eine dieses, der andere jestes anzugeben, und es sehlt nie an einem Vorwand. Was aber der herr unser Helt nie an einem Vorwand. Was aber der herr unser Helt nicht von der Welt seich, sondern ich habe euch von der Welt erwählet, darum hasset euch die Welt, Ioh. 15, 19. und was Er mit seinem leben Vater redet: Ich habe ihnen geges den dein Wort, und die Welt hasset sie: denn ste sind nicht von der Welt, wie dann auch ich nicht von der Welt, vie dann auch ich nicht von der Welt, 17, 14. das zeigt uns den rechten Grund davon.

Sat nun jemand feinen Feind lieb, fo fuchet er nicht nur alles das ju vermeiden, was ihm fchaben konnte; fonbern bern es ist auch eine Reigung, ja ein Oringen und Treisben in ihm, alles mögliche zu thun, zu Beförberung bessen, was bemselben zum Besten dienet. Daraus folgt dann, daß er sich nicht selbst rächet, s. Rom. 12, 19. auch nicht Boses mit Bosen vergilt, nach I Thess. 5, 15.

Sebet ju, daß niemand Bofes wit Bofem vergelte. Dabin geboren auch die Worte Jesu:

Ich fage euch, baß ihr nicht widerstreben sollt bem Bebel, sondern so dir jemand einen Streich gibt auf ben rechten Bacen, dem biete ben andern auch dar, Matth. 5, 39.

Wenn einer, aus Gehorsam gegen diese Worte Jesu, sich auf den andern Backen schlagen ließe, wenn ihn jemand auf den einen geschlagen hatte, wie solche Erempel wirklich vorgekommen sind; der wurde nicht sündigen. Aber der Sinn Jesu ist wol dieser zewesen, daß mand bester thun wurde, wenn man sich auf den andern Backen schlagen ließe, als wenn man sich zur Wehr stellen, und gleiches mit gleichem vergelten wollte. Er selbst sagte zu dem Diener, der Ihm einen Backensfreich gab: Habe ich übel geredet, so beweise es, daß es dose sep; habe ich aber recht geredet, was schlägest du mich? Joh. 18, 23, Die Ermahnung Bauli:

So nun deinen Feind hungert, so speise ihn, durstes ihn, so tranke ihn. Wenn du das thust, so wirst du feurige Rohlen auf sein Haupt sammeln, Rom. 12, 20, ift auch recht zu verstehen. Denn wenn jemand die Abssicht hatte, darum seinem Feinde Gutes zu thun, damit wihm glübende Rohlen, zu seinem Schaden oder Ruin, auf sein Haupt sammelte; so ware das nicht Liebe. Siehe aber jemand auf das Wort Christi, und solgt demselben ist, und solgt demselben ist, und überwindet das Bose mit Gutem, das ist,

er thut seinem Feinde um so viel mehr Gutes, se mehr Boses er von ihm dulden muß: da kann es geschehen, daß dieser endlich so beschamt wird, und daß ihm über seiner Feindschast so webe wird, als wenn glübende Rohlen auf seinem Haupte waren. Siehe z. E. 1 Sam 24, 4. n. f. 2 Kön. 6, 8. u. f. Das bringt dann manchen Feind dazu, daß er in sich schlägt, sein Unrecht erkennt, und de kennt, und aus einem Feinde ein Freund wird. D wie berzersreulich sind einem solche Erempel! Unser Herr Jesus Christis ist sur die Menschen, die noch Sünder, daß ist, seine Feinde waren, gestorben, Köm. 5, 8. 10. und hat für seine Kreuziger gebeten, Luc. 23, 34. Das ist die Liebe der Feinde.

Bon der freundschaftlichen Liebe, da einer den andern, von dem er besonders und vorzüglich geliedt wird, wieder besonders und vorzüglich liebt, und ihm auf alle Weise zu rachen, zu helsen, zu dienen, und forderlich zu seyn sucht, dat der heiland nicht viel gesagt. Denn obgleich dieselbe an und für sich nicht unrecht, sondern vielmehr, in so sern, als sie die Dankbarkeit mit in sich schließet, und dem Undank, einem schändlichen Lasker, (2 Tim. 3, 2.) entgegen sieht, nothig ist; so will doch der Heiland nicht haben, daß seine Jünger ben der freundsschaftlichen Liebe siehen bleiben, und dieselbe als einen Beweis der Kindschaft Gottes ansehen sollen. Er sagt:

So ihr liebet, die euch lieben, mas werdet ihr für Lohn haben? thun nicht daffelbe auch die Bollner? Marth. 5, 46.

Und wenn ibr euren Bohlthatern wohl thut, mas Danks habt ihr davon? denn die Sunder thun daffelbige auch, Luc. 6, 33.

Darum liebet eure Feinde -

### §. 217.

Die Friedfertigkeit, da man nicht nur gegen andere friedlich gesinnet ift, sondern sich auch Drube gibt, andere amm Frieden ju bringen, und fie barin ju erhalten. flieft ohnfehlbar aus ber Liebe bes Rachften. Ben Rinbern Gottes wird die Ginigkeit im Beifte vorausgefest. Diefe lag bem herrn unferm Beilande febr an, welches man aus feinem bobenpriefterlichen Bebet fiebet, ba Er aller Glaubigen gebentet.

Ich bitte für sie, sagt Er, daß sie alle Wines seyn, gleichwie du, Vater, in mir, und ich in dir, daß auch fie in uns Bines feyn, Joh. 17, 21.

In ber Bemeine ju Jerufalem tam bas Gebet unfers Beren Jefu Chrifti gleich in feine Erfullung. Denn die Menge ber Glaubigen - es war aber bamals nur bie Babl ber Manner bep funftaufend, Apoftelg. 4, 4. - war Ein Berg und Gine Seele, Apostelg. 4, 32. Die Junger bes herrn bielten baruber, bag folches in allen Gemeinen im Gegen fortgeben mochte.

Banbelt murbiglich, fagt Paulus, bem Evangelio Christi - daß ihr stehet in Einem Geifte, und in Biner Seele, Phil. 1, 27.

Soll es nun mit ber Ginigfeit im Geiffe feine Richtigfeit haben, fo muffen bie Rinder Gottes bubfch uber bem Frie-Den halten.

Sepb fleifig ju halten die Einigkeit im Geift durch das Band des Friedens, Eph. 4, 3.

Jaget nach ber Gerechtigfeit, bem Glauben, ber Liebe, dem Friede mit allen, die den Geren anrufen von · reinem Bergen, 2 Tim. 2, 22.

Bulett, lieben Bruber, freuet euch, ferb pollfommen. 81 291/671

١

trostet euch, habt einerley Sinn, seyd friedsam: so wird Gott der Liebe und des Friedens mit euch sepn, 2 Cor. 13, 11.

Lasset uns dem nachstreben, das zum Friede dies net, und was zur Besserung unter einander dienet, Rom. 14, 19. s. auch Marc. 9, 50. Matth. 5, 9.

Es follen aber die Rinder Gottes nicht nur unter einander friedlich feyn, sondern sich auch bemuben, mit jedermann in Friede ju fteben.

Jaget nach bem Friede gegen jedermann, Ebe. 12, 14.

Ift möglich, soviel an euch ift, so habt mit allen Menschen Friede, Rom. 12, 18. s. 1 Petr. 3, 11.

Denn Friede ift auch eine Frucht bes Geistes, Sal. 5, 22. Run find wohl viele Dinge, die den Frieden ftoren können, und die man deswegen zu flieben bat. Insonderheit aber zehöret hieber die Eindilbung von sich selber; daher werden wir auch ernfilich bavor gewarnet.

Laffet und nicht eitler Ehre geizig feyn, und unter einander ju entruften, Gal. 5, 26.

Ich sage durch die Gnade, die mir gegeben iff, sebermann unter euch, daß niemand weiter von ihm halte, dann siche gebühret zu halten, sondern daß er von ihm mäßiglich halte, Rom, 12.3.

Alls die Junger Jesu anfingen, unter sich bin und ber un benten, wer unter ihnen ber Größte sen follte ober fepa wurde; so erhob sich gleich ein Bant unter ihnen, und ber Kriede wurde geffort, Luc. 22, 24.

Mit dem Eigennut ift es chen auch fo. D wie oft wird ber Friede dadurch gestort! Den fürzesten Weg, den Frieden ju erhalten, wenn über das Dein und Mein die Erage ift, zeiget uns ber heiland: So jemand mit dir rechten will, und beinen Rock nehmen, dem laß auch — ehe du mit ihm fireiten wollteft — den Mantel, Matth 5, 40.

Paulus gibt ben Corinthern eine gleichmäßige Ermas-

Es ist schon ein Kehl unter euch, daß ihr mit einander rechtet. Warum lasset ihr euch nicht viel lieber Unrecht thun? Warum lasset ihr euch nicht viel lieber vervortheilen? 1 Cor. 6, 7.

Bon benden vorgedachten hinderniffen des Friedens rebet er in folgenden Borten:

Ist nun bey euch Ermahnung in Christo, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit; so erfüllet meine Freude, daß ihr Eines Sinnes sepd, gleiche Liebe habt, einmüchig und einhellig sepd, nichts thut durch Jank, oder eitle Ehre, sondern durch Demuth achtet euch unter einander einer den andern hoher, dann sich selbst, und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, das des andern ist, Phil. 2, 1. u. s.

# §. 218.

Semehr sich bie bem heiland ergebene herzen an bie Lehre Jesu und seiner Junger halten; jemehr sie auf Jesum, welcher das Ebenbild Gottes, und unser aller Borbild if, sehen; jemehr sie auf ben heiligen Geist merken, der uns so treulich lehret, suhret, und regiret; besto besser geht es mit der Liebe, die sie unter einander haben und gegen einander tragen. Wir haben alle einerley Regel, wornach wir einhergehen; wir haben alle Ein Worbild, das uns billig immet vor Augen ist; wir sind

alle in Einer Schule, und haben einerley Unterricht und Burechtweisung. Darum ist es nicht nur nothig, sondern auch möglich, ja man darf sagen, nicht schwer, daß die Glieber Jesu allerseits Eines Sinnes werden, und im Friede bleiben, wenn sie nur immer treu und folgsam sind. Da ist nun folgendes bier noch anzusübren;

1) Beil sie noch Menschen find, die viele Gebrechen haben, und alle mannichsaltig fehlen; so sollen sie billig mit einander Geduld haben, und einander tragen. Diese Geduld ist ebenfalls eine Frucht des Geistes, Gal. 5, 22. und beweiset sich nicht nur gegen die Brüder, sondern auch gegen jedermann. Denn so heift es in der Schrift:

Wandelt, wie sichs gebühret eurem Beruf — mit Geduld, und vertraget einer den andern in der Liebe, Eph. 4, 1. 2. Und:

Traget die Schwachen, seyd geduldig gegen jer bermann, 1 Thest. 5, 14.

Die Gebuld bes herrn, die Er mit ums hat, und die ganz unermeßlich ist, gibt uns zu unsver Geduld mit andern ben besten Grund. Was die Geduld betrifft, von der h. 190. geredet worden, und die darin besteht, daß man in Trübsalen gelassen ist, und gegen Gott nicht murret; die ist wol von der Geduld, von welcher hier die Rede ist, unterschieden, und doch gewiß damit auch verbunden. Hieher gehöret auch die Sanstmuth, ha man bes andern schonet, und nicht leicht oder bald gegen ihn gürnet, oder den Zorn behalt, wovon der Heiland sagt:

Lernet von mir, benn ich bin fanftmuthig und von herzen bemutbig, Matth. 11, 29. Und: Selig find die Sanftmuthigen, Matth. 5, 5.

2) So siehet man auch auf Ihn, wie Er das zerfloßene Rohr nicht zerbricht und das glimmende Tocht nicht nicht auslöscht. Denn darum follen bie Starten ber Schwachen Gebrechlichkeit tragen, 28m. 15, 1.

Tehmet euch unter einander auf, gleichwie Chrisstus euch hat aufgenommen, Rom, 15, 7. Wie ein hirte ein zartes Lammchen aufnimmt, und sine Wutter ein noch schwaches Lind, und es so mit fortsträgt; so macht es der heiland mit und, und so sollen wir es mit andern machen.

Tröffet die Rleinmuthigen, traget die Schwachen, beift es I Theff. 5, 14.

3) Lieben wir andere fo, wie wir und floff lieben, so find wir auch bey ben Umstanden, die ihnen rührend find, nicht gleichgultig, sondern wir nehmen Theil daran, nach dem Worte Pauli:

Breuet euch mit den Groblichen, und weinet mit den

Weinenden, Köm. 12, 15.
Das war die Ermahnung des lieben Vaters, als sein verlorner Sohn zurücktam, an dessen, ben der Freude des Vaters und seines ganzen Hauses, misvergnügten Bruder: du solltest frostlich und gutes Muths seyn. Denn dieser dein Bruder war todt, und ift wieden ledzudig worden, u. s. w. Luc. 15, 32. Auf diesek Theilnehmen arunden sich auch die Worte:

Gebenket ber Gebundenen — wie Paulus 3. E. zu Rom gebunden und mit einem Ariegoknecht an eine Rette zusammengeschlossen war — und derer, die Trübsal leiden. Ebr. 13. 3.

4) Steht man in dem Liebesfinn Jesu, so vergibt - man auch feinem Rachsten gern. S. f. 197. Denn unser Berr Jesus Christus sagt:

Wo ihr den Menschen ihre Sehle vergebet, so wird euch ener himmlischer Boter auch vergeben. Wo

ihr aber ben Menschen ihre Fehle nicht vergebet, it wird euch duer Bater eure Fisse auch nicht vergeben, Matth: 6, 14. 15.

Und an andern Orten beifft efa ....

Vergebet einer dem andern, gleichwie Gott euch vergeben hat in Chrifto, Eps. 4, 32.

Bertrage einer den andern, und vergebet euch unter einander, so jemand Rlage hat wider den andern; gleichwis Christis euch vergeben hat, also auch ihr, Col. 3, 13. S. Match 18, 21. u. f. kik. 17, 4. Wenn dieses geschiebet, so stufget man nicht einer wider ben andern. Jacobus sagt:

Seufzet nicht wider einander, lieben Brüder, auf bag ihr nicht verbammt werbet, Jac. 5, 92 200 200

Wie ift bas gemenne? Wenn einer wiber ben aubern feufget, so ist bas ein Beweis, bas er ihm nicht vergibt. Bergibt er ihm nicht, so wird ihm auch nicht vergeben. Wird ihm nicht vergeben, so wird er verdammt, f. Matth. 18, 23:35.

5) Bey den Worten der heiligen Schrift:

Dutch die Liebe diene einer dem andern, Gal

1 5, 13. Desgleichen:

Laffet und nicht lieben mit Worten, noch mit ber Junge, fondern mit der That und mit der Wahrheit,
1 Job. 3, 18. Und:

Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten haushalter ber mancherley Gnaden Gottes, 1 Petr. 4, 10.

iff nur folgendes zu merken. Wenn einer bes andern Bepftand nothig bat, so nimmt er es billig als eine Bohlthat aus ber Hand bes Herrn an, wenn ihm derfelbe angebeihet, und banker zwoorberst bem herrn, und

Dann

bann auch seinem Nachsten, von herzen dafür. Wer aber gewürdiget wird, dem andern zu helfen und zu dienen, der sieht solches — wenn er Verstand hat, nach dem Sinn Christi zu urtheilen — als eine noch größere Bohls that von Gott an, und ist darüber noch mehr froh und bankbar, insonderheit wenn es Glieder Christi betrifft. Denn er weiß, daß alles, was den Gliedern Jesu Christigeschiehet, von Ihm so angesehen wird, als ware es Ihm selber wiedersahren.

6) Eine gewisse Billig und Gefälligkeit gebort allemal dazu, wenn ber Dienst angenehm seyn soll.

So dich jemand nothiget eine Meile — mit ihm zu geben — so gehe mit ihm zwey, Matth. 5, 41. Nuch in Absicht auf die Art, wie man mit andern umzugeben habe, läßt uns die heilige Schrift nicht ohne Unterricht. 3. E.

Seph unter einander freundlich und herzlich, Eph.

4, 32.

Einer komme dem andern mit Khrerbietung zuvor, Rom. 12, 10.

Durch Demuth achtet euch unter einander einer den andern höher, dann sich selbst, Phil. 2, 3.

Vertraget einer den andern, in der Liebe, Eph.

Eure Lindigkeit — das ift, Gutwilligkeit, die nicht alles so genau nimmt — laffet kund sepn allen Mem schen, — bezeiget sie jedermann — Phil. 4, 5.

Sehet zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen, Eph. 5, 15.

Wandelt weislich gegen die, die draufen find, bas iff, gegen diejenigen, die jur Semeine Gottes nicht gehören, Col. 4, 5.

alle in Einer Schule, und haben einerley Unterricht und Jurechtweisung. Darum ist es nicht nur notbig, sondern auch möglich, ja man darf sagen, nicht schwer, daß die Glieber Jesu allerseits Eines Sinnes werden, und im Friede bleiben, wenn sie nur immer treu und folgsam sind. Da ist nun folgendes bier noch anzusübren;

1) Weil sie noch Menschen sind, die viele Gebrechen haben, und alle mannichsaltig sehlen; so sollen sie billig mit einander Geduld haben, und einander tragen. Diese Gebuld ist ebenfalls eine Frucht des Geistes, Sal. 5, 22. und beweiset sich nicht nur gegen die Brüder, sondern auch gegen jedermann. Denn so heift es in der Schrift:

Wandelt, wie sichs gebühret eurem Beruf — mit Geduld, und vertraget einer den andern in der Liebe, Eph. 4, 1. 2. Und:

Traget die Schwachen, seyd geduldig gegen jestermann, 1 Theff. 5, 14.

Die Gebuld bes herrn, die Er mit ums hat, und die ganz unermeßlich ist, gibt uns zu unsver Geduld mit andern ben besten Grund. Was die Geduld betrifft, von der h. 190. geredet worden, und die darin besteht, daß man in Trübsalen gelassen ist, und gegen Gott nicht murret; die ist wol von der Geduld, von welcher hier die Rede ist, unterschieden, und doch gewiß damit auch verbunden. Hieher gehöret auch die Sanstmuth, da man bes andern schonet, und nicht leicht oder bald gegen ihn gürnet, oder den Jorn behalt, wovon der Heiland sagt:

Lernet von mir, benn ich bin sanstmuthig und von herzen bemutbig, Matth. 11, 29. Und: Selig find die Sanstmuthigen, Matth. 5, 5.

2) So siehet man auch auf Ihn, wie Er das zerfloßene Rohr nicht zerbricht und das glimmende Locht nicht niche ausloscht. Denn barum follen bie Starken ber Schwachen Gebrechlichkeit tragen , Bom. 15, 1.

Mehmet euch unter einander auf, gleichwie Chris ftus euch bat aufgenommen, Rom, 15, 7. Bie ein Sirte ein gartes Lammchen aufnimmt, und gine Mutter ein noch schwaches Lind, und es so mit forts tragt; fo macht es ber Deiland mit und, und fo follen wir es mit andern machen.

Troffet bie Rleinmuthigen, traget die Schmachen, beift es I Theff. 5, 14. . . .

2) Lieben wir andere fo, wie wir und Albff lieben. fo find wir auch ben ben Umftanden, die ihnen rubrend find, nicht gleichgultig, fondern wir nehmen Theil baran, nach bem Borte Bauli: And angen all der alle

Wreuet euch mit den Groblichen, und weinet mit den

Weinenden, Rom. 12, 15, Das war die Ermahnung des lieben Vaters, als fein verlorner Gobn gurucktam, an beffen, ben ber Fegude bes Baters und feines gangen Saufes, migvergnugten Bruber : bu follteff froblich und gutes Druebs feyn. Denn Diefer bein Bruber mar todt, und ift wieden lebendig worden, u. f. w. Luc. 15, 32. Auf biefed Theilnehmen arunden sich auch die Worte:

Gebenket ber Gebundenen - wie Paulus 1. E. ju Rom gebunden und mit einem Rriegefnecht an eine Rette ausammengeschloffen war - und berer, bie 

4) Steht man in dem Liebesfinn Jefu, fo vergibt - man auch feinem Rachften gern. S. f. 197. Denn unfer Derr Jefus Chriffus fagt :

Wo ihr den Menschen ihre Sehle vergebet, so wird euch ener himmlischer Boten, auch vergeben. Bo Iði ihr aber ben Menschen ihre Fehle nicht vergebet, so wird euch duer Bater eure Fohle auch nicht vergeben, Matth. 6, 14. 15.

Und an andern Orten beift efa ....

Vergebet einer dem andern, gleichwie Gott euch vergeben hat in Chrifto, Eph. 4, 32.

Bertrage einer den andern, und vergebet euch unter einander, so jemand Klage hat wider den andern; gleichwis Christis euch vergeben hat, also auch ihr, Col. 3, 13. S. Match 18, 21. u. f. Lik. 17, 4. Benn diests geschiebet, so kuszet man nicht einer wider den andern. Jacobus sagt:

Seufget nicht wider einander, lieben Brüber, auf bag ihr nicht verbammt werbet, Jac. 5, 900 1000 1000

Bie ift bas gemenne? Wenn einer wider ben andern feuszet, so ist das ein Beweis, daß er ihm nicht vergibt. Bergibt er ihm nicht, so wird ihm auch nicht vergeben. Wird ihm nicht vergeben, so wird er verdammt, f. Watth. 18, 23=35.

5) Ba den Morten der heiligen Schrift:

Outch die Liebe diene einer dem andern, Gal.

1. 12. Dekaleichen:

Laffet uns nicht lieben mit Worten, noch mit ber Junge, fondern mit der That und mit der Wahrheit, 1 Job. 3, 18. Und:

Dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten haushalter ber mancherley Gnaben Gottes. 1 Betr. 4, 10.

ift nur folgendes ju merken. Wenn einer des andern Bepftand nothig bat, so nimmt er es billig als eine Wohlthat aus der Sand des Herrn an, wenn ihm der selbe angebeihet, und danket judstberft dem herrn, und dann

dann auch seinem Nachsten, von herzen dafür. Wer aber gewürdiget wird, dem andern zu helfen und zu dienen, der siehe solches — wenn er Verstand hat, nach dem Sinn Christi zu urtheilen — als eine noch größere Bohle that von Gott an, und ist darüber noch mehr froh und dankbar, insonderheit wenn es Glieder Christi betrifft. Denn er weiß, daß alles, was den Gliedern Jesu Christigeschiehet, von Ihm so angesehen wird, als ware es Ihm selber wiedersahren.

6) Eine gewisse Billig und Gefälligkeit gebort allemal dazu, wenn der Dienft angenehm fepn foll.

So dich jemand nothiget eine Meile — mit ihm zu geben — so gebe mit ihm zwey, Matth. 5, 41. Auch in Absicht auf die Art, wie man mit andern umzusgeben habe, last uns die heilige Schrift nicht ohne Unterricht. 3. E.

Seph unter einander freundlich und berglich, Eph.

4, 32.

Einer komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor, Rom. 12, 10.

Durch Demuth achtet euch unter einander einer den andern bober, dann sich selbst, Bbil. 2, 3.

Vertraget einer den andern, in der Liebe, Eph.

Eure Lindigkeit — das ift, Gutwilligkeit, die nicht alles so genau nimmt — laffet kund sepn allen Wem schen, — bezeiget sie jedermann — Phil. 4, 5.

Sehet zu, wie ihr vorsichtig wandelt, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen, Eph. 5, 15.

Wandelt weislich gegen die, die draufen find, das iff, gegen diejenigen, die jur Gemeine Gottes nicht gehören, Col. 4, 5.

## Š. 219.

Mus ber Liebe ju Gott, und aus ber Liebe ju bem Rächsten, welche nicht getrennet werben konnen — bem Die Schrift fagt:

Wer da liebet ben, ber ihn geboren hat — Gott ber liebet auch ben, ber von ihm geboren ist — sete nen Bruder — 1 Joh 5, 1. Und:

So jemand spricht: Ich liebe Gott, und haffet seinen Bruder, ber ift ein Lugner. Denn wer seinen Bruder nicht liebet, ben er siehet, wie kann er Gott lieben, ben er nicht flebet? 1 Joh. 4, 20. — fliest bann ferner:

1) Daß man feinen Rächsten nach Bermögen ju beffern sucht, nach Rom. 14, 19.

Lasset uns dem nachstreben — was zur Besserung unter einander dienet; und

Lasset und unter einander unster selbst wahrnehmen mit reizen zur Liebe'und guten Werken, Ebr. 10, 24. Ferner:

Die Liebe beffert, I Cor. 8, 1. Eph. 4, 16.

2) Daß man nicht unterlasse, seinen Rachften, ber auf einem Irrwege ift, zurecht zu weisen, und sich ihm nicht entziehe, wenn er, in Absicht auf seinen herzenszustand, unster Hulfe bedarf.

Lieben Brüber, fagt Paulus, so ein Mensch etwa von einem Fehl übereilet murbe, so helfet ihm wieden zurecht mit sanftmuthigem Geifte, die ihr geiftslich sepb. Gal. 6, 1.

Lieben Brüber, so jemand unter euch irren wurde von ber Wahrheit, und jemand bekehrte ihn, ber foll wiffen, daß wer den Sunder bekehrt hat von

- dem

dem Jrrthum seines Weges, der hat einer Stele vom Tode geholfen, Jac. 5, 19. 20.

3) Daß man seinem Rächsten ein gut Exempel gebe, und ihm mit einem guten Wandel vorleuchte. Daß auch ein heidnischer Rann, der noch nicht glaubt an das Wort des Evangelii, durch die Unterthänigkeit und den Beuschen Wandel seines Weibes, die an Icsum Christum gläubig ist, gewonnen werden könne und solle, ohne Wort, das bezeuget Petrus, 1 Epist. 3, 1. 2. Dartus isk klar, daß der Wandel eines Wenschen, der Icsum lieb hat, zweilen mehr nutzt, als die schönsten Worte; und das bestätiget auch die Erfahrung Da hungegen ein Wensch, der Gottes Wort lehrt, und mit dem Wandel verlagnet, den Ramen Gottes verlässern macht, und Mergernis anrichtet, wie Paulus von den Juden bezeuget, Röm. 2, 17. u. s.

Run bestehet der gute Wandel überhaupt darin, daß man das Bose meidet und sliehet, und des Guten sich besteisiget. So sagt David:

Las vom Bosen, und thue Gutes, Ps. 34, 15. Iesaias:

Caffet ab vom Bofen, und lernet Gutes thun, Cap. 1, 16. 17. Paulus:

Caffet das Arge, hanget dem Guten an, Rom', 12, 9. und Amos:

Saffet das Bofe, und liebet das Gute, Cap 5, 15. Dazu werben wir bann auch in folgenden Schriftstellen ermahnet:

Lieben Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohl lautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein kob — etwas lob. würdiges — bem benket nach, Phil. 4, 8.

Der thörichten und unmußen Fragen entschlage benn du weißest; daß sie nur Jank gebaren, a Tim: : Und weil unser Herr und heiland von den Folge Predigt des Evangelii ausdrücklich gesagt bat: Vor an werden fünf in Einem hause uneins seyn; drey zwey, und zwey wider drey. Es wird seyn der wider den Sohn, und der Sohn wider den Vater Wutter wider die Sochter, und die Sochter wide Mutter; die Schwieger wider die Schur, un Schnur wider die Schwieger, Luc. 12, 52. u. s. so fauch in unsern Tagen geschehen, daß einer, der sie Herzen zu Gott bekehret, von seinen nächsten wandten vieles leiden ning. Da kommen ihm das Morte zu statten:

Belche: da, leiben nach Gottes Willen, bie follen ihre Seelen befehlen, als bem treuen Schopfe guten Berken, 1 Petr. 4, 19.

Inwifchen follen fie fich auch nicht scheuen, fo oft ihnen geforbert wird, ein getroftes Bekenntnif vi Gnabe im Blute Jest abzulegen. Denn ce beißt:

Seyd allezeit bereit zur Verantwortung mann, der Grund sorbert der hoffnung, die i ist, 1 Petr. 3, 15.

# §. 221.

Sat man seinen Nachsten lieb, so meibet man auch was ihn beleibigen und beschäbigen konnte. Denn

Die Liebe thut bem Nachsten nichts Boses, Rom. 1 Er kann aber beleidigt und beschäbigt werden 1) sicht auf seinen Leib, Seel und Leben, 2) in ! auf seine Ehe und Kinder; 3) in Absicht auf seine und Gut und Nahrung, 4) in Absicht auf seinen Ruf und Namen. Um diefes alles hat bemnach Gott unfer herr, durch seine heilige Gebote, gleichsam einen Baun ober Mauer gemacht, um es baburch zu verwahren und sicher zu stellen.

Es gibt allerdings Falle, da es recht iff, daß ein Wensch mit dem Tode gestraft werde. Gotte hatte auf viele Sünden im alten Testament die Todesstrafe gesett. Ia Er wollte, daß ganze Nationen, um der erschrecklichen Greuel willen, die unter ihnen im Schwange gingen, auszerottet werden sollten. So hatte Er zum Erempel den Istaeliten besohlen, die Canaaniter zu vertilgen. In dies sen Källen war also das Tödten der Menschen recht, und wenn man z. E. einen Menschen, der seinen Nächsten freventlich umgebracht hatte, nicht wieder hinrichtete, so kam eine Blutschuld auf das Land. Und als die Istaelisten die Canaaniter verschonten, und sie nicht alle, nach dem Besehl Gottes, von der Erden ausrotteten, verssündigten sie sich damit, und zogen sich selbst viele und schwere Strafen zu.

Außer biefen Fallen hatte Gott, um bes Menschen Leib und Leben ju erhalten, ben Word und Tobschlag hart verboten. Cain wußte schon, daß er, als er seinen Bruder Abel getödtet, damit Unrecht gethan hatte. Gleich nach ber Sundfluth sagte ber herr:

Wer Menschenblut vergeußt, beß Blut soll auch burch Menschen vergossen werden, 1 Mos 9, 6.

Gott fügt die Ursach hinzu: denn Gott hat den Menschen nach seinem Bilbe gemacht. Er ist also vor allen andern Creaturen, Gottes Augenwert. Wenn also ein Mensch, der gegen eine andere Creatur Grausamkeit verübt, von Gott nicht ungestraft bleibt; so wird ihn Gott noch viel weniger ungestraft lassen, wenn er seinen Rachbach herunterstele, und einen Vorbeygehenden damstete; so murde er, bem vorangezeigten Geset ohn tet, nicht wieder getöbtet werden. Wenn aber ein andern zwar nicht selbst tödtete, er ware aber vot Ursach daran, daß er durch anderer hände getöbtet i so ware er allemal als ein Mörder anzusehen. I sagt Nathan zu dem David; Uriam, den hethiter, du erschlagen mit dem Schwert, 2 Sam. 12, 1 er war doch durch der Feinde Hand gefallen; aber e auf Davids Besehl von dem Joab darauf ange worden, daß solches geschehen sollte.

Indes hat Gott nicht nur die Mordthat felbs boten, fondern auch alles das, was dazu Anlas oder geben kann, jum Erempel:

1) Den haß. Denn

Wer seinen Bruder haffet, ift ein Tobischläger ben Augen Gottes — 1 Joh. 3, 15. S. §. 212

2) Die Feindschaft, ba man einem gram ift . E. bes Josephs Bruder ihm feind waren, I Mof

- 4) Den Reid, ba man feinem Rachften bas Gute, welches ibm wiederfahrt, von Derzen miggonnet, und darum auf ihn bose wird. So brachte Cain feinen Bruder Abel um, weil Gott bas Opfer beffelben gnabig ansfahe, seines aber nicht gnabig ansahe, 1 Mos. 4, 3. u. f.
- 5) Den Born. Der machte ben Simeon und Levt so wuthend, daß sie ben hemor und Sichem, und alles was mannlich war in ihrer Stadt, erwürgeten, 1 Wof. 49, 6. u. f. Siebe f. 161.
- 6) Das Banten, Schnidben, kaffern, Schelten, und bergleichen. Denn wer weiß nicht, wie viel Word und Tobtschlag baraus kommt? Darum sagt die Schrift:

Alle Bitterkeit, und Grimm, und Born, und Geschrey, und Lasterung, sey ferne von euch, samt aller Bos. beit, Eph 4, 31.

#### Desgleichen :

Leget alles ab von euch, ben Born, Grimm, Bosbeit, Lafterung, schandbare Worte aus eurem Munde, Col. 3, 8. Wo Reid und Bank ist, da ift Unordnung, und eitel boses Ding, Jac. 3, 16.

Gott wird geben denen, die gantisch find — Ungnabe und Born, Rom. 2, 8. f. auch Rom. 13, 13.

Wie dann auch haber, Reid, Jorn, Jank, Zwietracht unter die offenbaren Werke bes Fleisches geboren, die uns ins Reich Gottes nicht kommen lassen, Gal. 5, 20.

Daß die damit verknüpften Geberden eben so wohl bem Sinn des herrn entgegen sind, wer wollte daran zweifeln? Die gehören zu Cains Art: der ergrimmete über seinen Bruder Abel, und seine Geberde verstellete sich, 1 Mos. 4, 5.

7) Die Rache.

Ihr habt gehört, daß da gesagt ist: Auge um Auge,

Bahn um Bahn. Ich aber sage euch, daß ihr nicht widerstreben follt bem Uebel, Matth. 5, 38, 39.

Moses hatte ben Richtern befohlen, die Strafen der Menschen nach Beschaffenheit ihrer Berbrechen zu mäßigen. Die Pharisaer aber deuteten diese Worte so, als wenn sie besugt waren, sich auf eine solche Weise selbst zu rachen. Dem aber widerspricht der Herr ganz ausdrücklich; und Paulus sagt:

Rachet euch selbst nicht, meine Liebsten, sondern gebet Raum dem Born (Gottes), denn es stehet geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht ber Herr, Rom. 12, 19.

## §. 222.

Bie boch der Beiland die Seele eines Menfchen achtet, bas ift aus feinen Worten ju erfeben:

Was bulfe es bem Menschen, so er bie ganze Welt gewonne, und nahme doch Schaden an seiner Seele? oder was kann ber Mensch geben, damit er seine Seele wieder lose? Matth. 16, 26.

Wenn Er an einem andern Orte sagt, man solle seines rechten Auges, seiner rechten Hand, seines rechten Fußes, wenn man von einem dieser Glieder geärgert werde, nicht schonen, sondern es ausreißen, abhacken und von sich wersen, Wattb. 5, 29. u. s. so zeiget Er eben damit, wie sehr man sich zu buten, und welchen Ernst man zu brauchen habe, daß man nicht Schaden an seiner Seele nehme. Da wir nun, nach dem Besehl unsers Herrn, unsern Nachsten, wie und selbst, zu lieden haben; so ist es auch gewiß, daß wir und eben so sorgfältig in acht nehmen mussen, daß er durch und nicht Schaden nehme an seiner Seele. Dieses spricht die bei-

ige Schrift so aus, das wir niemand argern sollen, das ist, wir sollen und so verhalten, das niemand durch ind arger, oder veranlasset wurde, sich zu versündigen, und dadurch Schaden an seiner Seele zu nehmen. Webe der Welt, spricht Ehristus, der Alergernis halber. Es muß ja Alergernis kommen — das ist, nach dem tiesen Berderben, darin die Renschen liegen, kann es nicht nusbleiben, daß sie einander nicht Seelenschaden thun sollten — doch webe dem Menschen, durch welchen Aerspernis kommt, Matth. 18, 7. Dieses kann auf mancherslep Beise geschehen. Wenn z. E. einer, auf den andere sehen, undarmherzig ist gegen seinen Nachsten, und er macht dadurch, daß ein anderer da, wo es nothig ist, keine Barmherzigkeit beweiset, so ärgert er ihn. Die beilige Schrift sagt:

Laffet fein faul Geschwaß aus eurem Munde geben, Evb. 4. 29. und:

Des ungeistlichen lofen Geschwäßes entschlage bich, 2 Sim. 2, 16.

Die Menschen muffen Rechenschaft geben, am jungften Gericht, von einem jeglichen unnügen Wort, bas fie geredet haben, Matth. 12, 36.

Mch wie viele Wenschen werben haburch geärgert. Dem bose Geschwäße verderben gute Sitten, I Cor. 15, 33. Ein Mensch treibt Stolz in Kleibern, und der and dere thut es ihm nach, ob er gleich glaubt, daß es Unrecht sey. Ist das nicht Aergerniß? Der eine denkt: Warum sollte ich nicht diese und jene öffentliche Lustdarkeit mit ansehen z. E. in ein Schauspiel gehen? warum sollte ich mir darüber ein Gewissen machen? Er thut es, Ein anderer, der es für Unrecht und Sünde halt, sieht es, solgt ihm darin, und versündigt sich wirklich: denn er handelt wider feine Erkenntnif. Rimmt er ba nicht Schaben an feiner Seele?

Seph nicht ärgerlich, weber ben Juben, noch ben Griechen, noch ber Gemeine Gottes, I Cor. 10, 32. Daraus folgt, daß man so wenig den unbekehrten Leuten, und den Juden, Turken und heiden, als denen, die at Christum glauben, einen Anstoß zu geben habe. Das hat Gott mit dem Gebote sagen wollen: Du sollt von dem Blinden keinen Anstoß seinen wollen: Du sollt von dem Blinden keinen Anstoß seinen — das ift, du sollt ihm nichts in den Weg legen, daran er sich stoßen, und dapp über er sallen könne — denn du sollt dich vor deinem Gott fürchten. Denn ich bin der herr, 3 Wos. 19, 544 Dahin gehören auch die Worte:

Richtet vielmehr, ober febet barauf, daß niemand feinem Bruder Anstoß, ober Aergernif gebe, Rom, 14, 13. Und:

Sebet zu, daß eure Freyheit nicht gerathe zum Amstehe floß ber Schwachen, I Cor. 8, 9. u. f.

Das man insonderheit die Kinder nicht argern musse, davon kann man §. 204. nachsehen.

Ja es ist hieben noch bieses zu merten, daß wie nicht nur die Dinge zu flieben haben, die an und für fich bose sind, und andern zum Anstoß werden, sondern wir haben auch ein Wort bes herrn, bas beißt:

Meidet allen bofen Schein, 1 Theff. 5, 22.

Bie nun biefes, was gefagt worden, jedermann angen bet; so haben insonderheit die Diener Jesu, die in bem Saufe Gottes, das ift, in der Gemeine, jum belfen aus gestellt find, eine gar ernfliche Erinnerung:

Laffet une niemand irgend ein Aergerniß ges ben, daß unfer Amt nicht verläftert werbe, 2 Cor. 6, 3.

## **§**. 223.

Die Liebe thut auch dem Nächsten nichts Arges, in

Bon ben Cheleuten, und ihrem Betragen gegen einans der, ift f. 202. u. f. icon gerebet worden. hier ift mmt das binguguthun, daß die Bielweiberen von Gott hir alten Teffamente wol gedulbet, aber nie von 36m genebmist, ober befohlen worden. Es war vielmehr ben Ronigen verboten morden, viel Deiber ju nehmen, mit bem Bufat : bag ibr Berg - von Gott - nicht abaewendet merbe, 5 Mof. 17, 17. Als Calomo bem obngeachtet viel Weiber nahm, und noch bazu ausländische. bas ift, die von abgottischen Boltern ber waren, fo neigeten biefelben fein Bet; fremben Gottern nach; baß fein Berg nicht gang war mit bem herrn feinem Gott, I Ron. 11, 3. u. f. Der Grund gegen bie Bielweiberen liegt barin, weil Gott im Anfang bem Mainin nur Ein Beib gegeben bat; und umfer Dert Meftis Chriffus beruft fich auf biefe von Gott felbit beliebte Ordnung, als auf die Rorm aller andern Eben, Matth. 19, 4. u. f.

Ans eben der Ursach ist auch unser Herr Jesus Christus nieht fur die Shescheidung, wie aus Matth. 19, 3. u. s. zu erseben ist. Denn obgleich Gott dem Botte Israel, um der Hartigkeit ihrer Herzen willen, die Ebescheidung etsaudt hatte, Matth. 19, 8. — Er ließ sie geschehen, um dem Mord und Todtschlag, und andern Sunden unter ihnen vorzubeugen — so war sie doch nicht nach seinem Herzen. Darum sagt Christus:

Ber fich von feinem Weibe scheibet - es sep bann um Shebruchs willen - ber macht, daß fie die Che

bricht, und wer eine Abgescheidete freyet, der bricht die She, Matth. 5, 32. S. Matth. 19, 9. und 1 Cor. 7, 10. u. f.

Das gehört unter andern auch mit ju den unter den Juben und heiden eingeriffenen bofen Gewohnheiten, davon und Christus so theuer erloset hat, wie Petrus sagt:

Wisset, daß ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöset sept von eurem eiteln Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem theuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbesiechten Lammes. I Vetr. I. 18. 19.

Die heilige Schrift sest die Hureren und den Shebruch oft zusammen, und bepde gehoren unter die offenbaren Werke des Fleisches, die und vom Reiche Gottes ausschließen, Gal. 5, 19. u. f. 1 Cor. 6, 9. Denn Hurepep und Shebruch kommen aus dem Herzen und perunreinigen den Menschen, Matth. 15, 19.

Die hureren ift als ein heidnischer Breuel, ber mit bem Glauben nicht bestehen tann, ju flieben, Ranbes fest die hurer in die Classe der Abgottischen, ber Chebrecher, der Diebe, ber Lasterer, der Rauber, — das ift, solcher Leute, die das Reich Gottes nicht ererben, I Cor. 6, 9. 10. und sagt:

Fliehet die Hurerey. — Wisset ihr nicht, daß enre Leiber Christi Glieder sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen, und Hurenglieder daraus machen? daß sey ferne! — oder wisset ihr nicht, daß enre Leib ein Tempel des heiligen Geistes ist, der in ench ist, welchen ihr habt von Gott, und seph nicht ener selbst? I Cor. 6, 18 15. 19.

Bon dem Chebruche beißt es:

Ber die Che bricht mit jemandes Beibe, ber foll bes Tobes

Tobes sterben, bepbe Chebricher und Chebrecherin, 3 Mos. 20, 10.

Das neue Teffament fagt:

Die She foll ehrlich gehalten werben ben allen, und das Shebett unbesteckt. Die Hurer aber und Shebere wird Gott richten, Shr. 13, 4.

Es war aber nicht nur die bose That gemennt, sons bern auch alles, worans dieselbe entsteht. Gott sagte schon im alten Testament:

Lag bich nicht geluften beines Rachsten Weibes, 2 Mos. 20, 17.

Und die Lebre Chriffi ift:

٠,

Wer ein Weib ansiehet, ihr zu begehren, der hat schon mit ihr die She gebrochen in seinem Herzen, Matth. 5, 28. Wenn dann die bose Lust, die im Herzen ist, eine Wurszel wird von unreinen und sündlichen Gedanken und Vorsstellungen, auch Mienen, Geberden, und Reizungen der Personen, auf welche das von der Sünde entzündete Auge fällt; so erschrickt man gemeiniglich, wenn man noch ersehrickt, und nicht sühllos hingeht, mehr über die Früchte, als über die Wurzel. Wan dat auch Ursach dazu, weil man durch solche Dinge auch andern an ihrer Seele Schaden ehnt. Sonst ist aber allemal die Wurzel das ärgste, und wenn die nicht getöbtet wird, so kann man kliftes anders, als bose Früchte, davon erwarten.

Die unter den Leuten gewöhnlichen zwerdeutigen Reben, worin sie ihre hurerische Luste und unreinen Phantasten einkleiden, sind nicht anders anzusehen, als wite giftige Pfeile, die einer dem andern ins Herz schießt. Diese meynt Paulus ohne Zweisel, wenn er der schandbaren Worte, der Narrentheidinge, und des Scherzes gedenket, Esh. 3, 4. Benn er redet unmittelbar vor-

her von der hureren und Unreinigkeit. Unter Leuten, die nach dem Ramen Christi genennet find, sollen dergleichen Worte nie gehoret werden.

Wer im Essen und Trinken nicht in ben Schranken Bleibt, die dem Willen Gottes gemäß sind, ber nähret seine Luste. Denn wie wir auf einer Seite unserm Leibe die Norhhurfe zu geben, und ihn reinlich und ordentlich zu halten haben; so haben wir auf der andern Seite allen Uebersuß zu flieben. Denn die Schrift sagt:

Wartet bes Leibes, boch alfo, baß er nicht geil werbe, Rom, 13, 14.

Wir, die wir — Kinder — bes Tages find, das iff, wir, die wir und von der Finsterniß jum Lichte, und von der Gewalt des Satans zu Gott bekehrt haben, follen nuchtern seyn, 1 Thest. 1, 8. Und:

Seyd nuchtern und wachet, benn euer Widerfacher, der Teufel, gehet umber wie ein brullender Lowe, und suchet, welchen er verschlingen moge, I Petr. 3, g. Dagegen warnet sie und vor dem Fressen und Saufen als vor einem heidnischen Greuel, I Petr. 4, 3. und einem offenbaren Werk des Fleisches, welches uns von der Erbschaft des Reiches Gottes ausschließt, Gal 5, 19. u. s.

Hutet euch, daß eure Gerzen nicht beschweret werden mit Breffen und Saufen, Luc. 21, 34. Laffet und ehrbarlich manbeln, als am Lage, nicht im Breffen und Saufen, Rom. 13, 13. L. Eph. 3, 18.

### §. 224.

Des Menschen Saabe, Gut und Nahrung zu verwahren, hat Gott in seinem Geseth ben Diebstahl verboten, 2 Wos. 20, 15.

Meber bie Diebe, noch bie Geigigen, noch bie Ram

3

Q

þ

#

ø

4

ŧ

•

i

1

1

ber — wenn sie sich nicht von Gergen bekehren — werben bas Reich Gottes ererben , I Cor. 6, 10.

Die Wiedererstattung des Gestohlnen mar pon Bott ben Ifraeliten ernftlich befohlen, 2 Dof. 22, 3. Daber fagte Bachaus: Giebe, Berr, Die Salfte meiner Suter gebe ich ben Armen, und fo ich jemand betrogen babe, bas gebe ich blerfaltig wieder, Inc. 19, 8. Das war eine Folge seiner Bekehrung. Ach wie find der Leute so wenig, die es wie Bachaus machen! Wer fich von Bergen ju Gott befehrt, wird bas Gestobine nicht behalten, wenn es ihm möglich ift, folches wieber zu geben ober ju erffatten. Wenn es aber wirtlich nicht moglich iff - wie bann folche Kalle vortommen - gebt es auch ba nach ber alten Regel: Non tollitur peccatum; nisi restituatur ablatum? Done Biedererffattung bes Geffobe lenen fann die Gunde nicht abgetban werden? Man fann getroff mit Mein antworten : Denn wie ber Schacher. ob er gleich dem Menfchen, den er umgebracht batte, bas leben nicht wiedergeben konnte, Vergebung feiner Sunden erlangte, und bas cwige Leben ererbte, als er feine Gunden ertannte, bereuete und Jefum im Glanben ergriff - beute wirst bu mit mir im Barabiese fevn fo fann auch ein Dieb, wenn er ein gleiches thut, ein Rind Gottes werben, und bas ewige Leben ererben. menu es ihm wirklich unmöglich ift, bas Gestoblene wieber 111 erfenen. Danli Rath ift biefer:

Wer gestoblen hat, ber fiehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit ben Sanden etwas Gutes, auf haß er habe zu geben dem Durstigen, Epb. 4. 28.

Im übrigen hat Gott nicht nur den Diebstahl an fich verboten, sondern auch alles, was in der That ein Diebstahl ift, wenn es gleich nicht fo scheint. 3. E.

wenn jemand im Sandel und Wandel schlechte Waate für gute verkauft, wenn er ein unrichtiges Maag und Gewicht gebraucht, wenn er eine Sache zu heuer verkauft, und an feinem Rächften wuchert, und was bergleichen Dinge mehr sind. Dahin gehören z. E. die Schriftstellen:

Webe bem, ber fein Gut mehret mit frembem Gut! wie lange wirds mabren? Sabac, 3, 6.

Wiffet ihr nicht, daß die Ungerechten werben bas Reich Sottes nicht ererben ? I Cor. 6. 9.

Ihr follt nicht ungleich handeln — mit der Ellen, mit Gewicht, mit Maaß; rechte Bage, rechte Pfunde, rechte Scheffel, rechte Kannen, sollen ben euch sepn, 3 Wos. 19, 35, 36. S. 5 Wos. 25, 13. u. f.

Gott hat aber auch die Quellen verboten, darans alle die Dinge fliegen

Las dich nicht gelüften beines Rächsten Saufes noch seines Knechtes, noch seiner Magd, noch seines Ochsen, noch seines Esels, noch alles dessen, das dein Rächster hat, 2 Mos. 20, 17,

Darum fagt auch ber Beiland:

Sehet zu, und hutet euch vor dem Geiz, knc. 12, 15. Doch davon ift §. 160. und 182. schon geredet worden. Wem das Gebot: Liebe beinen Rächsten, wie dich selbst, ins herz geschrieben ist, der wird sich nicht nur vor allen den Dingen, die des Diebstahls Art haben, treulich huten, sondern auch die Lust zu des Rächsten Gute, und den Geiz, so bald etwas davon austommen will, dep sich tödten. S. §. 160.

#### §. 225.

So ift es bann auch Gottes Wille, baf wir mit bem und von ihm gegebenen Bermögen unserm Rachften beb aller aller Gelegenheit helfen und dienen follen. Es beißt bavon überhaupt :

Lasset uns Gutes thun und nicht mude werben; benn zu seiner Zeit werben wir auch ernten ohne Aushören, Sal. 6, 9.

Wohl ju thun und mitzutheilen vergeffet nicht, benn folche Opfer gefallen Gott wohl, Ebr. 13, 16.

Wir baben alles, mas wir haben, es ser viel ober wenig. von Gott bem herrn; wir find aber nur feine Birth-Schafter und Saushalter, Die bas, mas ihnen anvertrauet worben, nach feinem Sinn treulich gebrauchen und verwenden foffen. Es tommt ein Tag, ba wir alle, und ein jeder fur fich , Rechenschaft geben muffen . was wir por einen Gebrauch von bem gemacht baben, mas Sott in unfre Sande gegeben bat. Denn fo wenig ber Rnecht, ber bas ibm anvertraute Salent vergrub, am Ende vor feinem herrn beftand - er wurde als ein unnuter Rnecht in die Rinfternif, mo Beulen und Babn-Klappen ift, auf feinen Befehl binausaeworfen. Mattb. 25, 24, u. f. - eben fo wenig werben die vor Ihm befeben, welchen Er biefer Welt Guter gegeben bat, und fie haben biefelben, nach feinem Befehl, nicht angewenn bet. Sein Gebot ist bieses:

Sept barmbergig, wie auch euer Bater barmbergig iff 2 Luc. 6, 36.

Wer nun foldes nicht thut, ber bat icon fein Urtheil: Es wird ein unbarmbergig Gericht über ben ergeben, ber nicht Barmbergigkeit gethan hat, Jac. 2, r3.

Davon lesen wir Matth. 25, 41. u. f. Da heißt es: Gebet hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Leufel und seinen Engeln. Denn ich din hungrig gewesen, und ihr habt mich

nicht gespeiset. Ich bin durftig gewesen, und ihr habt mich nicht getränket. Ich bin ein Gast gewesen, mit ihr habt mich nicht beherberget. Ich bin nacket gewesen, und ihr habt mich nicht bekleibet. Ich bin krank und gesangen gewesen, und ihr habt mich nicht besucht. Man hat sich demnach der Armen und Rothleidenden nach Vermögen anzunchmen, nach dem Besehl Christi:

Da wird auch an uns gescheben, was Salomo fagt: sige Ber fich des Armen erbarmet, der leibet dem Gerrn, der wird ihm wieder Gutes vergelten, Sprüchw. 19,88, Und das Wort des herrn wird gewiß erfüllet werden: 300 Ber dieser Geringsten einen nur mit einem Becher tale

ten Waffers tranket, in eines Jungers Namen — aber barum, daß er Christo angehört, Ware. 9, 42. wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben, Matth. 10, 42.

Wir haben und auch die Worte Jesu wohl zu merken: Wenn du ein Mahl machst, so lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen, die Blinden; so bisk du glackstellig. Denn sie habens dir nicht zu vergelten, Ges wird dir aber vergolten werden in der Auserstehung der Gerechten, Luc. 14, 13, 11. f.

Ja es können Umstände vorkommen, da der herr unfer Beiland von diefen und jenen Personen ausdrücklich ger- langt, daß sie alles verkaufen, und es unter die Armen vertheilen sollen. Das war sein Befehl an feine Jünger, denen

benen Er zuerst sagte: Fürchte dich nicht, du kleine heerde: denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Reich zu geben, und gleich darauf hinzuthat: Verkauset was ihr habt, und gebet Allmosen, kue. 12, 31. m: s. Als die Gemeine Christi zu Jerusalem ihren Ansang nahm, geschahe dieses von vielen Brüdern, und es was auch zu der Zeit nördig, s. Apostelg. 4, 34. u. s. Die Apostel des Herrn haben aber dieses niemals als einen an alle Gläubigen ergangenen Besehl Christi, den Gesweinen vorgehalten; und das kann man recht deutlich seinen vorgehalten; und das kann man recht deutlich seinen worgehalten; und das kann man recht deutlich seinen worgehalten; und das kann man recht deutlich seinen aus 2 Cor. 8, 1. u. s. Denn da empstehlt Paulus den Corinthern, der Roshdwest der Gemeine zu Jerusalem sich anzunehmen; er thut es aber auf eine so mütterliche Weise, das man est zu bewundern hat. S. Köm 12, 13.
Wenn Petrus sagt: Sepd gaststep unter einander

Wenn Petrus fagt: Sepd gaststrep unter einander ofne murmeln, I Petr. 4, 9. und der Brief an die Ebraer: Gaststrep zu sepn vergesset nicht: denn durch dasselbe haben etliche ohne ihr Wissen, Engel beherberget, Ebr. 13, 2. so muß man die Worte dazu nehmen:

Berberget gerne, Rom. 12, 13.

Diefes ift eine hauptsache ben alle bem, was man feinem Rachften Liebes und Sutes erzeiget, bag man es gerne ebue.

- Nebet jemand Barmherzigkeit, so thue er es mit Luft, Kom. 12, 8. Und:

Einen frohlichen Geber bat Gott lieb, 2 Cor. 9, 7. Dam fommen noch bie Worte Christi:

Wenn du Allmosen gibst, so las deine linke Sand nicht wissen, was die rechte thut, auf daß dein Allmosen verborgen sep; und dein Bater, der in das Berborgene siehet, wird dies vergesten öffentlich; Matth. 6, 3. 4. f. Wir wollen hierbey nur noch die Worte Jesaia anführen: Brich bem hungrigen bein Brod, und die, so im Elembsind, führe ins Haus. So du einen nacket siehest, so keibe ihn, und entzeuch dich nicht von beinem Fleisch, das ift, von beinem Bruder, Jes. 58, 7.

und die Borte Chriffi:

Wer ein Kind aufnimmt in meinem Ramen, bei nimmt mich auf, Luc. 9, 48. —

D wie boch ift die an einem Rinde bewiesene Liebe, Srent und Barmbergigkeit geachtet bep unserm herrn Jest Christo! — und was Paulus den Brüdern, die diefer Welt Guter haben fur kehren eingeschärft haben will:

Den Reichen von dieser Welt, das ift, denen, die zeitliches Bermögen haben, gebeut, daß fie nicht folg seinliches Bermögen haben, gebeut, daß fie nicht folg sein, auch nicht hoffen auf den ungewissen Reichthum, sondern auf den lebendigen Gott, der ums babilit reichlich allerlen zu genießen; daß sie Gutes thum, reich werden an guten Werken, gerne geben, behülflich seyn, Schabe sammeln, ihnen selbst einen guten Grund aufs Zukunstige, daß sie ergreisen das ewige Leben, I Tim. 6, 17.

Das Exempel Hobs ift auch uns zur Lebre, hiob 29, 12.
n. f. Wiewol hierben zu merken ift, daß gemeinigkted der Reiche von seinem Nebersuß gibt, wenn er auch an der Nothdurft seines Nachsten reichlich Theil nimmt. Der Arme aber soll doch nicht denken, wenn seine Sabe nur was Geringes ist, daß sie deswegen weniger ber Gott geachtet wäte. Rein. Dem das Wenige eines Kirmen, das mit einem treuen Herzen gegeben wird, ist nicht nur dem Herrn umserm Heiland, sondern auch einem jeden, der sich von seinem Geiste leiten läßt, besonders angenehm und willkommen. S. Marc. 12, 41. u. f.

Rur noch einen Punce hier anzuführen, fo fagt Paulus:

Ein jeglicher sebe nicht auf das Seine, sondern auf das, was des andern ift. Phil. 2, 4.

### §. 226.

Meit die Menschen nicht weniger um ihren guten Ramen, als um ihr haab und Sut, bekummert zu seyn pflegentisse kommt ihnen daben das Wort Gottes zu flatten, wodurch das falsche Zeugnis verboten wird: wiewol es auch oft geschehen kann, daß jemand um das Seinige zie zum sein nurch falsche Zeugen zebracht wird. Darum sagt der herr:

Du follt nicht falfc Zeugniff reben wider beinen Rachften, 2 Mof. 20, 16.

Unfer herr Jesus Christus setzt das salsche Zeugnis in eine Reihe mit den Sünden, die mit dem Tode gestraft wurden, nemlich Word, Ehebruch und Lästerung, und sagt, das es aus dem herzen komme, und den Menschen unrein mache, Matth. 15, 19. Es wird aber von einem Menschen nicht nur im Gerichte — davon redet 5 Mos. 19, 18. 19. — sondern auch im gemeinen Leben ein falsches Zeugnis abgelegt. Von bevden sagt die Schrist:

Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft, und wer frech Lugen rebet, wird umkommen. Sprüchw. 19, 0.

Denn wenn sich gleich die Wenschen nicht viel baraus machen; so ist doch foldes vor Gott ein Greuel. Im atten Testament beist es:

Du follst tein Berleumber sepn unter beinem Bolt, 3 Dos. 19, 16.

Die Schrift bes neuen Teffaments fagt:

Afterrebet nicht unter einander, Jac. 4, 11. unb:

Leget ab — alles Afterreben, 1 Petr. 2, 1. bas ift, redet einander hinter dem Ruden nicht dieses und je nes übels nach.

Dieber gehören auch bie Worte unfers herrn :

Michtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werbet. — Was fiehest du aber den Splitter in deines Brubus Auge, und wirst nicht gewahr des Battens in deinem Auge? — Du Heuchler, zeuch am ersten dem Batten ans beinem Auge, darnach bestehe, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehest, Watth. 7, Einf. Paulus fagt:

Leget die Lügen ab, und rebet die Wufereit, iff jeglicher mit finem Rächsten, fintemal tott unice icht ander Glieber find, Eph. 4, 25. f. anti Col. 3, 3 und Bach. 8, 16.

Wo der heilige Geiff das Regimene im herzen hat? Wiff auch Bahrheit: denn die Wahrheit ist eine Frückt wo Geistes, Eph. 5, 9. Gehört aber nicht alles! wie Belben entgegen steht, wner die Dinge, davon es heißer Gr — Eprifins — ist um unserer Dissethat willeit ver wundet, und um unserer Sünde willen zerschlagens Ief. 53, 5.

und wird fich ein Menfch, bem es nicht aus bem Sfill tommt, wie viel es Ihn gekoftet, bas wir erisfer find, bergleichen zu gute halten ?

## §. 227.

Mer im Glauben bes Sohnes Gottes lebet, Gott und feinen Rachften lieb hat, und fich vom beiligen Geiff et giren läßt, ber nimmt sich auch seines Rachften, und seines Umffande, im Geber treulich an. Dass werben wit ansbrücklich ausgesorbert:

Co ermahne ich nun, daß man vor allen Dingen zus erft thue Sitte, Gebet, Fürbitte und Dankfagung für alle Menschen, i I Im. 2, 1,

Daß hier vornemlich auf den herzenszustand der Memschen gesehen werbe, und man mit Gott dem herrn darüber insonderheit sich zu unterhalten habe, das lehret der gleich damit verbundene Zusaß:

Solches ift gut, dazu auch angenehm vor Gott :uns ferti Beilande; welcher will, daß allen Menschen ges bolfen werde, und fie zur Erkenntniß der Wahrheit kommen. B. 3. 4.

Bir baben alfo, fur alle Menfchen ju beten, bag fich Bott ihrer erbarmen, fich ihrer Seelen annehmen, fle aus ber Bemalt bes Satans erretten, fie in bas Reich feiaes lieben Sobnes verfegen und sie zu seligen Creaturen machen wolle. Die Ronige und alle Obrigkeiten werden mus biernachst apart genannt; f. S. 211. u. f. benn sie Saben ein großes Umt, wovon viel andere Menschen abbangen, und wenn es mit ihnen nicht gut gebet, fo leiben oft viele taufend andere Menfchen barunter. Das Exempet Merobeams, und ber auf ibn folgenden Ronige in Ifrael, macht foldes gang beutlich. Denn als bie-Alben auf den Ralberdienst, und andere mit der Abgotterep verbundene Greuel, aus gottlofen Staatsgrunden verfielen. machten fie gang Ifrael fundigen, und brach. ten baburch auf fich felbst, und auf bas gange Bolt, beffen hirten fie fepn follten, nichts als lauter Ungluck.

e Die heilige Schrift zeigt und auch, daß wir in und ferm Sebet der Lehrer mit Angelegenheit zu gedenken baben.

Die-Ernte ift groß, fagt ber heiland ju feinen Juns

der Ernte, daß Er Arbeiter aussende in seine Ernte, Luc. 10, 2.

Wenn bann ber herr feine Diener aussendet, so haben wir Ihn zu bitten, baß Er mit ihnen fenn, sie in seinem Dienst starten, sein Wort in ihren Mund legen, und dasselbe segnen wolle. Dazu ermahnet Paulus die Gemeinen sehr oft; und als die Gläubigen zu Jerusalem den henr feine Griff baten; daß Er feinen Anechten Buade geben wollte, mit aller Freudigkeit das Mort zu weben, wurden sie auf der Stelle erhort, Apostels. 4, 24:n. f.

So hat man auch das Bolt, zu dem man gehört, bem herrn im Gebet treulich vorzutragen: So machtt es Paulus, der war ein Iftaelite, und bezeugte von fich, daß er um seines Bolts willen große Traurigkeit und Schmerzen ohne Umterlaß in seinem herzen habe, Win. 9, 2. und thut hinzu?

Lieben Brüder, meines herzens Bunsch ift, und ich flehe auch Gott für Ifrael, daß fle felig werbu. Rom. 10, 1.

Der Stadt und bes Lander, wo man sich nach ben Willen Gottes befindet, nummt man sich auch billig von herzen im Gebet an. Gott ließ die Inden nach Bakel führen, und da wohnten sie unter greulichen Abgörzetz. Was gibt Er ihnen aber für einen Befehl?

Sucher der Stadt Bestes, dahin ich euch habe lasten wegführen, und betet für sie zum herrn. Denn wenns ihr wohl geht, so gehts euch auch wohl, Jer. 29, 9. Und das war doch die gottlose Stadt Babel.

Die greulichen Berfündigungen bringen oft ein Gericht Gottes über ganze Nationen zum Berderben, wied bas wird bann auch eine Materie unferer Unterredung mit upferm herrn Jesu Christo, und feinem und unferm

fleben Bater im Simmel! Go wendete Mofes durch fein Bebet fur das Bolt Ifrael, welches fich fo fcredlich perschuldet hatte, daß Ihm ber gangliche Untergang beworstand, mehr als einmal dieses Zorngericht ab. 1. E. EROf 32, 11. u f. 4 Dof. 14, 13. u. f. Daniel fuchte ben Beren, und befannte die Gunbe bes Bolls Jfrael, ante Sitten und Aleben auf bas bemutbigfte:

iniwir baben, fagt er, gefündiget, Unrecht gei 35 Man J: find gottles: gewefen und abtruntig morden, wir sind von beinen Geboten und Rechten gewichen, wir geborchten nicht beinen Rnechten ben Propheten u. f. w. Dan. 9, 5. u. f.

mind als er noch rebete in feinem Gebet, befam er eine anabige Antwort darauf. Diese und viele andere Eremwel in ber beiligen Schrift zeigen, wie getroft ein glaubiges Der fur andere Menfchen mit Gott reben tonne, wenn auch die Bitte auf noch fo grofe Dinge gebet. Rur baben wir in allen folchen Gebeten barauf zu feben. bag wir micht nach unfern eigenen Einfallen, fonbern nach bem Trieb bes beiligen Geiftes, barin banbaln mogen.

6. 228.

*.* 

DRan benft aber, wenn man fich mit Gott unterrebet. nemeiniglich an die Berfonen juvorberft, die einem fo befonbers am Bergen liegen, und beren Roth wan fo fublt. ald'feine eigene. Muf biefe: Weife bittet ber Seiland fur und, wie wir aus Johannis Cap. 17. feben. Go bat Das canangische Beib für ibre Tochter, Mitth 14. 33. M. f. ber Sauptmann ju Capernaum fur feinen Rnecht, Batth. 8, 5. at. f. ber tonigliche Bebiente für feinen stobefranten Sohn, Job. 4, 47. it. f. und ber betrübte Bater für ftinen monbilicheigen Cobit . Matth. 17, 14. u. f. u. f. und wenn und die Roth unfers Adchsten so anliegt als unsere eigene, so wird auch unser Gebet für ihn ernflich ung anhaltend sepn, und nicht unerhört bleiben. Denn des Gerechten, — das ift, eines armen Sunders, der mit dem Biute Jesu gewaschen ift von seinen Sunders, wurd die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, erlangt hat, — Gebet vermag viel, wenn es ernflich ist, Jec. 5, 16. Paulus war insonderheit sehr treu in seinem Gebet sur alle Gemeinen, und auch für einzelne Personen, und er vergaß daben den Dank nicht, G. Phil. 1, 3, 4. Eph. 1, 16. 1 Thess. 1, 2, 2 Sim. 1, 3.

hieher gehort auch, mas Jacobus fagt:

If jemand frant, ber ruse zu sich die Aeltesten von ber Gemeine, und lasse sie über sich beten, und salben mit Dele, in bem Ramen bes herrn; und bas Gebet bes Glaubens wird, dem Aranten belsen, und der herr wird ihn aufrichten, und so er hat Sunde gethan, werden sie, ihm vergeben seyn. Bekenne einer bem andern seine Gunden, und betet für einander, daß ihr gesund werbet, Jac. 5, 14. u. f.

Man siehet leicht, daß hier von Zuchtkrankheiten solcher Leute, die an Christum glauben, die Rede ist, und von Aestessen, der Gemeine, die auch im Glauben des Sohnes Gottes leben. Wo gleiche Umstände in unsern Lagen vortommen, da wird auch das Gebet für die Kranken von gleichen Folgen seyn. Ach! wenn nur der Geist der Gnaden und des Gebees, der uns verheisen ist, Zach. 12, 10. auf uns rubet! Doch ist hiebey die Erinnerung Johannis wohl zu werken:

So jemand flebet feinen Bruder fundigen, eine Sunde nicht jum Tobe, der mag bitten; so wird er geben bas Leben benen, die da fundigen niche jum Sobe. Es ift eine Sunde jum Lode, dafür sage ich nicht, daß jemand bitte, 1 Joh. 5, 16.

Der Sinn dieser Worte ist aus folgendem abzunehmen. Wenn sich die Glieder der Gemeine Jesu versündigten, so wurden sie von dem Heren mit Krankheiten, oder gar mit dem Tode gestraft. So ging es zu Corinth, 1 Cor. 11, 3°C. u. s. Wenn sich nun hemand so versündigt hatte, daß Gott nichts besseres für ihn sabe, als daß Er ihn züchtigte, und von der Welt nahme; so sagt Jodhannes, in dem Fall soll man nicht um sein Leben bitten. Denn wider Gottes Willen müssen wir nicht bitten. Und dieses gilt noch heutiges Tages.

## §. 229.

Die Prüfung bes Willens Gottes, wenn man in Umftande kommt, da man zwep Dinge vor fich hat, die beyde nicht unrecht, an sich selbst betrachtet, sind, und man doch für die Zeit nur eines von beyden thun kann, ist oft nothig. Paulus gibt hierbey den Rath:

Verandert duch durch Verneuerung eures Sinnes, auf daß ihr prüfen möget, welches da sey der gute, der wohlgefällige, und der vollkommene Gotteswille, Rom. 12, 2,

David wendete fich ju Gott, und bat Ihn: Lebre mich thun nach beinem Boblgefallen, benn but bift mein Gott, dein guter Geift führe mich auf ebener Bahn, Pf. 143, 10.

Wer von ganzem herzen barauf gestellt ift, daß er nichts anders zu thun begehret, als was für die Beit dem herrn das liebste ist; der wird keine Fehlbitte thun: denn Gott hat uns die theure Verheißung gegeben, daß Er uns in Enaden erhören, und mit seinen Augen letten will.

Boa

# 200 , i. 2000 der Gemeine Jesu? 160

Nation, noch an einen Schament fich weden, an eine Ration, noch an einen Stand, moch an eine Gedeckt binde, sondern alle diesenigen, ivolche dem Svangeliv gehorsam werden, numb an Jesun Ehristum glom ben, zu seinen Kindern und zu Erben des errigen Ledank annehme, sie mit seinem beligen Geist versigene, und seine Enade in den Stand sese, Ihm in hein ligseit und Gerechtigkeit zu dienen, ohne Furcht ihr keinellang, das ist § 87. u. f. aus der Schrift gezeiget und bewiesen worden. Wenn man nun von der ganzen Wenge derer, welche auf diese Weise, ohne ihr Verdienst und Würdigkeit, in den Gnadenbund, von dem Ehrissisch der Nittler ist, ausgenommen werden, redet: so neunt wan solche, die Gemeine, oder die Kirche Eprissi.

Benn man die Gemeine, ober Rirche Chrifti in bie ffreitende und eriumphirende eintheilt, fo verftebt man durch die lettere die Seelen, die ihren gauf fcon vollenbee baben, und in Die Rube eingegangen find, Die fein Ende nehmen wird; durch erftere aber die Rinder Gottes, bie noch in biefer Welt leben, und nicht nur gegen bas Berberben, bas wir in Geel und leib finben, fonbern auch gegen die Belt und ben bofen Reind, immer auf ber but fepn, und fich verwahren, auch bagegen angeben muffen mit Glauben und Gebet, Die Beiter ber pollfommenen ober pollenderen Gerechten, von benen Ebr. 12, 23. gerobet wird, find obne Smeifel gur triumphirenden Gemeine ju rechnen. Wenn aber Paulus fagten Sich babe einen, guten Rampf getampfet, ich babe ben Lauf vollendet, ich babe Glauben gehalten u. f. f. 2 Tim.

2 Dini. 4, 7: fo macht er und bamit eine Ibre bon einem rechten Gliebe ber ftreitenben Gemeine Cbriffi, von welcher jest zu reben ift. : 4 14 4" Sec. 1

231.

. . . . .

Ron bem Anfang und bem erften Flor ber Gemeine und Rirche Christi auf Erben, geben und die Evangeliften und Die Beschichte. ber Apostel, Die allerguverlaffigste Rachi richt. Mus ienen iff au erfeben, wie unfer herr Mefus Chriffus, nachdem Johannes Ihm vorgearbeiter;" und Thm den Bog bereitet batte, Datth, 3, 3, bas Evangelium in Aubaa. Galilaa und auch nach Gelegenheit in Samaria, geprediget babe. Da geschabe es bann, bag viele an Ibn glaubten, ba fle bie Beichen faben, Die Er that. Aber unfer herr und heiland vertraute fich ihnen nicht: benn Er kannte fle alle, und bedurfte nicht; bag jemand Beugnif gabe von einem Denfchen; benn Er wuste mobl, was im Menschen war, Job. 2, 23. u. f. Er mablte aber auborberft amolf Danner gu feinen Jungern, die Er auch Apostel nannte. S. 6. 10, und 6. 21; Bu biefen tamen noch flebengig Manner, die Er auch mit Gnaden und Gaben aufruftete, und fie allenthalben vor fic berfandte "bas Evangelium ju predigen. Ueberbem waren viele Manner und Weiber, die Ibm nachfolgten; und von denen manche feiner besondern Liebe gewürdiget wurden, mie g. E. Lazarus, Martha, Maria, die Maria Magbalena u. f. f. Diefe verlieffen Ihn auch nicht, als Er pon dem gangen Bolt verworfen, und als ein Uebelthater, ber am: Rrein fferben fute, nach bem Riebtptas geführt wurde. Da folgten fie 3hm, als Er fein Rreut trug, und bemeinten Ihn, Luc. 23, 27. Ja auch unter ben Rindern mar eine Erwectung. Sie glaubten an Ihn, 553 DROUTE. .

Matth. 18, 5. 6. sie freueten sich seiner, Imb riefen im Worbof bes Tempels ihr Hosianna bem Gobne Davids, Matth. 21, 15. und ber Heiland bezeuger von ihnen, daß Gott selbst dieses kob aus ihrem Munde zugerichtet habe, Matth. 21. 16.

Wie groß übrigens die Anjahl derer, die dem herrn unserm Deiland und seiner Lehre von herzen ergeben was ren und Ihn lieb hacten, gewesen sen, solches ist daraus abzunehmen, daß Er nach seiner Auferstehung mehr als sünshundert Brüdern auf einwal erschienen ist, wie Paus lus bezeuger z Cor. 15, 6. Dieses war also dier Bemeinte unsers herrn Jesu Christi in den Tagen seines Mandels auf Erden,

## §. 232,

In ber Geschichte ber Apostel wird und gezeiget, wie Ach die Predigt des Evangelii von Jesu Chriffo, dem Seiland ber Belt, gleich nach ber Musgiegung bes beilis gen Geiftes, nach bem Morte bes heilandes, in Jerufalem angefangen, und wie fruchtbar fie gewefen fep. Denn gleich nach ber erffen Bredigt, bie Betrus an bas Bolt Ifrael hieft, in welcher er ihnen mit Nachbtuck bedengte. baß fie ben beiligen und gerechten Mann, 30 fum von Ragareth, ju bem fich Gott mit Thaten und Bunbern und Beichen bekannt babe, burch bie Banbe ber Ungerechten gefreuziget und umgebracht batten, und bal eben berfelbe Sefus, welchen Gott von ben Lobeen aufetwecket und burch feine Rechte (Banb) erbobet, ben beiligen Beift über fie, die Junger Jefu, ausgegoffen babe, befehrten fich ben brentausend Seelen. En welch ein Munber ber Gute Gottes! Dier find Die Bebrber Chriffi: Die Predigt Betri gebt ibnen burche Ben: fie fragen; was

was follen wir thun? Betrus fast: thut Buffe, und laffe fich ein jeber taufen auf ben Ramen Jefn Chriffi, fo werbet ihr empfaben die Gabe bes beiligen Beifted. Sie nehmen bas Bort an, fle laffen fich es von Betzen reuen, und glauben an Chriffum, fie laffen fich taufen, fle eta langen Bergebung ber Gunden, und werben bes beiligen Beiftes theilhaftig; und bas alles geschieht an bem Tage, da fie die Bredigt Betri boren, Apostela, 2, 14.41. Diefe brentaufend Seelen wurden bann ju bem burch die Predigt des Evangelit vorbin gesammelten Gemeinlein Mehr bingugethan. Balb barauf mar bie Babl ber Manner, die an Jesim glaubig worden waren, schon Bey fünfcaufend, Apostelg. 4, 4. Das ging immer fo fort, und nach verschiebenen Jahrem fagen bie Aefteffen ber Gemeine au Bernfalem zu Daulo: bu fiebeff. Bruber; wie viele Ppriaden von Juben find, bie ba glaubig worden, Apostela, 21, 20. Eine Myriabe aber macht gehntaufend. Wenn bemnach viele Myriaden von Iu-Den glaubig worden maren; fo batte bie Angabl gewiß febr gigehommen. Es wurden auch viele Drieffer, meldes als was gang befonderes ergablt wird, bem Glauben geborfam, Apostelg. 6, 7. Es fing sich also bie Rirche Chriffi mit ben Juben an. Siebe &, 89.

#### 5. 233.

Die Jünger Jesu hatten überbem Befehl, in alle Welt zu geben, und alle heiden zu lehren. Dieses kam ihnen Anfangs wunderlich vor: denn Gott hatte dem Bolk Istael, welches Er vor der heidnischen Abgötzeren, und den damit verknüpften Greueln verwahren wollte, den Umgang mit den heiden, und alle Gemeinschaft mit ihnen, so ernstlich verboten, daß ein Istaelite mit einem

. . .

Beiben nicht einmal effen burfte. Unfer herr und Beiland mufte also was sonberliches thun mit bem Petro. um ibn. ju bem romifchen hauptmann Cornelius in geben, willig ju machen. Als er aber, nach bem Befehl Des herrn, fich endlich entschloß, bem Saupemann Cornelius bas Evangelium ju predigen; fiel ber beilige Geiff auf alle, die in des Cornelii Saus versammelt maren, und bes Beirus Uredigt anborten; baber er auch ben Schluf machte; Rann auch jemand bas Baffer webren, bag biefe nicht getauft werben, bie ben beiligen Geiff empfangen haben, gleichmie auch wir? f. Apostelg. 10, 1. u. f: Mis-Petrus jurud tam nach Jerufalem, wurde er barüber. Scharf angeredet von den an Christum glaubig geworbenen Juben, Machbem er aber mit vorgebachter Beschichte fich gerechtfertiget; fchwiegen fle ftille, lobten Gott und fprachen: Co bat Gott auch ben Beiben Bufe gegeben 1um Leben. Apostela. 11, 1=18.

Die Berfolgungen der Junger Jefu ju Jerusalem machten auch, bag bie Glaubigen gerftreut murben in Jubaa, und in Samaria, und unter ben Beiben; und baburch breitete fich bas Evangelium immer mehr aus. Gott fandte überdem den Paulus und Barnabas unter Die Beiden, und ibr Dienft mar, unter vielen und fchme ren Leiben, allenthalben fo gefegnet, baf fich viele Beiben betehrten, Apostelg. 13, 1. u f. und aus Rom. 16, 1. u. f ift abzunehmen, daß ber Diener Chrifti unter ben Beiden viele gemefen find. Diefe Glaubigen, Die an eie nem Orte wohnten, wurden bann ju besondern Gemeinen Jesu eingerichtet, und mit birten, Lebrern, Bischofen und Dienern, verfeben. Doch maren auch viele Glaubige bin und ber gerftreuet in biefen und jenen ganbichas ten, umb mobnten nicht eben bepfammen und an einem Drte

Orte, wo eine Gemeine Jesu mar, f. 1 Betr. I, 12 Beil aber Die Auben in ben damaligen Zeiten auch an den Orten, Die eigentlich noch beibnisch maren, fich baufig aufbielten, und auch bafelbft gemeiniglich ihre Somagos gen batten; fo predigte Baulus auf feinen apoftolifchen Reifen allemal, wenn er in eine folche Gradt tam, querff ben Juben, und bernach auch ben Beiben. Das Evangeltum mar bann allen. fowol Auben als Beiben. bie Daran glaubten, eine Rraft Gottes jur Geligfeit; - und for murben bie Buben und Beiben, welche bas Evango lium im Glauben annahmen, ju Biner Gemeine Seft. Da wurden die Borte des Beilandes erfüllt:

Sich babe noch andere Schafe, die find nicht aus dies fem Stalle. - nemlich ber jubischen Rirche - und diefelbe muß ich berführen, und sie werben meine Stimme boren, und wird Eine Beerde, bas ift, Gine Bemeine Gottes, und Gin Sirte werben, Job. ro. 16.

Das macht auch die Borte Pault Epb 2, 11-18. deute lich: bag Chriffus ber Reindschaft, die bis daber amifchen ben Juben und Beiben mar, ein Enbe gemacht, und aus benden mas neues geschafft babe: und Paulus preifet Bott bafür, bag Er biefen wichtigen Punct, den Beruf ber Beiben betreffenb, welcher bisber ben Juben nicht tar gewesen, burch ber Propheten Schriffs ten, und burch feinen Befehl nun offenbaret babe, Rom. 16. 25. 26.

## §. 234.

Won dem damaligen Zuffand der Gemeine zu Jernfalem ergable Lucas, baf fie beftanbig in der Apostel Lebre, und in der Gemeinschaft, und im Brodbrechen, und im Gebet . Db 5

geblieben, Apoftelg. 2, 42. Der Sim blefer Borte ift wahrscheinlich ber, bag fie feine Belegenbeit verfaumt. ben Rath Gottes von ibrer Seligfeit aus bem Dunbt ber Apoftel in boren; und baben gegen alle, Die einiger Suife bedurften, febr mobiebatig und theilnebment gemu fett: daß fle auch einander fleißig besucht, in Liebe mit einander gegeffen und getrunten, auch wol bas beikar Abendmabl gehalten; und theils vor fich allein, theils wit einander gebetet. Rerner beift es: Sie bielten alle Dinge gemein. Ihre Guter und Saabe vertauften fie. und theilten fie aus unter alle, nachbem jebermann noch war; und fie maren taglich und flets ben einander ein muthig im Tempel; und brachen bas Brob bin und bet !! in Saufern, nahmen bie Speisen und lobten Goet mit Frenden und einfaltigen Bergen, und batten. Snabe ben bem gangen Bolt, Apostelg. 2, 44. u. f. gleichen: Die Menge ber Glaubigen war Gin Sen umd Gine Seele: auch feiner fagte von feinen Gutern, daß fie fem waren, sondern es war ihnen alles gemein. Apostelg. 4, 32. Es war große Gnabe bep ihnen allen, und es mar teiner unter ihnen, ber Daniel batte: 23. 33. 34.

Wer daraus schließen wollte, daß Rinder Gottes nichts eigenes haben dürften, sondern alles mit einne der gemein haben unften, der wurde zu weit gehen. Denn das bat Ebristus so wenig, als seine Apostel. Wollen. Damals war es nach den Umständen gur, und wol nothig, daß ihnen alles gemein war. Der Sinn muß indes bep allen Kindern Gottes, ja den einem jeden derseiben seyn, daß sie auch das Leben für die Beidden lassen, wie sollten sie ihnen, wenn es noth ist, das ihrige versagen? S. §. 225.

# §. 235.

Die von Paulo gepflanzten Gemeinen waven im Anfang in einem erfreulichen Gange. An einem Orte nabmen fie fein Bort auf nicht als Menfchen Bort, fonbern als Gottes Wort; und bas war es auch. An ei. mem andern Orte nabmen fie ibn auf als einen Engel Bottes, ja als Refum Chriffum, und er gibt ihnen das Zengniff, daß fie ihre Augen wurden ausgeriffen amb ibm gegeben baben. Den Corintbern ichreibt er: Ibr fevd durch Christum an allen Studen reich gemache an aller Lebre, und in aller Erfennmig. Bie bann bie Dredigt von Christo in euch fraftig worden ift, also bag ibr feinen Mangel babt an irgend einer Babe, und martet nur auf die Offenbarung unfere herrn Jest Ebrifft. I Cor. I. 5. u. f. Als er aber mit Barnabas gurud. kam nach Antiochia, fingen einige Juben an zu Jehren: wo ibr euch - neunlich die Glaubigen aus ben Beiben - nicht beschneiben laffet, nach ber Beife Dofe, fo tommet ibr nicht felig werben. Apoffelg. 15, 1. Ran hatten die Apostel vom Anfang an gelehret, daß in bem Ramen Jesu alle, die an Ihn glauben. Bergebung ber Sunden und die Seligfeit empfaben, f. Apostelg. 2, 38. Cap. 4. 12. Cap. 5. 31. Cap. 10, 43. u. f. und Baus Ins mar gewiß, bag biefes Borgeben ber Juben eine falfche Lebre mare. Er ließ fich es aber, um anderet willen anfallen, mit Barnaba, und etlichen andern Brubern ... nach Jerufalem ju geben, und mit den Apor feln und Melteften barüber ju reben. hier tam biefe Sache in grundliche und gemeinschaftliche Heberlegung. Betrus mar ber Mennung, bag bie Glaubigen aus ben Deiben mit ben jubifchen Befeten gar nicht fonten bei toroadi Schweret werben. Bas versucht ibr bann Gott - fagte in er ju ben glaubig geworbenen Pharifaern, welche fich geaugert batten : bag man : bie Blanbigen :and: ben Sel ben befchneiben, und ihnen gebieten follte, bas Gefet Dofe zu, balten - mit Auflegung bes Joche auf ber Junger Salfe, welches weber unfre Bater, noch win haben mogen tragen? - Jacobud aber glaubte, ha es boch gut feyn murbe, wenn fich bie Blaubigen unt den Beiden gewiffer Dinge, welche bem Jubenvolf, unt ben Glaubigen aus ben Juben, ju ber bamaligen Beit fo febr jumider maren, entbielten. Denn Bofes wunte doch in allen Stadten, an den Sabbathertagen, in des Synagogen ber Juben gelefen, und von langen Beiter ber gepredigt. Dabin rechnet er infonderbeit bie Dabh geiten ber Bogenopfer, besgleichen bas Bluteffen gramb das Effen erftickter Creaturen. Und weil anch bewader Gogenopfern die hureren gewöhnlich war, wie man auf Offenb, 4. 14. 20. 4 Mol. 25, 1, 2, feben fann; fo murde auch ber hureren insonderheit gebacht. Da nun Jaco bus diefen feinen Sinn ju Lage legte; fiel ibm bie gange Gemeine ju, und fo wurde ber Schluß gemachts Es gefällt bem beiligen Beift und und, euch Eine Beschwerden mehr aufzulegen, dann nur biefe nathe gen Stucke, daß ihr euch enthaltet vom Gogenopfer, und vom Blute, und vom Erfticten, und von Ourerm Apoftelg. 15, 28. 29. Bon biefer Beit an batten bie felben auf ben Ramen Christi getauften Juban, mulche Die Beschneibung, als nothwendig jur Geligfeit. Des Deiben predigten, fich billig anbern folleng aben nist pon ihnen thaten bas nicht, fondern blieben ber ihren Sinn, und machten baburch unter ben aus bem bei benthum ju Chriffo befehrten Seelen viel Bempinrungs

i Paulus war genothiget; fich ihnen, als falfchen vern und erlogenen Apostein, auf bas allerernfliche ige widerfegen, und bas ithat er auch mit einem tticben Eifer. ••,• manife tres out Budef blieben einige Bruber, bie vorber Juben ges bay ber ihrer Gewohnbeit, einen Zag wer bem ans nigu halten, einen Alinterschied unter ben Speifen gut chen, und mas bergleichen mehr mar. Die Braber ben Beiben, welchen von ber Bersammlung ber Apound Aelteften ju Jerufatem, aus bem Gefet Dofe 186 mar : anbefoblen worben; als vorerwähnte) vier ncte, machten so wenig unter ben Tagen, alfaunter Speisen einen Unterschied; es waren ihnen alle Lage th. und alle Speifen; Die Gott fur die Menfchen geiffen, einerlen. Da ermabnt nun Baulns feine: Genen ernflich , dag fe fich por ben Dofermabigeiten Gogenbiener, und ber hureren, buten waten. Der je und ber Speifen balber aber gibt er ibnen teinen febl. fonbern erinnere nur diejenigen, bit auf gewiffe je bielten, und biefe und jene Speifen nicht affen, fie ten biejenigen, die anders bachten, und anders banten, nicht richten. Diejenigen aber, benen alle Lage the maren, und bie fich nichts braus machten, wenn Speisen ju sich nahmen, die ben Juben verboten magermabnt er, fie follten jene nicht verachten. Bebben reen aber fagt er, ein jeber folle feiner Dennung gefenn, und nach feiner Erfenntnif banbein. Denn in einer etwas für Unrecht balte, und es bennoch thue. # wenn, er etwas fur recht balte, und es boch nicht e, der versundige sich. Denn was nicht ans dem inben gebe - in vorgebachtem Sinn, - bas fev nben:Rom. 14, 1:23.

Alle biefe Dinge find von großer Wichstelt, und wir haben Gott zu daufen, daß sie, zu unserem Befin, in der Bibel aufgeschrieden worden. Denn das gile poch bis diese Stunde, daß ein Wensch das, woran er zweiselt, od es nicht Sunde sep, oder das, wovon er glaubt, daß es Sunde sep, nicht thun muß, und im Gegentiell das nicht zu unterlassen hat, was er für recht halt. Denn wenn er anders handelt, so versundiget er sich.

§. 236.

Es bleibt also baben, daß im neuen Testament ein feber, ber an Jesum Christum glaubt, er mag fenn, wer er will, und wenn er ber miserabelste Sclave ware, ein Glieb am Leibe Christi, bas ist, von kiner Gemeine wird. Das bestätiget auch die Schrift!

Hier ift kein Jude; noch Grieche, hier ift kein Anecht, noch Freder, bitr ift kein Mann, noch Weib. Dem ihr send allgumal Einer in Christo Jesu, Gal. 3, 28. Wir find burch Einen Geist alle zu Einem Leibe gestauft; wir kun Juden, oder Griechen, Knechee oder Frede: und sind alle zu Einem Geiste getrank, 1 Cor. 12, 13.

So war es auch im alten Testament burch die Propheten verheißen worden. Zum Exempel:

Rach diesem will ich meinen Geiff ausgießen über alles gleisch, und zure Sohne und Tochter sollen weißagen, eure Aeltesten sollen Traume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte seben. Auch will ich ju derselben Zeit beyde über Anechte und Mägde meinen Geift ausgießen, Joel 3, 1. 2.

Es wird aber die gange Menge berer, die an Jo fum Spriftum glauben, seinen Ramen anrufen, und feb mer Lehre und Erempel folgen, unter verschiebenen Bilbbern, die doch voll Realität find, in der heiligen Schrift und por die Augen gestellt: Denn da heißt sie g. E.

. . 1) Der Leib Chrift.

Der Gott unfers herrn Jesu Christi, ber Bater ber herrlichkeit, hat alle Dinge unter seine Fuste gethan, mnb hat Ihn gesetzt über alles jum haupte der Gomeine, welche da ist sein Leib, Eph. 1, 22. 23.

Also sind wir viele Kin Leib in Christo, aber unter einander ist einer bes andern Glieb — hemsels

. ben gu bienen - Rom. 12, 5.

Er ist das Saupt des Leibes, nemlich der : Ges meine, Col 1, 18.

2) Das haus ober ber Tempel Gottes.

Das Saus Gottes ift die Gemeine bes lebendigen Gottes, 1 Lim. 3, 15.

And ihr, als die lebendigen Steine, bauet euch zum lebendigen Saufe, und jum beiligen Priefterthum, 1 Betr. 2, 5.

Der Grund, worauf dieses Haus stehet, ist Jesus Christus.

Einen andern Grund kann niemand legen, außer bem, ber gelegt ift, welcher ift Jesus Christus, z Cor. 3. 11.

#### Benn es beift:

Ihr seph erbauet auf ben Grund ber Apostel und Propheten, da Jesus Christus ber Eckstein ist, auf welchem ber ganze Bau in einander gefüget wächset zu einem beiligen Tempet in dem Herrn, auf welchem auch ihr mit erbauet werdet zu einer Behausung Gottes im Geist, Eph. 2, 20. u. f.

so ist der Grund der Apostel und Propheten nichts and dere.

bers, als ihre Lehre von Christo dem getreuzigten, und ba fommt es überein mit den Worten unfere Deren :

Auf diefen Felfen will ich bauen meine Gemeine, und die Pforten ber Hollen sollen file nicht überwältigen, Matth 16, 18.

Hetrus fagte: Du bift Christus, bes lebenbigen Gottes Gobn, B. 16. und bavanf fagte ber heiland: Auf biefen Felfen — auf bas Bekenntnis von mir, bas ich Christus fev, bes lebenbigen Gottes Sohn, ober auf mich felbst — will ich bauen meine Gemeine.

3) Die Geerde Jesu Christi, davon Er ber Ergitte und Bischof, oder Ausseher ift. In der Rede Pauli an die Aeltesten der Gemeine zu Ephesus heißt es:

Habt acht auf ench seibst, und auf die ganze Seerde, unter welche euch der hellige Geift gesegt hat zu Bis schösen, zu weiden die Gemeine Gottes, welche Er burch sein eigen Biut erworben hat, Anostelgu20, 28. Die rechten Schase seiner Heerde beschreibt unser Herr und heiland selber:

Meine Schafe heren meine Stimme, und ich tenne fie, und fie folgen mir, und ich gebe ihnen bas ewigt Leben, und fie werden nimmermehr umkommen, und miemand wird fie mir aus meiner hand reifen. Der Bater, der fie mir gegeben hat, ist größer dann alles, und niemand kann sie aus meines Baters hand reifen, Joh. 10, 27. u. f.

Sich selbst aber beschreibt er als den rechten Hirum.
Ich bin der hirre, der gute — von dem die Prophoten geweißaget baben, Jes. 40, 11. u. s. Etch.
34, 11. u. s. — der hirre, der gute, lasset sein Le ben für die Schase, Joh. 10, 12.

36 bin ber hirte, ber guten und erkenne die Meinen,

und bin bekannt den Meinen: wie mich mein Bater fennt, und ich tenne den Bater; und ich laffe mehr Leben für die Schafe, Joh. 10, 14: 11. f. Wenn Er da fagt: Ich erkenne die Meinen wie so wird dadurch angezeigt, daß Er sich seiner Herrde nicht nur Abeshaupt adminunt, sondern Gr denkt auf ein jedes seinen Schäseim insanderheit, und nimmt fich eines seden so an, wie es nach den Umstässden notibig ist wie Er es Ezoch. 241115. 16. verheißen hat:

Ich will seibst meine Schafe-weiben, — spricht ber herr, heur, ich will bas Berlorne wieber suchen, und das Verirrte wieder bringen, und das Verwurden bete verbinden, und des Schwachen warten — und will ihrer pflegen; inde es recht ist.

Much wird die Kirche oder Gemeine Christi genannt ::
4) odas Reich Christi, welches aber ein Kreuzreich ist. Wenn David und die andern Propheten von dem Wassiad reden in sie veden aber oftrund viel von Ihm — so beschreiben sie Ihn unter andern als einen großen, machtigen, gewaltigen, gerechten, gnadigen und sehr weisen Konig; und bedienen sich daben der zu ihren zeis

sem gewähnlichen Rebensarten find Ausbrukte. Das mag swoi som Theil Welegenheit gegeben haben zu der in den Tagen des Mandels Sprift auf Erden bestehenen Wepnung pon-einem weltsichen Reich des Mossis, woranf die Juden: auch darum leicht fallen konnten, well die für die alle auf den Testament gesebenen Borbeisungen salle alle auf den ischenschen Wohlstundigungen; zu geschweigen, das der Wertlichen Hang ibes Judenwolfs nach einer weltlichen Hobeit, und desprichtlichen könner den Abmild nach einem weltlichen König, der sie davon bestehen möchte, leicht bey ihnen regenanchest konnte.

du : Unfer Bert Jeles Ebriffus ift fo wol in feinem Be tragen, als in femer Lebre, biefen irnigen Gebantin, von . winitm : Weltlichen Reich::beb:: Wieffiana gurabe gmuentgefen Er ließ fich. fon tief berinter gribaftiffr ihr gegangen. Anechefacibalt einherging anach Phile dirbte Radcheb aber immeren: Damale gemeiniglich Geleven:: Beineintelfen that Er ju Auf und als Er einmal reiten wollte naben Gr ein Rullen von einer Efelin, worauf noch niemand gerit dem mar ambibas anchenistereinmut fein eigenimar: bis "Auntesannet feinen großen, Staat mechen; benie Er batte auch nicht einmal einen Sattel baju, fonberm 28 mm # ner ober ber andere von feinen Jungern fein Rleid aus. und legte es, fatt bes Sattels, barauf. Seine nach ffen Freunde maren meift geringe und inngelebrte Rifcber; bie meben immier bum Ibn . begleiebten Ibn auf feinen Rifers und Er war herzvertraut mit ihnen :: Bas ber - bem angefebenen Mammern verachtet mar - bie Gunter und Bollner - mit benen ließ Er fich meiftens gerne ein; ob Er gleich mußte, bag Er barübet verachtet und gefebmabet werben wurde. Als Er einmal mertte, baf

ď

das Volk damie umging, Ihn mit Gewalt zum König zu machen, nachdem Er otliche tausend Mann mit wenig. Broden gespeiset hatte; so wich Er von ihnen. Lurz: Er wählte sich das niedrig und gering sepn, umd ging seinem bittern Leiden und Kreuzestode selbst entgegen. Und daraus ist klar, das Er den irrigen Gedanken, von einem weltlichen Reich des Messä, mit seinem Betragen geradezu zu wiederlegen gesucht.

Seine Lebre war demfelben eben so entgegen. Man darf nur das fünfte, sechste und siebente Capitel Matthat lesen, so sindet man da einen Grundris, der sich ju einem weltlichen Reich gewiß nicht paßt. Als seine Jünger die vorgesafte Meynung, die ihnen mit andern Juden gemein war, von einem weltlichen von Christo anzusangenden Reich, noch immer mit fortschleppten, und sich über den Vorzug, welchen einer oder der andere darinnen erwartete, mit einander stritten; so sagte Selsdnung haben, und auf Thronen sigen wurden; bezeigte thum aber zugleich, daß sie in dieser Welt am kein Reich zu gedenken hatten. Er sprach zu ihnen

Reich Beich ift nicht von biefer Welt findre mein Reich von biefer Welt, meine Diener mutben aberd fampfen, bag ich ben Juben-niche aberantwortet warbe. Aber nun ift mein Reich nicht pon hannen, Joh, 18, 36.

Wenn nun baraus flar ift, daß bas Reich Chriffi tein weltliches Reich ift: so fragt sich: worin besteht es benn? Der Heiland sagte bem Pilatus, auf seine Frage: Go bift bu bennoch ein König? jur Antwort:

Du sageft es. Ich bin ein Konig. Ich bin baju geboren, und in die Welt gekommen, bag ich die Babt. beit zeugen foll. Wer aus der Mahrheit ift, der boret meine Stimme, Joh. 18, 37.

So wunderlich Pilatus zu dieser Antwort that, und gleichsam im Verdruß sagte: Was ist Wahrheit — das von ist ist die Rede nicht — so liegt darin doch der ganze Grund des Reichs Christi. Der heiland predigte die Wahrheit, das ist, das Evangelium; und seinen Jüngern hat Er auch befohlen, das Evangelium zu predigen. Wer das Evangelium im Glauben annimmt, der wird ein Kind Gottes, und der Vater im himmel errettet ihn won der Abrigkeit: — das ist der Gewalt und Macht — der Finsternis, und versetzt ihn in das Neich seines lieben Schnes, nach dem Ausdruck Pauli, Col. 1, 13. Da wwird ihm dann iseine Günde vergeben, die ängstliche Burcht salt weg., und er kann sich Gottes seines Heilen Paucht fällt weg., und er kann sich Gottes seines Heilen Paucht Work Bon dem Reiche heißt es:

: 1000 Reich Gottes ift Gerechtigkeit, und Friebe, und Freude in dem beiligen Geift, Rom, 14, 17.

er wied sein Unterthan, und dient Ihm in Heiligkeit und er wied sein Unterthan, und dient Ihm in Heiligkeit und Westecknissellt; die Ihm gefällig ist, ohne Furcht sein Ledenlang. Nimmt man nun die ganze Menge derer, welche auf; die Weise Christum angenommen haben, und Ihn all were Gern und König, dem sie sich selbst mit Keikand Geef schuldig sind; lieben, ehren und Ihm die nen, zusammen zusseilst sas das Reich Christi. Das

aber dieses Reich Christi ein Arengreich sep; das ift nicht nur durch die Ersahrung offenbar, sondern es ist dagut bestimmt. Der heihand sagte zu seinen Jungern:

Jhr werdet gehasset seyn von jedermann um meis nes Namens willen, Marc. 13, 13, 1md Matth. 10, 22. heißt es:

Ihr muffet gehaffet werden von jedermann um meines Ramens willen.

Un einem andern Orte fagt Er :

Weil ihr nicht von der Welt sepb, sondern ich habe euch ermablet von der Welt, darum haffet euch die Welt, Ioh. 15, 19.

Die Apostel hielten es für eine ausgemachte Sache, bas wir burch viel Trubfal ins Reich Gottes geben muffen, Apostelg. 14, 22. s. auch I Bett. 4, 12. u. f.

Es sind zwar noch andere Bilber, unter welchen die Rirche Christi vorgestellet wird. Unser hetland vergleicht sie E. einem Senftorn, Matth. 13, 31. einem Sauersteige, Matth. 13, 33. einem verborgenen Schat, Watth. 13, 44. einem Weinberge, Matth. 21, 33. u. f. und man thut wohl, daß man nicht nur dem Sinne dieser Benensungen, sondern auch dem Grunde davon, sleistig nachs denkt. Insonderheit aber ist noch zu merten, daß die Rirche auch die Braut Christi genennet wird. Schon im alten Testament hat der Herr gesage:

Misbann — in ber Zeit bes neuen Bundes — wirst bu mich heißen: Mein Mann. Denn ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit, ich will mich mit dir vertrauen in Gerechtigkeit und Gericht, in Enade und Barmberzigkeit. Ja, im Glauben will ich mich mit dir verloben, und du wirst den herrn erkennen, hof.

10

Mis ber herr im Aleifche erschienen war, und nun fein Lebramt antrat, bezeugte Johannes ber Zaufer bem gangen Bolt Ifrael von Ihm, bag Er ber Brautigam mare, mid die Braut batte, Joh. 3; 29. Daf aber bie Rirche ober die Gemeine Gottes burch die Brant Chriffi ju berffeben fen , bas fiebet man gar beutlich aus ben Borten Sauli Epb. 5, 23:32. und ba mirb biefe Berbinbung Christi und feiner Bemeine ein großes Bebeimmig genennt. Die Urfach bavon ift, baf bie Berbindung bes Schopfers affer Creatur, ber alle Dinge trager und er balt mit feinem traftigen Borte, und ber armen funbie gen Menfchen, bie nichts als Strafe verbient baben. nun aber burch feine Onabe im Ibn glauben, über allen unfern Begriff gebt, und unmöglich ergründet werben Denn unfer Bett Jefus Chriffus, ber uns, che wir Ibn liebten, fo gelieber, baf Er fich fur und in ben Tob gegeben bat, liebet uns ist gewiß nicht weniger, und bebalt biefe Liebe ju und in Emigfeit. Die Gemeine. bie an Ihm bat die Erlofung burch fein Blut, nemlich bie Bergebung ber Gunden, liebet dagegen ben Seiland mehr als fich, und alles, und ein jedes Glied berfelben frurbe lie ber, als baß es von Ihm laffen follte. Benn baber ein Brantigam feine Braut, und eine Braut ibren Brautigam, noch so berglich, noch fo innig, noch so gartlich liebt; fo ift boch biefe Liebe nur ein Schatten, und ein ichmaches Bild von ber unermeglichen, und allen Begriff überfteis genben Liebesverbindung Christi und feiner Bemeine.

\$ 238.

Db nun gleich bierans erhellet, baß zu ber Gemeine Jesu niemand anders, als wer burch ben Glauben ein Rind Gottes worben ift, im eigentlichen Sinn gebort:

fo bat und boch ber herr unfer Beiland in einer fonderbaren Parabel, worin Er Jum voraus anzeigt, wie es mit feinem Reiche, ober feiner Gemeine, geben merbe, beutlich unterrichtet, baf mitten in und neben feiner Gemeine, burch Satans Betreiben, bofe und gottlofe Wenfcben entsteben, und fich auch wol fur Glieber feiner Rirche ausgeben murben. Rach feiner eigenen Erklarung ift die Barabel, welche wir Matth. 13. 24. u. f. lesen. fo au verffeben. Sefus Chriffus batte einen Acter, bas war die Belt, ober die Erbe. Diefelbe befaete Er mit gutem Samen, bas maren bie Rinber bes Reichs, ober Die eigentlichen Glieder der Gemeine Jefu, bas ift; Menfchen, Die im Blauben bes Cobnes Gottes leben, Der Teufel machte fit, als bie Leute fcbliefen, auf, unb faete Unfraut unter ben Beigen, bes ift, er machte, bas folche Leute in ber Semeine Jeft aufftanben, Die nicht nur für fich felbft Unrecht thaten, fonbern auch Merger. nif anrichteten, und andern fchablich maren - Rinder ber Bosbeit, bas ift, bofe Menftben. - Die Rnechte bes Saushalters, bas ift, Jefu Chriffi, fragten ibn: ob fie bas Unfraut ausjaten follten? Rein, fagte bet Bere, auf daß ibe nicht angleich ben Beigen ausrauft, so ibr bas Unfraut ausjatet: laffet bepbes mit einander machfen bis jur Ernte. Die wird es bann nun in ber Ernte, bas ift, am Ende ber Belt, mit bem Unfraut und mit bem Beigen gehalten werben? Das Unfraut wird von ben Schnittern, bas ift, ben Engeln, ausgeiatet. gefammelt und ins Feuer geworfen werben, wo Beulen und Sabutlappen feyn wird, welche Worte ben Buffand ber Berbammten anzeigen, 3. E. Mattb. 22, 13. Cap. 24, 51. Der Beigen aber wird in bes Beilants Scheure gefammelt; und bavon fagt ber Beiland;

- Da werben die Gerechten lenchten, wie die Sonne, in ihres Baters Reich, Matth. 13, 36. u. f.

## **§**. 239.

Das ist num mit der Gemeine Jesu so, wie es det herr vorausgesagt, wirklich erfolgt. In Anfang befand fie nur ans ber Menge berer, Die an Jestem glane big worden waren, und die Junger Jesu wachten baruber, das niemand zu berfelben fich naben und unter Diefelbe tommen mochte, ber es mit Jeft Chriffo, und feinem großen Wert, bas Er vorhatte, nicht rechtschaffen Als Ananias und fein Beib Gappbira, aus umlautern Ablichten, mit Betrugeren umgingen, und Betrum belogen, wurden fle auf ber Stelle mit bem Tobe geffraft, Apostelg 5, 1. u. f. und baburch kam eine große Furcht über die gange Gemeine, und über affe bie. Die foldbes borten - ber anbern aber burfte fich -- aus Rurcht gleicher Strafe - teiner ju ihnen thun - es wurden aber befto mehr bingugetban gu ber Gemeine, Die ba glaubten an ben berrn, eine Menge ber Manner und Meiber, Apostela. 4. 11. u. f. Auf bie Weise wurde bamals bas Unfraut aus bem Beigen, burch bie Bach. famteit der Apostel, berausgebalten. Balb barauf prebigte Philippus in einer samaritanischen Stadt, und es wurden viele Manner und Beiber glaubig, und liegen fich taufen, und unter benen mar auch ein bisberiget Zauberer Simon. Alls nun Vetrus und Jobannes nach Samaria tamen, und über biefen Reubetebrten mit Auflegung ber Sande beteten; empfingen fie ben beiligen Beift. Da bot Simon ben Aposteln Gelb an, und fprach: Gebet mir auch die Macht, bag, fo ich jemand bie Sande auflege, berfelbe ben beiligen Seift empfabe. Detrus abet

aber fprach ju ihm: daß du verdammt werdest mit bei. nem Gelde, daß du meynest, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du wirst weder Theil noch Auspruch haben an diesem Worte — des Evangelii — denn dein Herzisst nicht rechtschaffen vor Gott u. s. f. Apostelg. 8, 5. u. s. So wurde dann auch dasmal verhütet, daß dieses Unstraut nicht unter den Weizen kam, und unter demselben nicht mit auswuchs.

Bare man in biefer fo loblichen, nothigen und bem herrn gewiß gefälligen Gorgfalt und Bachfamteit geblieben, und allenthalben und ju allen Beiten fortgegan. gen; fo batte bie Gemeine Jest vor bem Eindringen umrechtschaffener Menschen verwahrt werben mogen. aber die Leute schliefen, und die Bachsamkeit nicht immer fortmabrte; fo erhielt ber Teufel feine Absicht, baf er Leute, die nicht rechtschaffen waren, in die Gemeine brachte. Ohne Zweifel bat diefer Reind Gottes und der Menfchen geglaubt, baf er auf biefe Deife bas Gute am meiften bindern, und bas Bofe am meiften befordern wurde: und bas ift ibm auch, leiber! gelungen. wurde aber biefe feine Arglift nicht cher recht offenbar, bis bag ber von Chrifto gefaete Samen wuche und grucht brachte, Matth. 13, 26, bas ift, als die Gemeine Jeft fcbon angewachsen war, und in ibrer Schonbeit fich zeigte.

Es hat sich bemnach dieser Zustand der Gemeine Jesu, da Weizen und Unkraut unter einander steht schon zu den Zeiten der Apostel angesangen. Da war z. E. Merander der Schmidt — vermuthlich einer von den sals schen Aposteln — über welchen Paulus klagt 2 Lim. 4, 14. 15. und Diotrephes, dessen Johannes gedenket in Epist. 3, V. 9. Es lautet gewiß klaglich, wenn der alte Apostel sagt: Ich habe der Gemeine geschrieden, aber Diotrephes, ber unter ihnen will boch gehaften feve, nimme und nicht an - er plaubert mit bofen Worten wider und, und laffet ibm an bem nicht begnugen. felbft nimmt die Bruder - Die um bes Namens Jeft willen ausgezogen find, und ben Beiben bas Evangelium umfonft geprediget baben, B. 7. - nicht an, und mebret benen, Die es thun mollen, und ftogt fie aus ber Be-Er muß alfo mas ju fagen gehabt baben. blieb aber nicht bey einzelnen Perfonen, fonbern es maren der Leute, Die theils in der Lebre, theils in ihrem Lea ben und Mandel, von bem Evangelio Chrifti abwichen. in den Zeiten der Apoffel fchr viele. Go batte Baulus ben Rummer, tag Leute unter bie von ibm gefammelten. und in Bleine Gemeinen eingerichteten Chriften aus ben Beiben, tamen, die fie verwirrten, bas Evangelium Chrifti vertebrien, und neben bem Glanben an Chriftum Die Beschneibung, als nothwendig jur Geligfeit, einfube zen wollten . und fich baben Upoffel Chrifti nannten. bannes batte leute vor fich, die fich gar bober Ginficht, und einer befondern Gemeinschaft Gottes rubmten, und doch baben im Finftern manbelten, Die Gebote Gottes nicht achteten, bie Bruber nicht liebten - und gegen bie ift feine erfte Epiffel vornemlich gerichtet. Jacobus ging gegen bie verkehrten Menschen an, die fich in ber Gemeine bes Glaubens an Chriffum ruhmten, und boch in Gunden und Schanden lebten, und bezeuget ibnen mit großen Ernft, bag bas ber Glaube an Chriftum nicht fenn tonne, und bag fie gewiff, wenn fie feinen andern Glauben batten. ber fich auch in der That beweise, verloren geben murben. Rurg: man fiebet aus den Schriften ber Upofel beutlich. bag ibr Weigenfeld nicht obne Unfraut gewesen fev.

### §. 240...

Doch muß man beswegen nicht benten, als wenn bie Semeine ber apostolischen Beiten obne treue Bflege geme. fen mare. Unfer Berr Jefus Chriffus, ber etliche ju Aposteln verorbnet batte, feste auch etliche ju Propheten. etliche ju Evangeliffen, ctliche ju hirten und lebrern, Enb. 4, 11. Was von ben Aposteln bieber gebort, bas ist & 231. schon vorgetommen. Die Bropbeten batten bamals noch manche Offenbarungen von zufünftigen Dingen. Sie konnten auch nach dem Worte Christi: Wenn jener, ber Beiff ber Babrbeit, tommen wird, ber wird euch in alle Babrbeit leiten - und was gutunftig ift, wird Er euch vertundigen, Joh. 16, 13. foldes erwarten. Sonft aber mar ibr Beruf, mit ben Menfchen att reden jur Befferung, und jur Ermahnung, und jur Troffung, I Cor. 14, 3. Evangeliffen waren Bebuffen ber Apostel, insonberbeit in ber Brebigt bes Evangelii, wie 1. E. Timotbens, 2 Tim. 4, 5. Die Apoffel, Propheten und Evangeliften maren überall jum Dienft; Die hirten und kebrer aber maten an diefe ober fene Bemeine insonderbeit gebunden. Dazu tamen noch die Diaconi, die fich besonders ber Armen anzunehmen batten, Apostelg, 6, 1, u. f. Bumeilen wird nur ber Melteften gebacht, und die merben auch Bischofe genannt. Apostela. 20, 28, und B. 17. Diefe batten bann ben Muftrag;

habt acht auf euch felbst und auf die ganze Beerde, unter welche euch der heilige Geist gesetzt hat zu Bisschöfen, zu weiden die Gemeine Gottes, welche Er durch sein eigen Blut erworben hat, Apostelg. 20, 28. So sagt auch Petrus:

Die Aclteffen, so unter euch find, ermahne ich, bet

Mitalteste und Zeuge der Leiden, die in Christo sind, und theilhaft der Herrsichkeit, die offenbaret werden soll. Wetdet die Heerde Christi, die euch besohlen ist, und seher wohl zu, nicht gezwungen, sondern willigs lich; nicht um schändlichen Gewinnsts willen, sondern von Herzensgrunde; nicht als die übers Solt herrsschen, sondern werdet Vorbilder der Heerde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelle liche Krone der Spren empfahen, 1. Petr, 5, 1. u. f.
Willen diesen Dienern Jesu in der Gemeine Christi wurde augerusen:

Dat jemand ein Amt, fo warte er bes Amtes, Rom. 12, 7.

und Paulus rebet mit allen feinen Mitarbeitern in folgenden Borten :

Bir ermabnen euch, als Mitbelfer, bag ibr nicht vergeblich bie Gnade, Gottes empfabet. - Laffet uns aber niemand irgend ein Acrgernif geben, auf bag unfer Umt nicht verläffert werbe : fonbern in allen Dingen laffet und beweifen als die Diener Gottes, in groffer Gebuld, in Erubfalen, in Rothen, in Mengffen, in Schlagen, in Befangniffen, in Aufrubren; in Arbeit, in Bachen, in Saften, in Reufchbeit, in Erteunt niff, in Langmuth, in Freundlichkeit, in bem beiligen Beifte , in ungefarbter Liebe , in bem Borte ber Babr. beit, in ber Kraft Gotted; burch Baffen ber Gerechtigfeit, jur Rechten und jur Linten, burch Chre und Schande, burch bofe Gerüchte und ante Berüchte: als die Verführer, und boch mabrhaftig; als die Unbefannten, und boch befannt; als bie Sterkenden, und flebe, wir leben; als die Beguchtigten, und boch nicht - ertobtet; als die Traurigen, aber allgeit frublich; als

bie Armen, aber die boch viele reich machen; als bie nichts inne haben, und boch alles haben, 2 Cor. 6, 1. u. f.

### §. 241.

Mus ben Briefen ber Apostel, Die wir unter ben Schriften bes neuen Teffaments baben, fann man am beffen feben, worauf es ju ber Beit in ber Gemeine Christi von ben Dienern berfelben angetragen worden. Die Briefe Bauli an ben Timotheum und Titum geben barinnen infonderheit viel Licht: benn fie find mit ber Absicht geschrieben, biefen bepben mit Paulo innigverbundenen treuen Dienern Jefu gut jeigen, wie fie in bem Saufe Bottes, bas ift, ber Gemeine Jeft, ju manbeln, und was fic barin in allen Studen mabryunehmen batten. Die reine Lebre bes Evangelii war ber erfte Ammet, ben ibnen ber Apostel um so viel mehr anbestehlt; als damais fcon viel Menfchen in ber Gemeine aufffanben whie affer band verfebrte Lebren aufbrachten, f. 1 Sim. 1, 3, u. f. 2 Tim. 1, 13. u. f. Cap. 2, 2, 15. u. f. Cap. 3, 13. 4. f. Ein beiliges und gottliches leben, welches bem Evange lio und ber beilbringenben und feligmachenben Gnabe Gottes, die und in Christo und burch Ihn mitgetheilte wird, gemag ift, mar bas andere, monaff in der Gemeine ernftlich getrieben wurde . f. & E. Tit, 2, IL u. f. Cap. -3, 4. u. f. Rurg: mas Lutherus fagt; mo bas Bort Gottes rein und lauter gelebret wird, und wir auch beilik. als die Rinder Gottes barnach leben, ba wird ber Rame Gottes geheiliget : bas mar es, mas man in ber Gemeine por Augen batte. Bey bem öffentlichen Bortrag lieg man es nicht bewenden, fondern man fuchte bas Wort recht ju theilen, und einem jeglichen feine Speife ju geben au feiner Beit. ABas ben Alten, mas ben Jungen, mas

gebunden fenn, und alles, mas du auf Erden lofen wirft, fall auch im himmel los fepn, Matth. 16, 19. Den Sinn diefer Borte fiebet man aus dem, mas Er ber, mach feinen Tungern überhanpt gesagt bat:

Rehmet hin den heiligen Geift. Welchen ihr die Gunben erkasset, denen sind sie erkassen, und welchen ihr zu fie behaltet, denen sind sie behalten; Jod. 20, 22, 23. Ia, es ist aus dem Aufammenhang den Rebe Jehr Matth. 18, 15. u. f. zu schließen, daß unser Gerre Befiel Spriftus, diese Macht überhaupt seinen Gemeinen auf Erden gegeben hat. Denn so spricht Er:

Sündiget bein Bruder an dir; so gehe hin und ftrafe ihn zwischen dir und ihm alleine. Horet er dich, so hast du beinen Bruder gewonnen. Horet er dich nicht; so nipum noch einen oder zween zu dir; auf dass alle Sache bestahe auf zweper oder dreper Bengen Mande. Houet er die nicht; so soge es der Cemeine; horet er die Bemeine nicht, so halte ihn als swein, beiden, und Böllner. Babrisch ich sage euch, was ihr anfrichten binden wardet; soll auch im himmel gewonden, kun, und was ihr jauf Erden lösen werdet, soll auch im himmel, soll auch im himmel, soll auch im himmel, soll erde im

Die Worte Jesus Halte ihn als einen heiben und Bollner, wollen viel sagen. Denn ein heibe war von aller Gemeinschaft mit der damaligen Kirche Gottes ausgeschlossen, und ein Ande durfte nicht einmat mit einem Höllen effeng die Bollnerunden, welche den Bollsvonziden Kömern pachteten, und hernach van ihren Brüdern und Juden, mehr erpresten, als ihnen gehörten, waren eine so geachtet, wie die heiben. Das in der Application dieser Worte Tesu ein gneer Unterschied zu machen sep; ist hier nicht erst zu beweisen, und

In Ablicht auf' die Versammlungen ging es mit ber aus ben Juben, und mit ber aus ben Beiben gesammelten Gemeine Chriftt, verschiedentlich. Die ju Chrifto befehrten Juden gu Jerusalem waren taglich, und fets einmutbig im Tempel, wo frub nach neun Uhr, und Rachmittags nach brev Ubr. bas Morgen und Abendopfer gebracht, und ber baju geborige übrige Gottesbienft gebalten murbe; und damit continuirten fie mabricheinlich bis zu ber Berftorung ber Stadt Jerufalem, und bes Tempels bafelbft. Apostela, 2, 46, Cap. 21, 20, u. f. Außerbem aber brachen fie bas Brod bin und ber in ben Baufern - bas iff vermutblich ibr Abendmabl gewesen 1 Cor. 10, 16. nahmen die Speife und lobten Gott mit Freuden und einfaltigem Dergen, Apostelg. 2, 46. 47. Un andern Orten, wo die Juden ibre Spnagogen, und in benfelben ibre Berfammlungen batten, bielten fich die gu Chrifto be-Kebrten Auben noch immer bazu. Alls aber Baulus zu Corineb, wo er eine Zeitlang Die Synagoge befucht, und in berfelben gelehrt, auch jebermann öffentlich bezeuge batte, daß Jesus ber Deffias, ober Chriffus fen, beftigen Biberffand fand - fie wiberfrebten und lafferten machte er fich, nachbem er ihnen feinen Ginn mit Rach. bruck gefagt batte, von ihnen weg, und fing feine aparte Berfammlungen an in eines gottesfürchtigen Mannes Daufe, bas junachft an ber Schule lag, und feste biefelben anderthalb Jahre fort, Apostela, 18, 1, u. f. In Ephefus lebrte er bierauf brev Monat lang in ber Spnas anger als aber etliche vor bem gangen Bolt von bem Bege, ben er predigte - bas ift, von bein Glauben an Chriffum - übel rebeten; wich er von ihnen, und fone perte

معترك تستدية

berte ab bie Jünger - bas ift, bie auf ben Ramen Cbriffi Getauften, und ju 3bm Betebrten - und fing feine eige ne und aparte Versammlung an, in welcher er taglich somol zu ben Beiben, als zu ben Juben rebete, und bamit awey Jahr lang anhielt, Apostelg. 19, 9, 10, Bu Troas kamen die Junger gufammen, bas Brob gu brechen, und -blieben bie gange Racht bevfammen; ba bann Naulus mit ihnen redete, bis der Tag anbrach, und so auf feine Reise ging, Apostelg. 20, 6, u. f. Das mar auch in einem Drivathaufe. Bu Rom mar er zwey Jahr gefangen, bas ift, an einer Rette gusammengeschloffen mit einem Rriegs. Inecht, ber feiner butete, aber in feinem eigenen Gebinge, ba er allen, die ju ibm kamen, bas Reich Gottes predigte, und von dem Berrn Jesu lebrte, mit aller Rren bigfeit, unverboten, Apostelg. 28, 30. 31. Go fabe co aus mit ben Versammlungen ber Gemeine Cbriffi, in ben Tagen der Apostel. Die Berbeifung bes Beilandes:

Wo zween ober brep versammelt find in meinem Ramen, ba bin ich mitten unter ihnen, Matth. 18, 20.

Connte ihnen zu großem Troft fepn. Sie murben aber et-

Lasset und unter einander unster selbst wahrnehmen, mit Reizen zur Liebe und guten Werken, und nicht verlassen zur Liebe und guten Werken, und nicht verlassen unter einander ermahnen, Ebr. 10, 24. 25.
Lasset das Wort Ebristi unter euch reichlich wohnen, in aller Weisheit. Lehret und vermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesangen, und geistlichen lieblichen Liebern; und singet dem herrn in eurem herzen, Col. 3, 16.

Es ging aber in ben Versammlungen ber Gemeine bamals gar einfaltig ju. Paulus schreibt an die Corinther:

Bie iff ihm bann nun, lieben Bruber? Benn ihr gufammen tommt, fo bat ein jeglicher Pfalmen, er bat eine Lebre, er bat Bungen, bas ift, er rebet in einer fremben Sprache, er bat Offenbarung, er bat Auslegung. es alles geschehen jur Befferung. - Die Beifager, - bas ift, die etwas reben jur Befferung, und jur Ermabnung und gur Troffung, 1 Cor 14, 3. - laffet rebent ameen ober brey, bie andern laffet barüber urtheilen. Go aber eine Offenbarung geschieht einem andern - bas iff. fo ibm diefes ober jenes burch ben beiligen Beiff beutlich gemacht, ober aufgeschlossen wird - ber ba figet, fo schweige ber erfte. Ihr konnet wol alle weißagen, einer , nach bem anbern, auf bag fie alle lernen, und alle ermabne werben. - Eure Beiber laffet schweigen untet ber Gemeine, benn es foll ihnen nicht zugelaffen werden, bag fie reden - bies find bes herrn Gebote. - Laffet alles ehrlich und ordentlich zugeben, 1 Cor. 14, 26, u. f.

## §. 245.

Unter vielen Dingen, die von der damaligen Gemeine Christi gesagt werden konnten, sind nur noch ein paar Puncte zu erinnern. Der erste geht auf die Predigt unter den heiden, und ber andere auf die Aeltesten und Lehrer.

Der Seiland hatte feinen Jungern noch vor feinem Rreuzestode gefagt:

Ihr habt mich nicht erwählet, sondern ich habe euch ermählet, und geset, daß ihr hingehet, und Frucht bringet, und eure Brucht bleibe, Joh. 15, 16.

Und nach feiner Auferftebung fagte Er ihnen:

Gebet bin in alle Welt, und prediget das Evans gelium aller Creatur, das ift, allen Beiden, Warc. 16, 15. Gebet hin, und lehret alle Volker, — und siehe: Ich bin bep euch alle Tage, bis an der Welt Ende, Matth. 28, 19. 20.

Das nahm aber die Gemeine Christi nicht so, als wenn das den Aposteln allein, mit Ausschließung aller übrigen, ware besohlen worden. Es konnte auch nicht wohl so genommen werden, weil die Worte daben stehen: Siehe, ich bin ben euch alle Tage, bis an der Welt Ande. Denn wenn das Predigen unter den heiden mit den Aposseln hätte aushören sollen; wie könnte der heiland sagen: Siehe, ich bin ben euch alle Tage, bis an der Welt Ande?

Daß aber die Gemeine Christi geglaubt habe, die Predigt unter den heiden muffe immer fortgeben — doch alles auf eine dem Sinn Jesu gemaße Weise — das zeugen folgende Worte Johannis:

Mein Lieber, du thust treulich, was du thust, an den Brüdern und Gasten, die von deiner Liebe gezeugt haben vor der Gemeine; und du hast wohlgethan, daß du sie abgefertiget hast würdiglich vor Gott. Denn um seines Ramens willen sind sie ausgezogen, und haben von den Heiden nichts genommen — das ist, sie haben ihnen das Evangelium umsonst geprediget, wie es auch Paulus that, 1 Cor. 9, 18. — So sollen wir nun solche ausnehmen, auf daß wir der Wahrheit Gehüssen werden, 3 Epist. 2. 5, u. f.

Das waren nicht die Apostel, sondern andere Brüber, bie fich bewogen fanden, den heiden bas Evangelium ju predigen. Die Worte:

Ihr sollt verfundigen die Tugenden deß, der euch berufen hat von der Finsterniß, ju seinem wunderbaren Licht. 1 Netr. 2, 9.

reben 'zwar nicht allein von dem Dienst am Evangelio unter den Heiden, sie schließen aber denselben auch nicht aus. Wenn die Gemeine Christi, die nach den Zeiten der Apostel gewesen ist, nicht geglaubt hatte, daß die Worte Christi: Prediget das Evangelium aller Creatur, auch sie verbände; so würden viele Nationen, die nachher zu Christo gebracht worden sind, noch im Finstern siten, und von Christo nichts wissen. Und weil noch jest viele tausend heiden sind, die von dem Evangelid nichts gehört haben; so bleibt das Wort des Heitandes: Prediget das Evangelium aller Creatur, aus eben dem Grunde, wie damals, dep seiner Gemeine immer in großer Achtung.

## S. 246.

Die Aeltesten und Lehrer ber besondern Gemeinen bestreffend, so ist von ihnen selbst schon f. 240. geredet worden. Was wurde aber von den Gemeinen und ihren Gliedern in Absicht auf ihre Aeltesten, Lehrer und Arbeister, erwartet? Paulus sagt:

Erkennet die, so an euch arbeiten, und euch vorsteben in dem Herrn, und euch vermahnen. Sabt sie besto lieber um ihres Werks willen, und sept friedsam mit ihnen, I Thes. 5, 12. 13.

Die Belteffen, die wohl vorstehen, die halte man zwiefacher Chren werth; sonderlich die da arbeiten im Wort und in der Lehre, I Tim. 5, 17.

Behorchet euren Lehrern, und folget ihnen, benn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft dafür geben sollen, auf daß sie das mit Freuden thun,
und nicht mit Seufzen, Ebr. 13, 17.

Paulus bat auch die Gemeinen, benen er biente, daß fie fleißig por bem herrn an ibn benten follten.

Betet stets in allem Anliegen, mit Bitten und Fleben im Geist, und wachet dazu mit allem Anhalten und Fleben für alle heiligen, und für mich, auf daß mir gegeben werde das Wort mit freudigem Ansthun meis nes Mundes, daß ich möge kund machen das Geheimniß des Evangelii, Eph. 6, 18. 19. s. auch Col. 4, 3. Thest. 3. 1.

Und so haben die Gemeinglieder überhaupt für ihre Lebrer zu bitten. f. f. 227. Die Galater ermahnt er:

Der unterrichtet mirb mit bem Bort, ber ebeile mit allerley Gutes bem, ber ibn unterrichtet, Bal. 6, 6, Denn ob er gleich fur feine Berfon ben Melteffen von Ephefus bezeugte; - 3ch habe euer feines Gilber, noch Gold, noch Rleid begebret. Denn ihr miffet felber, baff mir diefe Bande ju meiner Rothburft, und berer, die mit mir gewesen find, gebient baben. Sch babe es ench alles gezeigt, bag man alfo arbeiten muffe, und Die Schwachen aufnehmen, und gebenken an bas Wort bes herrn Jefu. bas Er gefagt bat: Beben ift feliger, bann nehmen. Apostelg. 20, 33. u. f. - fo bat er boch beswegen nicht geleugnet, bag auch ber Berr befohlen babe, bag, die bas Evangelium verfündigen, bavon leben follen, 1 Cor 9, 14. Er biente aber ben Ephefern, Theffalonichern, und Corin. thern mit dem Evangelio barum umfonft, auf daß er unter biefen armen Beiben befto mehr Rugen schaffen moche te; glaubte aber baben boch, bag er nicht Unrecht getban haben murbe, wenn er bas, mas feine Rothdurft mar, von ihnen genommen hatte, Da ihn aber die Gemeine au Philippen unterftugte, 2 Cor. 11, 9. und er felbft. einen guten Berdienft batte, baf er ju Ephefus, und Corinth, und Theffalonich nichts nehmen burfte; fo war es ibm desto lieber.

Zu dem, was von dem Zustand der Kirche, ober **Go** meine Chriffi in ben Beiten ber Apostel 6. 239 u. f. gefagt worden, ift noch folgendes binzu zu thun. welcher unter ben Aposteln bes herrn am langften gelebt bat, bat in seiner Offenbarung aus dem Munde unsers Beren Jefu Chrifti, an fieben Gemeinen, ober ihre Bi-Schofe geschrieben, Offenb. 2, 1. n. f. Da iff nun wol außer Streit, bag ber Beiland bamit weiter gefeben bat, als auf die damaligen Beiten, und bag biefe Briefe auch ums jur Lebre geschrieben, und und ju gut, burch fein mabiges Balten, erbalten worben find. Unterbeffen ift boch auch gewiß, bag bamale biefe fieben Gemeinen, an welche Chriffus burch feinen Diener Johannes bat Schreiv ben laffen, wirklich gewesen find. Wenn man biefe Briefe mit rechtem Bebacht liefet; fo fann man baraus beutlich abnehmen, wie es bamals in ber Rirche Chrifti muffe gefanden haben. Den Engel der Gemeine zu Ephesus lobt unfer herr Jefus Chriftus febr, beklagt aber boch baben, daß er die erfte Liebe verlaffen babe. Das batte Paulus porber befürchtet. Denn er fagte zu ben Aeltesten biefer Gemeine: bas weiß ich, bag nach meinem Abschiebe werben unter euch kommen greuliche Polife, Die ber Beerbe nicht verschonen werben. Auch aus euch selbst werben auffieben Danner, bie ba verfehrte Lebren reben, bie Junger an fich ju ziehen, Apostelg. 20, 29. 30. Und bas bat miter andern Ursachen auch mit zu bem Abweichen von ber erften Liebe Belegenheit geben tonnen, Engel ber Bemeine ju Smorna fand mit berfelben unter vielen Leiben, und mußte infonderbeit von benen, bie fur Juden . bas ift . Befenner ber Babrbeit gebalten werben

mollten, und es boch nicht waren, viel erbulben: er batte überden noch viele Leiben por fich, wurde aber von Seft Chrifto reichlich getroftet. Der Engel ber Gemeine gu Bergamos bat mit ibr ein berrliches lob. Es waren aber boch Leute unter ihnen, bie an ber Lebre Balaam bielten, welcher lehrte burch ben Balact ein Mergerniß ans riebten vor ben Rindern Iftael, ju effen ber Gogen Opfen, und hureren treiben; auch maren unter ihnen folche, bie es mit ber Lebre ber Dicolaiten bielten, bie mabricheinlich von jenen verführt worben. Das tonnte bamals leicht ge-Weben. Denn wenn fich einer ju Chriffo befehrt batte. und noch unter feinen unbefehrten Areunden und Berwandten wohnte; so wurde er etwa von einem feiner Areunde und Bermanbten in ben ben ben Gokenopfern gewöhnlichen Mablzeiten eingelaben; bie maren aber mit Luftbarteiten, und ichandlichen Burerepen verfnupft, Run mar biefes, auf ber erften Synode ber Gemeine Christi ju Jerusalem, ben Christen aus ben Beiben ausbrucklich verboten worden. hier aber fanden fich Leute. bie foldes dem obngeachtet burchfesten; und unfer herv Sefus Chriffus war bamit nicht gufrieben, bag man biefetben in ber Gemeine bulbete. Der Engel ber Gemeine au Shvatira wird auch um feiner Berte, feiner Liebe. feines Dienffes, feines Glaubens, feiner Gebulb, und um feines Bachsthums willen im Guten. gerühmt. Unser Berr Jesus Christus war aber mit ihm beswegen ungufrieben, bag er eine gewiffe Jefabel, Die fich fur eine Aropbetin ausgab, lebren lief, ba bann Gemeingliebet verführt murben. Sureren ju treiben und Gosenopfer ju effen. Mit bem Engel ber Gemeine ju Sarben fand es nicht gut. Denn er hatte ben Ramen, baf er lebte, und war boch tobt. Es waren nur wenige Versonen in Sarben

ben, die sich nicht mit verunreiniget hatten. Die andern batten entweder tein Leben aus Gott, oder waren den Leuten gleich, die so eben sterben wollten. Darum ergehet eine ernstiche Ermahnung und Bestrafung an denselben. Der Engel der Gemeine zu Philadelphia hat des Heilands Zufriedenheit und erhalt herrliche Berheisungen: der aber zu kaodicaa ist weder kalt noch warm, und doch von sich selbst eingebildet. Er sprach: ich bin reich, und habe gar satt, und darf nichts, und wuste nicht, daß er elend, jammerlich, arm, blind und blos ware. Der Heiland bestrafte ihn scharf, machte aber ihm und seiner Gemeine Hoffnung zu vieler Inade, wenn sie sich bestehren, und seine Stimme horen würden,

## J. 248.

So sabe es aus in der Kirche, oder Gemeine Christi, als nun die Bedienung derselben durch die Apostel zu Ende ging. Der Weizen und das Unkrant standen unter einauder, und es war dem Herrn unserm Helland nicht lieb, wenn den ven deltesten und Bischosen zu wenig Eifer, die Bosen aus der Gemeine zu schaffen, vorwaltete. Wenn Er über eine Gemeine sich freuen konnte, so betrübte Er sich desso mehr über die andere; und die Haupsschuld suchte Er immer bey den Engeln der Gemeine.

Rachbem die Apostel Jesu Christi, und ihre treuen Gehülfen in der Ausbreitung des Evangelit und Stiftung driftlicher Gemeinen, in ihres herrn Freude eingegangen waren, so nahm das Untraut neben dem Weiszen merklich überhand. Es fanden sich zwar in der ersten Kirche viele treue und eifrige Manner Gottes, desnen es anlag, über der Lehre Jesu und seiner Apostel zu halten, und sich dem einreisenden Verderben entgegen zu

fesen. Die harten Berfolgungen erugen auch vieles bazu bey, die Ehristen aus ihrer Schläfrigkeit von Zeit zu
Zeit aufzuwecken, und die Gemeinen von falschen und heuchlerischen Mitgliedern zu reinigen. Ins Ganze aber muß man sagen, daß mit der Menge und Anzahl berjenigen, die dem Christenthum bepfielen, auch die Anzahl der unlautern und unbekehrten Glieder der Kirche zunahm; und das gab Gelegenheit, zu einem immer mehtern Abweichen von der ersten Gnade, Liebe und Einsalt in den Gemeinen.

ħ

K

Ŋ

6

à

D

'n

Die Lebrer und Auffeber berfelben fingen nun an, fich vor andern Brudern viele Vorzüge benzulegen, und fo machte fich, ber Unterschied unter ben Lavenbrubern und dem geifflichen Stande. Die vom geifflichen Stande waren vielmehr barauf bebacht, über bie Gemeinen eine außere Gemalt und Unfeben ju behaupten und andm aben, als ihnen in Demuth und Riedrigkeit gu bienen, fle mit bem lautern Evangelio ju weiben, fich ibres bes genstuffandes mit treuer Pflege angunehmen, und fic felbft als Borbilber ber Beerbe ju beweifen. Unter ben Beiftlichen felbft entftand Reib und Giferfucht. Die nach und nach eingeführten Burben von Bischofen, Ergbiftho. fen, Metropoliten und Patriarchen vermehrten biefen Jammer, und ber Stols und lebermuth ber pornehmen Beiftlichen mar eine Sauptquelle des überband nehmenben Berfalls.

Durch den Beptritt der Regenten im vierten und folgenden Jahrhundert wurde das Uebel nicht vermindert, sondern vermehrt. Die Bischöse suchten die hohen Obrige keiten mehr zur Beförderung ihrer eigenen Absichten und ihres Ansehens, als zur Pflanzung und Gründung wahrer Gemeinen Jesu zu gebrauchen. Das bisher ver-

folgte Christenthum warb nun berrschend, und viele ans gesehene Heiden mußten sich außerlich zur Lehre Christi bekennen, — und das thaten sie, ohne derselben im Hersen Bepfall zu geben — weil sie ihre Nemter bep Hose und ben der Armee nicht verlieren, oder dergleichen ershalten wollten. Sanze Nationen wurden theils mit Seswalt, theils durch die Umstände genöthiget, Christen zu werden, und viele Tausende wurden getauft, ohne einmal recht zu wissen, was durch die Taufende wurden getauft, ohne einmal recht zu wissen, was durch die Taufen für herrliche Wohlsthaten Gottes mitgetheilt, und wohn sie durch dieselbe verbunden würden.

Die Bischofe, welche ben einreißenden Strom des Werderbens hatten aufhalten follen, geriethen theils über theologische Meynungen, theils über ihren Rang und Ansehen, und außern Vortheile, in die unseligsten Jankerepen, thaten einander, jum größten Nergerniß ihrer Gemeinen, in Bann, und veranlaßten endlich offenbare Jerreißungen in der Kirche. Die Regenten waren nicht im Stande, dem Unheil zu steuern, und die Concilia, auf denen sehr oft menschliches Ansehen und Vorurtheile die Oberhand hatten, und dem Geiste Gottes wenig Plat gelassen wurde, trugen mehr dazu bep, die Spaltungen in der Kirche zu erweitern, und die Munden unheilbar zu machen, als denselben abzuhelsen und sie zu heilen.

In Absicht auf die Lehre ging es auch nicht viel besser. Es wurde gar bald solchen Mannern das Lehramt mit anvertraut, die sich mehr durch ihre Gaben, als durch die in ihnen wohnende Gnade und Erkenntnis der beilsamen Lehre Christi hervorthaten. Verschiedene von ibnen hatten, da sie noch heiden gewesen, die Rednerkunst und Philosophie getrieben. Diese behielten dann, wo nicht alles, doch vieles von den Lehrsähen, die sie vorhin eins gelogen

-auch diefen Leuten nicht ungewöhnlich, ihren Bori ben Berfammlungen nach ihrer Rednerfunft, barin vorbin: als Beiben, geubt batten, fo viel nur imme lich mar, einzurichten. Da entstanden bann, wie erinnert worden; mancherley unnuge und gantgel Fragen, welche auf ben Spnoben und Concilien n mehrt wurden, und die in der Lebre Jestt, m Schriften feiner Apoftel, berrichenbe Ginfalt gin und nach fast ganglich verloren. Die Lebre von bei gultigen Berfohnungsopfer fur und; Die Lebre vi tiefen Berberben bes Denfchen und beffen ganglich vermogen, fich felbft barans zu belfen; die Lebre vi Blauben an den Ramen Jefte Chriffi, wodurch wi gebung ber Gunben empfaben; wie wir burch 36 ber Gortes, und bes beiligen Geiffes theilbaftig t wie unfre Bergen barum viel lieben, weil Er u Sunden vergeben bat; wie wir durch Ibn, und 1 nes Blutes willen, bas Er fur uns vergoffen bai aufunftigen Born entronnen find; wie und in ber E ben ben Geboten Ekriffi und seiner Apostel, sonbern brang auf Menschenfagungen, wie es die Schriftgelehrten und Pharifaer machten, Matth. 23, 16. u. f.

Daß die Verfohnung, die durch Jesum Christum ged fcbeben ift, wodurch wir Gott in feinem Gobne, bem Beliebten, angenehm gemacht worben, ben armen Menichen verbunkelt worden fen; folches ift baraus unwiberfprechlich flar, bag man benselben balb biefes balb jenes empfohl, um ihr Gewiffen damit ju beruhigen, ohne fle gerabegu gu Chrifto gu toeifen, ber uns guruft: Rommt ber ju mir alle, die ihr mubfelig und beladen fepb: 3ch will euch erquicken. Rebmet auf euch mein Joch, und fernet von mir, benn, ich bin fanftmuthig und von Bergen demuthig, fo werdet ihr Rube finden fur eure Seelen, Matth. 11, 28, 29. Da ging es, wie ber Prophet fagt: Mein Boit thut eine awiefache Gunde: mich. Die lebens Dige Quelle! verlaffen fie, und machen ihnen bie und ba ansgehauene Brunnen, die boch locherig find, und fein Baffer geben, Jer. 2, 13.

## **§. 249.**

Auf diese mit wenigem hier angezeigte Weise wurden aus den Gemeinen Jesu, die die Apostel und ihre Nachfolger gestistet hatten, driftliche Religionsverfassungen, wie wir sie noch heutiges Tages vor Augen sehen. Es ist aber allerdings ein großer Unterschied zwischen lebendigen Gemeinen Jesu, und zwischen driftlischen Religionen.

Bu einer Religion wird bekanntlich nicht mehr erforbert, als daß die Glieber derfelben fich außerlich zu einer, gewiffen Lehre bekennen, und über die Art, Gott zu dienen, mit einander verstanden find. Wenn nun so eint

Gesellschaft die beilige Schrift alten und neuen Icha mente als Gottes Wort annimmt, und Jefum fur ben Meffiam und Beiland ber Welt ertennet, fo ift es eint So eine Religionsverfaffung bat driffliche Religion. Dann mehrere ober menigere jur Beforberung ber Bahr. beit umb Gottfeligfeit abgielende Anstalten; folgende abet wird man bey ben meiften ordentlich religiöfen Gefettschaften finden: Man tauft die Rinder ber Eltern, welche nach Chrifto genannt find. Den Rindern gibt man ber nach, wenn fie mas faffen und lernen fonnen, einen Us terricht von ber drifflichen Lebre: Wenn fie ein wenig verständiger werden, so nimmt man fie jum beiligen Abendmabl, nachdem man ibnen vorber noch einen metrern Unterricht gegeben bat. Dit allen ben Leuten, Die au einer Rirchfahrt geboren, balt man offentliche Berfamm lungen; ba finget, betet, lieft und redet man mit ibnen. Bon dem Abendmahl, welches den Leuten gereicht wird, Die fich vorber bagu gemelbet haben, schlieft man nur Diejenigen aus, die in grobe Gunden verfallen find. Benn Leute mit einander in die Ehe treten wollen, fo macht man fie in ben Bersammlungen bekannt, und gibt fie bernach im Ramen Gottes jufammen. Stirbt jemand, fo wird er ordentlich begraben. Eine jede Rirchfahrt bat, nachdem fle groß ober flein ift, einen ober mehrere Lebrer, auch einen ober mehrere Schulbalter Man balt auch öffentliche Schulen, ba bie Jugend nicht nur bas nothwendige, sondern auch allerband nugliche Sprachen, Runfte und Wiffenschaften lernt. Auch find bobere Schw len, ba man Lente jum offentlichen Lebramt jugiebt, und ibnen bie baju nothige Unweisung gibt.

So wurde es nach und nach in den chriftlichen ganbern eingerichtet, und die Landesobrigkeiten erugen m

biefen drifflichen Einrichtungen febr vieles ben, welches man verschiedenen Bischofen auch nicht absvrechen tann. Dan fiebet augenscheinlich . bag bie gute Sand, Gottes auch ben biefer Sache fich geschäftig bewiefen , und bag Er felbft ben bem Berfall ber Bemeinen Jefu eine auferliche Rirchen : ober Religionsverfassung werden ließ, um baburch bem polligen Ructfall in bas beibnische Befen porzubeugen. Man bat baber bergleichen Unstalten nicht an perachten; fondern vielmebr als eine große Bobltbat Bottes fur bas menschliche Geschlecht anzuseben. beffen ift nicht zu leugnen, bag ber biefen außerlich guten Anffalten und Einrichtungen bas Berberben fo wol in ben prientalischen als occidentalischen Rirchen, welche fich nun bepbe getrennt und unter ihre besondern Baupter eingerichtet batten, von einem Jahrhundert ju bem anbern mebr überband nabin. Eine unglaubliche Dunkelbeit. ia Rinfterniß batte fich uber die Lebre des Evangelit ver-· breitet, weil die beilige Schrift nicht allein dem Bolte aus ben Sanden genommen, fondern auch von ben meis ften Lebrern gang vergeffen mar. In bem Gottesbienft fiel man größtentheils auf Denschensagungen , und in allen Standen gingen bie ichandlichften Gunden und Lafer im Schwange, woben fich bie Geiftlichen oft vor anbern auszeichneten. Die Gerichte Gottes brachen end. lich aus, und Mabomed und fein Unbang überschwemmte einen großen Theil ber Lander, die bisber bas Epangelium nebabt, aber nicht geachtet batten.

#### §. 250.

Unterdessen darf man nicht denken, daß die Gemeine Christi, in dem ganz eigentlichen Sinn, nach welchem die wirklichen Glieder des Leibes Jesu, die Tempel des

Beiligen Beiffes, allein bazu geboren, in einiger Zeit auf. gebort batte auf ber Erbe ju feyn. Denn unfer bert Sefus Chriffus, da Er von ber Gemeine rebet, Die-Er felbft bauet auf einen Relfen - und Er ift felbft bet Reld - behauptet ausbructlich, die Pforten ber Bellen, das ift, der Teufel und fein Anhang, die Belt mit affet ib. er Lift, Macht und Buth, follen fie nicht übermal. tigen, Matth. 16, 18. Es fann ja wol fepn, bag niemand fagen tann, wo die Gemeine Jesu ju ber und ber Beit. und in ben und ben Umftanben gewefen fep. Der große Dann Gottes Elias lebte unter Ben Ronigen von Ifract, Die damals bem Gogenbienft mit einem fo verfluchen Eifer ergeben maren, bag alle Anbeter bes emigen und einigen Gottes entweber aus bem Lanbe flieben. ober ibr Leben bran wagen mußten; und da glaubte er gewiff. bas niemand, als er allein, mehr übrig mare von ben Dienern bes mabren Gottes. herr, fagte er, fle haben beine Propheten getobtet, und haben beine Altare ausgegraben. und ich bin alleine überblieben, und fie feben mir nach meinem Leben. Aber was fagt ibm bie goteliche Untwort: Ich habe mir laffen überbleiben fieben: taufend Mann, die nicht baben ibre Rnie gebeuget pot bem Baal, Rom. 11, 3. 4. Go muffen wir auch denten pon ben finffern Beiten, und gewiß glauben, Die Gemeine . Jesu, die Beerde feiner Schafe, die Er fenut, und benen Er bekannt ift, bie feine Stimme boren, und 3bm folgen, und benen Er bas emige Leben gibt, fep ju feiner Beit von den Pforten der Sollen übermaltiget, und gang gernichter worden. Als der Beiland gefragt murbe: Bent fommt das Reich Gottes? antwortete Er:

Das Reich Gottes tomme nicht mit außerlichen Geberben, man wird auch nicht fagen: fiebe, bie ober

ba iff es. Denn febet, das Reich Sottes iff eben

Anser Derr' Jeste Cheffins; als das Haupe des Reichs, oder der Gemeine Gotres, stand vor den Pharisaert, die diese Frage in Ihn brachten. Seine Jünger und andere Inden, dit auf Ihn glaudten, waren um Ihn herum, und diese wurch Glieder seiner Gemeine; oder des Reiches Soires. Daher konnte der Heland ihnen getrost sagen: Das Reich Gottes iff schon unter tuch. Ach waren euch inne der Augent dusglehant, es auch zu sehen! Sie aber Batten ein weltliches Reich in ihrer Idee, und darauf bosseich sie darum siel ihnen nicht ein, das Ehristus und die ibenigen Menschen, die Ihm nachfolgten, das Reich Gottes ware. Es ist aber genug, wenn die Glieder derr Nirche nur dem herry bekannt sind.

Der vefte Grund Gortes bestehet, und bat biefes Gleget: Ber Berr kennet Die Seinen, a Dim g, ig. Bantus Par ju ben glaubigen Colossern:

Buet Leben ift verborgen mit Christo in Gott. Wenn aber Christis, euer Leben, sich offenbaren wird fand werben wir Ihm, in det Berrichkeit; Col. 3, 3, 4:

#### 6. 241.

Indes ift auch dieses zu merken, daß Gott nicht nur fein Reich im Verborgenen gehabt hat, sondern Er hat auch von Zeit zu Zeit seine Zeugen aufgestellt, die baben sich öffentlich und vor jedermann zu dem Evangelio deskannt, und sind ein auf den Leuchter gestecktes Licht gewessen, nach Matth. 5, 14. 15. Diese sind dann von denen, welche die Wahrheit nicht liebten, ob sie gleich Christen biesen, gehaßt und verfolgt worden; ja es haben so sat

biejenigen welche gwar ju Bifchofen und offentlichen Lebrern gefest maren, baben aber boch bie Belt, und mas in ber Belt ift, nemlich die Fleischesluft, Die Mugenluft me bas boffartige Befen Liebten und fuchten aufs feinbeligfte gegen fie gehandelt. Doch ift ihr Zeugnif nie obne Brucht gemefen, fonbern Gott banbelte nach feiner Ber-Beigung : Es foll bas Bort, fo aus meinem Munde ge-Bet , nicht wieder zu mir leer tommen , fonbern thun , bas mir gefället, und foll ibm gelingen, baju ichs fathe es ber herr unfer beiland vorber gefagt bat ... Matth 13, 3. u. f. Der Gaemann faete bas Bort , und etlidel fel auf ben Beg, bas ift, es maren Leute, Die borten et awar, verstanden es aber nicht, und ba fam der Mrae. und rif bas bin , was ba gefaet war in ibr Ders . Matth. 13, 19. Etliches fiel aufs felfigte, ba es nicht piel Erbe batte, bas waren Leute, Die bas Bort boreten, und baffelbine bald aufnahmen mit Freuden, es batte aber niche Burgel in ibnen, fonbern glaubten nur eine Beit lang, unb als fich Trubial und Berfolgung erhob um des Morts willen, fo argerten fie fich bald, und fielen guract, noch Datth. 13, 20. 21. Etliches fiel unter die Dornen, bas waren Leute, bie bas Wort borten, und die Sorge biefer Belt, und ber Betrug bes Reichthums, und bie Boffuff Diefeg Lebens, erfticten bas Wort, bag es nicht Rrucht brachte, Matth, 13, 22. Luc. 8, 14. Etliches fiel auf ein aut Land . - bas gepflüget und gebunget mar - und bas waren Leute, bie bas Wort borten, und es verstanden. und es in einem feinen und guten Bergen behielten, und in Gebuld Krucht brachten, nach Matth. 13, 23, Luc. 2, 15.

Unfer herr Jefus Chriftus bat aber nicht nur eingelne Zeugen ber Wahrheit aufgestellt, unter welchen fich

## Won ber Gemeine Jest.

Betrus Waldus, Bitlef, Johann Sug, und m besonders auszeichneten, sondern auch oft die Leute, die Dem Coangelio geborfam worden, in kleinere ober größere Gemeinen versammelt, und mit einander verbunden, mopon man von Beit gu Beit Spuren - an ben Balbenfern und bobmifch mabrifchen Brubern aber gang offenbare Erempel findet. Wenn fich bann bald bie, bald ba mebe sber weniger , aus Liebe ju Jeftt , jufammen bielten, und Ach im Glauben unter einander ftarteen, und jur Liebe und guten Berten ermunterten ; fo erfuhren fie bas Bort bes herrn : Wo zween ober brep in meinem Ramen verfammelt und, ba bin ich mitten unter ihnen. Matth. 18. 26. Solche fleine Bemeinen blieben aber felten obne Anfectitung, und batten nach ben Umffanden mehr ober weniger au leiben, nach bem Borte, bas ju folchen Gemeinen gefagt murbe, bag wir burch viel Trubfal muffen ins Reich Sottes geben, Apostelg, 14, 22. Ach batte man eine Rirdenbifforie, Die, mit hintanfegung ber Dinge, bie mebr que Welt, als qu einer in bem eigentlichen Ginft genommenen Gemeine Chrifti geboren, von ben Berboe. nenen bes herrn, von den Zeugen bes Evangelii, von ben Gemeinlem Jefu Chrifti, und wie bie auf einanbet gefolgt, wovon man nur balb bie, balb ba, Balb bort. etwas aufgezeichnet findet, Die möglichste Rachricht gabe: mas mare die werth!

Nachdem in den vorigen Jahrhunderten gar manche Beugen der Wahrheit über ihrem Bekenntnist das Leben gelaffen, ohne mit dem Evangelio burchbrechen zu konnen; so erbarmte sich Gott endlich der armen unter einem unerträglichen Gewissenstwang seufzenden Geelenzind erweckte zu Anfang des sechzehnten Jahrhunderts Manner, die mit einem gerrosten Muth es wagten, beit

bisber, ungescheut getriebenen Irrlebren öffentlich entan gen ju geben, und Sut und Blut, Leib und Leben für die Babrbeit bran ju magen. Martinus Lutberns. Whilipp Melanchton, und ihre Gebulfen in Sachfen, 111ricus 3mingel, Johannes Calvinus, Bucerus und andere in ter Schweiz und Franfreich, murben fast zu gleicher Beit von ihrem Gemiffen und von ber Liebe Jefu gebrungen, das Evangelium in feiner Lauterkeit vorzutragen De auch Gott bas Berg vieler Lanbesobrigfeiten lentte. Diefes beilfame Bert ju forbern, und bie Betenner ber Mabrbeit zu schußen; fo veranlafte biefes ben groffen . Worgang in ber abendlandischen Chriffenbeit . welchen man die Reformation, und zwar mit Grunde, nennt. Denn ob man gleich zugeben muß, daß bep biefer Reformation teine folde Gemeinen, wie die erften driftlichen Gemeinen gur Beit ber Apoftel maren , bargeftelle murben; - welches auch nicht moglich war, ba gange Lander und Rationen auf einmal der Reformation zufielen fo iff es boch außer Streit, baf baburch ber gangen Chriftenbeit, auch benjenigen Gemeinen, Die ben ibrer alten Berfaffung blieben, ein großer Rugen, durch Gottes Gnade, erwachsen ift. Es wurde nicht nur die beilige Schrift in Die Landessprache übersett, und bem gemeis nen Volt in die Bande gegeben: sondern auch ber Got tesbienft in ber Sprache gehalten, die bie Buborer verfte ben konnten; und man fang baben erbauliche Lieber. Schulen und Universitaten murben verbeffert, und vielt neue angelegt: Die Consistoria aber von den Landesberren angewiesen, teine unwiffende und argerliche Lebrer anufellen und zu bulben. Doch mas bas meifte und größte mar, so wurden von allen Reformatoren einmutbig die Grundlebren ber beiligen Schrift mit Eifer und Dachbruck

bruck getrieben , nemlich : Alle Menfchen find Gunber. und konnen fich felbst nicht aus ihrem Jammer erretten: Jeftes Chriffus ift der einzige Selfer und Beiland, der allen, bie ju Ihm tommen, belfen tonn und will: Gerade au Ihm bin muß man alle Menschen weisen: Richts ale fein blutiges Verfobnopfer gilt vor Gott: Wer Vergebung ber Sunden in Jefu Blut findet, ber bat leben und Seligkeit, und kann auch beilig als ein Rind Gottes nach bem Evangelio leben: Wenn ein jebes in feinem Beruf und Stande, es fen Mann ober Frau, herr ober Rnecht, Eltern ober Rinder u. f. w. Gott vor Augen bat. alles, mas er thut, im Ramen Sefu thut, und feinen Rachften um Jest willen liebt und ibm bienet: fo ift bas ber rechte Gottesbienft, und allen felbft ermablten gottesbienfflichen liebungen weit vorzugieben. Go lehrten biefe Gottesmanner: und wenn fie fich nicht über bunfle Rragen. bie nicht jum Befen bes mabren Christenthums gehören, entamenet batten; fo wurde ber Segen ibres Bengniffes vielleicht noch mehrere Frucht geschafft baben. Doch auch ben diefen Schwachbeiten bat fich Gott au ibrer und ibrer Rachfolger Arbeit in Gnaden bekannt, und wir baben noch beute bie gesegneten Kolgen der Reformation zu genieken.

## §. 252.

De wird es dann aber noch mit der Kirche Christi, ober ber Christenheit, wie man sie nenne, geben? Paulus Chreibe dem Simotheo:

Das soule du wiffen, daß in den letten Tagen werden greuliche Zeiten kommen. Denn es werden Menfchen fepn, die von fich felbst viel halten, geizig, ruhmratthig, haffartig, Lasterer, den Eltern ungehorsam, m. dankbar, ungeistlich, fforrig, unversöhnlich, Schan-

ber unteufch , wilbe , ungutig , Berratber , Areveite, aufgeblafen, die mehr lieben Bolluft, bann Gott, bie ba haben ben Schein eines gottfeligen Wefens, aber feine Rraft verleugnen fie - 2 Sim. 3. 1. M. f.

Betrus fagt :

Biffet bas aufs erfte, bag in ben letten Tagen tommen werben Spotter, Die nach ihren eigenen Luffer mandeln, und fagen: Do iff bie Berbeifung feiner Butunft? benn, nachbem bie Bater entschlafen find, bleibt es alles, wie es vom Anfang der Creatur gewes . fen ift , u. f. f. 2 Detr. 3, 3, u. f. f. Ep. 346, 28. 18, 19, Much bezeugt Baulus ben Theffalonichern:

Der jungfte Tag tommt nicht, es fev bann, baf guvor der Abfall komme, und vffenbaret werbe ber Menfc ber Gunden, und bas Rind bes Berberbens, ber ba ift ein Widermartiger - Antidriff - und fich erbebet über alles, bas Gott ober Gottesbienft beifet, alfo bag er fich fest in ben Tempel Gottes, als ein Sott, und gibt fich vor, er fen Gott - welchen bet herr umbringen wird mit bem Griff feines Munbes, und wird fein ein Ende machen, durch die Erscheinung feiner Bufunft, 2 Theff. 2, 3, u. f.

Und von demfelben Menschen bes Berberbens beißt es ferner :

Seine Bufunft geschiebt nach ber Wirtung bes Satans. mit allerley lugenhaftigen Rraften, und Beichen, und Pundern; und mit allerlen Verführung jur Ungerechtigfeit unter benen, die vertoren werben. Dafür bag . fie bie Liebe jur Babrbeit nicht angenommen baben, daß fie felig wurden, barum wird ihnen Gott traftige Frethum fenben, daß fle glauben ber Ennen u. f. a Sheff, a, ig. u. f.  wird aber doch bie Gemeine Chriftt, die Er nuf fich, Rellen , gebattet bat , von ben Morten ber Sollen auch ber Beit hicht überwaltiget ober vernichtet werben. n wenn ber hett vom himmel tommen, und bie en auferwecten wird; fo werben die Glieber feines is', bie noch leben und überblieben find, bem Berrn egen geruckt werben in ber Luft, und werben affo ben herrn fepn allezeit, I Theff. 4, 15. ut. f. Allebann auch die Barabel Chriffi von bem Rege, bas ins r geworfen wird, Datib. 13, 47. u. f. erfullet mer-, und bis dabin wird die Chriftenbeit immer ein tengter Baufe bleiben.

### 6. 253.

if fich die Chriffenbeit, das ift ber gange Saufe aller r. die nach bem Ramen Christi genennt find, und bie Chriften beift, in verfcbiebene Abtbeilungen gerriffen , bas ift aus bem flar, was vorbin gefagt worben. in fich eine jede von biefen Abtheilungen eine Rirche, Bemeine Chriffi nennte, und eine jebe nur barauf cht mare, über ben Babrheiten gu halten, bie ibr ertraut find, und benfelben gemäß zu leben, ber Irrner aber, und ber Diffbrauche, immer weniger ber ju machen; fo tonnten fle alle neben einander fteben, eine mare ber andern nicht im Bege. Wenn aber jebe Abtbeilung von dem großen Saufen, ben man Ebriffenbeit zu nennen pflegt, von fich bentt und vor-, daß sie die Kirche sep, und zwar die einige, in ber i felig werden konne - und bas war allerdings ebt. Dobe, und wer barf fagen, baf bie Mobe gang ab. mmen fen, obne beschamt au werden? - fo uttheilt iber fich felbft febr gutig, wind über andere febr hare. 214

Doch iff außer Streit, baf eine Abtheilung vor ber bern einen Borma bat; baf in ber einen mebr von ber Babrbeit bes Evangelii ju finden iff, als in ber anbern: daß der Gottseligkeit in Christo Jesu mehr hinderungen in ber einen, als in ber andern, in ben Beg gelegt werben! bag bie Einrichtung und Berfaffung in ber einen mehr, als in ber andern, ber beiligen Schrift gemaß ift; daß allerband gegen die Lebre Jest angebende Irrebumer in der einen, einen frevern Lauf haben, als in der andern; baß ben Laffern, Gunben und Schanden, in ber einen mehr, als in ber andern, Ginhalt gethan werden fann; u. f. w. Indeg tann man ju Gott bie hoffnung baben. Er werbe manche nach ber Gnabe bungrige Seele in einer jeben Abtheilung ber, Chriftenbeit auf ben Beg bes Lebens Denn wer wollte zweifeln, baf Er in-allen 354 theilungen ber Chriftenbeit feine Schaffein, Die auf Die Stimme ihres guten hirten merten, und Ihm in Ginfalt und Wahrheit folgen, obgleich ber Berfall allenthalben unleugbar ift, nicht eben fo wol haben tonnte, als Er fich in ben abgottischen Beiten Elia Siebentausenb, bie ihre Anie por dem Bagl nicht gebeuget batten, aufbehalten batte?

Das ist aber doch nicht so zu nehmen, daß man unter dem Vorwande, Sort habe ja in allen Abtheilungen der Christenheit seine Ihm angehörige Seelen, leichte sinnig aus einer Religion in die andere lausen möge. Denn wenn einer z. E. aus Absichten, die vor Gott nichts taugen, seine Religion, von deren Wahrheit er übrigens überzeugt ist, verläßt, und eine andre annimmt; so ist seine Handlung dem herrn gewiß mistallig. Warsum? Eine verkehrte, und aus der Liebe zu Gott nicht berrührende Absicht, macht eine handlung allemal zur Sunda hier aber kommt der Nishrauch des Pamens

Cottes noch bazu. Denn war gebt vor, bag man es darum thue, weil man von ber Balebeit ber Relition! au welcher man übertritt, por Gott überzeugt fen. Und man sucht doch nur entweder eine Sbrenfielle ... ober leib. liche Bortbeile, ober fonft etwas von ber Art, bamit man fich felbft mennt, baburch zu erlangen. jemand aus Ueberzeugung feines Bergens, von feinem Bewiffen gebrungen, und in Ginfalt vor Gott, ber eines folden Veranderung bandelt; fo bat man fich billig bes Artbeilens über ibn zu enthalten. 254.

Die in der ganzen Welt zerstreuten Seelen, die an Iste Chrifio mit ihrem herzen bangen, seines beiligen Geiftes theilbaftig find, und den Bater im Geiff und in ber Babrbeit anbeten, find eigentlich ber Leib Chrifti, bas Saus Gottes, Die Beerbe bes guten hirten, und gebos wen jum Reich Gottes, f. f. 236. u. f. Da entfteht bann Die Frage: Bas baben boch biest lieben gente ju thim, um Die Abfichten unfere Berrn Jefu Chrifti, Die Er abit ibnen bat, au erreichen? Benn fie fich ber Leitung bes beiligen Beiftes tindlich überlaffen; fo ift ihre erfte Gorge, daß fie für ihre eigene Berfon in ber Lebre Refn bleiben. Die Babrbeit immer mehr ertennen und berfelben geborfam werben mogen. Gie balten fich im Glauben an Chriftum; burch Ibn fommen fie jum Bater; und ber beilige Beiff unterbalt ibre Gemeinschaft mit bem Bater, und mit seinem Sohne Jesu Griffo. Das nachste ift alsbann, daß fle fich umfeben, ob fle nicht jemand: finben tonnen, ber ihres Sinnes ift, und ben Beiland auch, wie fie lieb bat. Silft ibnen Gott it einem Gefahrten auf dem Bege bed Lebend. fo:banten:fle Ihm von Sergen ....

Daffir, und freuen fich, baf fie jemand baben, mit bem fie in Gemeinsthaft ihren: Sanf forefeben Bonnen. - Ihre Bergen flieffen aufammen in bruberlicher Liebe . Der eine nimmt Theil an bes andern Bobi und Bebe ;- fie find sint ander bebuffich jum Bachetbum in ber Onabe und Er-Semunif unfers herrn Jeft Chriffi; fe troffen, fie erin mern, fie ermahnen, fie bestrafen einander mit aller Erene, N. f. w. Sind derer noch mehr, mit denen fie fich auf ben Sinn Jefu Ebriffi verbinden tonnen. fo Me es ihnen um fo viel lieber; jumal ba fie wiffen, baf ber Beiland fagt: Mo zween ober brev versammelt find in meinem Ramen, da bin ich mitten unter ihnen; und: Bo gween ober brep Eins werben . in meinem Ramen um etwas zu bitten, das foll ihnen wiederfahren, es sev and was es wolle. Sie wiffen ferner febr mobl. daß fie die Tugend beg, bet fie betufen bat aus ber Rinfternig ju feinem munberbaren Bicht, auch andern verfandigen follen. Da liegt es ihnen baun an, nach ber Gnabe und Gabe, bie in ihnen iff. andern nublich ju febn, und wenigffens mit ihrem Eremwel. obne Wort, andern ju zeigen, bag nichts feligers ift, als einen anabigen Gott ju baben, in Jeft Christo ju leben, und ein Tempel bes beiligen Beiffes ju febn: weint man auch beswegen versvottet und gekinnibet wirb. eber andere noch femerere Leiben um Chriffi willen über fich nehmen muft. Benn fie bann bas Werberben ber Religionsverfaffung, in welcher fle leben, vor fich feben; fo find fle nicht gleichgultig baben: o nein, es tout ibnen Romeralich webe. Sie tragen aber bas, was fie nicht anbern fonnen, und was unter ber Gebuld Bottes fiebet, mit gleicher Gebulb: Bad fie für Unrecht halten, bas tonn fie nicht; mas fic fur Recht ertennen, bus than Be, um Chrifft willen: Den Beifand und fein Wort ik beten 14

tennen, und darüber gut leiden, das ift lauter Gnade t fie, wenn fie es vor dem Seiland recht bedenten. Welle iten fich vor dem Spotts und Richtgeift: denn der befert nicht: dagegen aber beten und weinen fie, und emsehlen dem feine Rirche, der das hampt berfelben ift.

Wenn fich in einer ober bet andern Grifflichen Reffe on eine Angabl Leute finden follee, benen es ein rechtet rnft ware, ben erften Gemeinen Jefu in allen Gencien, viel möglich abnlich zu merben, und die fich gu bem weck mit einander verbanden; fo murbe bas allerbings ne Erscheinung im Reiche unfers herrn fenn, barüber an fich ju freuen batte. Denn marnm follte bas Befren nach einer mabren Bergens - und Geiffesgemeinfchaft. ie folde an ben apoffolischen Semeinen gerühmt wird, p Leuten , Die im Gfauben ju Jeft Chriffo getommen ib, und fich Ihm von Bergen ergeben haben, nicht fate Bas in der beiligen Schrift von ben erffen rben ? emeinen geschrieben ift, bas ift uns ja noch immet r Lebre geschrieben. Bey biefet Boransfehung wird nicht undienlich fepn, folgendes von biefer Cache umerfen :

- 1) Ein haus Gottes, da fich kebendige Steine get ner Behausung Gottes im Geiff, wie die Schrift redet, banen, das ist, eine Gemeine Gottes, deren Glieder nich den helligen Geist zu einem Leibe getauft sind, ift en so, wie die Schöpfung der Welt, ein Werk Gottes, und hänget von keines Menschen Wollen oder unfen ab.
- 2) Daß Gott bergleichen Gemeinen ju aller Beit, ib auch in biefer letten beirubten Beit, sammeln, und ju ner Grabe auf bem Berge machen tonne; wer wollte iran gweifeln? Seine hand ift ja nicht verturge machen

den. Ob Er es aber auch thun wolle, das tann man gim voraus nicht behaupten. Wenn nur unfre Augen offen fleben, daß wie darauf merten, wenn es geschieber.

- 3) Man hat die kleinen Anfange, die fich davon zeigen, um der Unvollkommenheit willen, die fich daben zu Tage legt, nicht zu verachten. Ein schoner Kern liegt oft in einer rauben und unniestbaren Schale.
- 4) Geschieht es wirklich, daß sich Leute in dem Glauben an Jesum Christum, und in der Liebe ju Ihm und unter einander, auf die Lehre Jesu und seiner Junger, durch Gottes Enade zusammen verbinden, und auf die Weise eine Gemeine Jesu Christi werden; so ist solches niche als eine neue Secte anzusehen.
- 5) Einer solchen kleinen Gemeine Jest gebühren allerbings bie Rechte, die eine jebe löbliche Gesellschaft ober Societat, mit Genehmigung und unter dem Schussihrer Obrigkeit, allenthalben geniest; das ift, sie richtet alles unter sich so ein, wie sie es selbst für gut findet. Und diese Rechte haben auch heidnische Raiser den ehemaligen driftlichen Gemeinen nicht abgesprochen.
- 6) Alle und jede Glieber einer Gemeine Jesu find ber Obrigkeit, unter welcher sie stehen, bold, treu, und gehorsam, und bleiben mie allen übrigen Unterthanen, was das bürgerliche Leben betrifft, gern in einer Gleich beit. Und eine gute und weise Obrigkeit last sie dagegen an allen den Rechten und Freyheiten, die ihre Unterthanen ohne Unterschied genießen, ihren ungekränkten Anstheil haben.
- 7) Wenn die Obrigkeit ein Witglied einer lebendigen Gemeine Jesu ift, so hat sie eben so viel, als ein
  anderes Mitglied, in dieser Gesellschaft, zu sagen. Sie
  kann aber aus ghrigkeitlicher Racht, diese Gemeine, in

Absicht auf den innern Gang, nicht regiren. Denn bier gilt die Lebre Christi und feiner Apostel.

.: 38MRein Lebren, ja nicht einmal ein Witglieb gifigh einet folden Gemeine aufgebrungen werben, und nein Dieney, berfelben, bat, nicht mehr: Macht mildfibm non ber Geneine eingeraumt worben. - lees tot mit beitrem (... od. Albem aber einer Gemeines bie noch bent Sinn del Berry, und durch feine eineste Sandu mi Stande gebracht worden, gleich nicht abzusprechenniff. daß fie bie Rebte bat, Die man einer jeben Societat, in geborigt Debnung, einzuraumen pflegt; fo bat fle boch immer gu bebeuten , bag fie bavon, burch Gottes Guabe; rechten Bebrauch machen muffe, : Denn wenn fle das nicht thets wenn, sie ben ber Lebre Jest und feiner Apostel nicht bleibt, menn ber Sinn Jefte unter ibr bie Oberhand, nicht bebale, wenn fie nicht, obne Anseben ber Berfon, von fich thut, mas bofe ift; fo tommt fie ab pon ibeem. Gna-Denbfade, und gerath in eben ben Berfall geinewelthem

10) Eine weise Obrigkeit bedenket immer, das sie Gottes Dienerin ist. Sie halt also über ber Lehra, Ordanung, und Verfassung der Religion, bey der sie gleichsam die Vormundschaft verwaltet, mit allem Fleis und Traue, um Gottes willen, dem sie Rechenschaft davon zu geben dat. Wenn sich aber in ihrem kande etwas zeiget, das von dem gewöhnlichen Gange abzugehen scheint; so brauche sie alle Vorsicht und Gorgsalt, das nicht auf der einen Seite was Schäbliches auftomme, oder auf der andern Seite ein Werk, das Gott in der Epristenheit vorhat, gehindert werde, damit sie nicht, nach Gamaliels Ausdruck, ersunden werde als die wider Gott streisten wolle, Apostelg. 5, 39.

viele andere vor ihr gerathen sind,

Mag. ben Gelegenbeit: bed Musganas einiger Bachtout men Der alten bobmisch mabrischen Bruber aus ihren Meterland sinige nene Dre erbauet worden, we fich manche um ihr Seil in Chrifts beforgee Menfchen. Durch Morred wurderbare Taboung, mignanen gefenbeng fich auf die in der heiligen Gebrift enebaltene und in der alle Murgifchen Apnfession bangelegte Leftet Jefte und feiner Mpolief mit einander verbanden, und mi fprafaltiger Be Bachtung guter Debnung und Diftiplin, aufgemment Visfanden baben; bas gebort, nach unfrer Ginficht, unter Die fonberbaren Werte Gottes in unfrer Beit. Gie febes fich: an als ein geringes Theilthen der Kirche imers Beien Gent Chriffi auf Erben', und bedienen fich unter bem Schugfibrer lieben Dbrigfeit ber ihnen von unfern Deren Bulk Chrifto fauer erworbenen, und ohne ibt Merbienfilund Burbigfeit von 3bm geschenkten Rranbeit. Ach fo, wie es bem Worte Gottes gemag iff, unter ein ander ju beffern und ju erbauen. Beil fie mit ber evangelifcher Rirche, fo fern fie uber ber augspurgifchen Com feffion befte balt, einerlen lebre baben; fo finden fie auch Leine Urfich ; fic von berfelben ju trennen ; glauben auch nicht, bag fie von berfelben mit Recht abgesonbert werben tonnen. fintemal bie augiburgifche Confestion aus. brucklich lebrt, bag ber Unterschied ber Ceremonien und Bebrauche die firchliche Einigkeit und Verbindung nicht Run ist die Frage: Wie bat man bann aufbebe. folche Brudergemeinen anzuseben, und wie feben fie fich felbft an?

Wenn man die Brüdergemeinen als Anstalten unlers herrn Jesu Christi in seiner Rirebe gegen den Kram Monn man nun frage, was in Absicht auf; biefe Ges neinlein Christi zu sagen sey, so burfte folgendes ihrun u. guter anzumerkur, wol nicht undienlich kunz: Weinlich

- 1) Bey, bem Guten, das man in den Brüderzeit meinen finderz wohin insonderheit: dieses gehore, das man fich einer jeden Seele besonders anzunehmen, dam Bösen von nanne ber den Grele besonders anzunehmen, dam Bösen von nachten und Erkenntnis: unsers herrn Jesu Christismune zur wachsen und zuzunschen, daben sein Elend und Berberben täglich mehr einzusehen, und sich dagegen in Sprisso zu verwahren, den alten Wenschen mit seinen Werten auszuziehen, und den wuren Wenschen mit seinen Werten auszuziehen, und den wuren Wenschen, der nach heilig zu rechtschaffener Gerechtigkeit und heiligfeit, anzugiehen, und inzunen Werten seislig zu kepp such, haben sie immer zu bedenken, das solches pure Enade sep. Denn was würden sie seyn, wenn die Barmberzigkeit unsers heilte?
- 2) Sie haben nie zu vergessen, wie viel ihnen noch fehlt, und wie viel von ihnen erwartet wird nach ber Gnade, die Gott an ihnen bewiesen hat, und noch täglich erweiset.

ī

nicht ) Sie habeninden dem Evangelis von Jesu Ehriste dem gekreuzigten, in dessen Opfer allein zu finden. Gnade und Frepheit von allen Sunden für alle Welt; mit Dram ungung: ihres Leibes und Lebens, Guth-und Blut, erentich zu halten.

e.: 4) Sie follen won berignten Denung-And Difti plity: die fie burch Gottes Gnaberinier Ach hiver, lich durch niches abbriggen lassen; und Auseil offie Anseich

ber Perfon gerabe burchgeben.

5) Dit allen Rindern Gottes, Die nicht gu ihrer Mafaffung gebbreit follen ift. Attoiel illt Bien ift , Lie Sieber umbufficbe; wab in Sergens - und Buffednemein Mafr gu fteben , fich eifrig: Demuben. 2 Beiti? bas eif farbert bas Teftament Jeff, Johannis Cap. 17. ha'i 4)" Was vor ihren Zeiten von vielen Maknern Geti sed. Die auf ben Theil ber Rirchenreformation Bebacht nabmen; welchen Butberus noch bot fich Butte ? But dies taibe qui Stande brachte, wiin Beffen ber Ritche gerebet, defibrichen und Aricheben this bas baben bie Brubergemeis men mit vielem Dank tur entennen. Defter es iff gewiff: das fieres itt im genieffen baben, mas bon folden Dies mern Melu fo treulich ift vorgearbeitet whrben, " Und auch bie Buabe, baf fie eiffe noch bellete Einfiche iff bas Evangelium befommen baben . als man ben ben ebemaligen mabrifchen Brubern findet ... ift eine Arncht der Reformation.

- . 7) Sie sollen baden getroft seyn, and fich vor kelnem Menschen fürchten. Denn wer wird ihnen schaben konnen, wenn sie bem Guten nachkommen, und wenn ber Berr mit ihnen ift?
- 8) Die Schmach, um Chrifti und feines Evangelit willen, follen fie nicht flieben. Denn es ift, ums gegeben,

daß wir nicht allein an Spristum glauben, sondern auch um seines Ramens willen leiden: und das soll auch ihre Spre und Freude sepn.

- 9) Ihr Beruf ift nicht, die Religionsverfaffungen an ftoren, noch viel weniger jemanden an der feinigen irre an machen, sondern alle Seelen, nicht nur mit Borten, sondern auch mit ihrem Bandel zu Christo zu weisen.
- 10) Sie sollen in der Zeit, wenn Ale von außen in Rube sind, mit Gebet und Fleben, und treuer Wahrnehmung seiner Gnade, dahin sehen, daß auch bep ihnen zutresse, was in der Apostelg. 9, 31. stebet: So hatte num die Semeine Friede, und bauete sich, und wandelte in der Furcht des Herrn, und ward erfüllet mit Trost des heiligen. Geistes.
- pflanget hat, Beftes suchen, und für baffelbe beten, und fich als treue, nühliche und gehorsame Unterthanen ihrer lieben Obrigkeit beweisen.
- 12) Und weil ste ber herr gewürdiget und baju geseht hat, daß sie hingehen auch zu ben heiben, und Frucht bringen, und ihre Frucht bleibe; so soll ihnen bien seruf wichtig seyn, sie in den Staub beugen, und ste sollen sich für glücklich schäßen, wenn ihnen der herr die Enade gibt, über dem Geschäfte zu sterben, Seeten für bas Lamm Gottes, das der Welt Sunde getragen bat, zu werben.
- 13) Ach könnten wir nur mit Freudigkeit fagen: Unser keiner lebt ihm selber, unser keiner stirbt ihm selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, skerben wir, so skerben wir dem Herrn. Weil wir aber wissen, daß noch manches unter uns ist, das dieses noch nicht getrost von sich sagen kann; so soll uns dieses nicht ohne Rummer

seyn lassen, sondern wir wollen bitten und fleben, und darauf arbeiten, daß kein einiges unter und sep, das dem herrn nicht gebeibe.

- 14) Sie sollen Tag und Racht nur barauf benken, daß unfer herr Jesus Christus und sein heiliger und guter Geist, frepe hand unter ihnen haben möge, und seine Gnadenhaushaltung unter ihnen ungehindert fortgebe jur Ehre ihres Baters im himmel.
- 15) In Abucht auf die Gemeinen, die von den Aposteln Christi bedient worden, baben die Brubergemei. nen ju bedenken, daß denfelben ein gar groffer Boring gebühret. Denn fle hatten nicht allein viel Gaben bes Beiftes, Die und in unfern Zeiten entzogen find; fondern wurden auch gewürdiget, die Erftlinge bes neuen Bundes au fenn, und bas Gis ju brechen; und bas ift eine Sache. Die viel Erfahrung bringt, weil ber Glaube und die Ge. bulb baber oft auf die Probe kommen. Ueberbem bat ten fie mebrere und fcwerere Leiden, erfubren alfo auch mebr Eroftungen, und wie berrlich werden fie leuchten in bem Reiche ihres Baters! Den mundlichen Unterricht. ben fie genoffen, batten fie von Mannern, bie aus bem Munde Jesu genommen hatten, was fie ihnen mie bergaben; und benen ber Beiland, weil er fie als bie erften in seiner Kirche binftellte, auch ein porzualiches Maag feines Beiftes mitgetbeilet batte.

#### §. 257.

Dur dis ist noch anzusubren, daß in solchen Gemeinen, die ihre Seligkeit, wie sich Lutherus ausbrückt, mit Ernst schaffen wollen, einige Dinge sind, und sepn können, die ihnen eigen sind. Dahin gehort z. E. das Fustwaschen, der Liebeskuß, und der Gebrauch des Looses.

1) Der Beiland wurch feinen Jungern Die Ruffe. und fagte ihnen ausbrücklich: Ihr follt auch euch unter einander die guße waschen, Joh. 13, 14. und mieberholt bas mit ben Borren: Ein Bepfbiel babe ich euch gegeben, daß ibr thut, wie ich euch gethan Babe, Joh. 13, 15. Daß Er fle damit von ben eitlen Bebanten, bie immer von neuem bev ihnen auffliegen : wer wird doch unter uns der Groffeffe fem? babe abbringen, und ihnen zeigen wollen, bag ber Größte unter ibnen fenn follte, wie ihrer aller Diener, bas fiebet man and feiner Erflarung, Die Er ihnen nach bem gugwaften gegeben bat. Denn ba fagt Er: Biffet ibr, mas ich euch gethan habe? Ihr beifet mich Deifter und herr. aind faget recht baran: benn ich bins auch. Go nun ich. ener herr und Deifter, euch bie guge gewasthen babe. 6 follt ibr auch euch unter einander die Rufe mafchen. das iff, es foll niemand unter euch benten, es schicke fich fur ibn nicht, dem andern bie Rufe ju mafchen. Denn wenn er auch ber Gröfte unter euch ware - ibr feus aber alle Bruder, und niemand foll wie ber Bater, ober Deifter unter euch feyn, ober fich fo nennen laffen fo ift er boch nicht größer als ich. Ich bin ja euer herr und Deifter; und wenn ich mich fo berunter laffe. euch die Rufe zu mafchen: folltet ihr folches nicht viel. mebr thun?

Daß aber unser herr und heiland noch was mehreres mit diesem Fußwaschen habe sagen wollen, das läßt
sich aus seiner Unterredung mit dem Petro schließen.
Denn da derselbe seine Füße von seinem herrn und Meister sich nicht wollte waschen lassen, antwortete ihm Jesus: Werde ich dich nicht waschen, so hast du keinen
Sheil mit mir. Und da Petrus bierauf auch die hands
W m 2

und das haupt wollte gewaschen haben; sprach Sejus ju ihm: Wer gewaschen iff, der darf nicht, denn die Just waschen, sondern er ift ganz rein. Und ihr sepd rein, aber nicht alle. Johannes thut hinzu: Er wuste seinen Verräther wohl; darum sprach Er: ihr sepd nicht alle rein. Wer in diesen Worten nicht mehr sinden kann, als das äußerliche Wasschen der Juste; wer wird mit dem streiten wollen? Wan sindet zwar in den Schriften des neuen Testaments nichts davon, daß die Junger Icht in diesem Stück dem Wort und Erempel Ehristi gesolgt hätten. Wer getrauet sich aber deswegen zu behanpten, daß sie es nicht gethan haben? Sie hatten ja den Herrn Jesum lieb; und dieser hat gesagt: Wer mich liebet, der wird mein Wort halten.

Im übrigen ift nicht ju vergeffen, bag biefes guffe wachen Chrifti, welches Er mit feinen Jungern vot nahm, von bem unter ben Juben gewöhnlichen Buffwaschen unterschieden mar. Denn die Juden pflegten ihre Rufe gu mafthen, ebe fie fich ju Tifche festen, weil fie nicht Schube trugen wie wir, und fich alfo vieler Staub an die Zuffe bangte. Daber unfer Berr Jefus Chriffus ben Pharifaer, ber 3hm, als Er in fein Saus getommen, por bem Effen nicht Maffer gegeben ju feinen Ruffen, beswegen erinnert, gue 7, 44. Jefus aber fand von Dem Abendeffen auf, legte feine Rleiber ab, nahm einen Schurg und umgurtete fich, darnach gof Er Baffer in ein Becken, bub an den Jungern die Ruffe ju mafchen, und trodnete fie mit bem Schurg, bamit Er umgurtet mar. Und Johannes errinnert biefen Umftand, bag es nach dem Abendeffen gescheben, zwenmal bimer einanber, Joh. 13, 2. und 4. ohne Zweifel barum, weil betfelbe bierbey besonbers anmertlich ift.

2) Baulus fcreibt an bie Romer: Grufet euch unter einander mit dem beiligen Rus, Rom. 16. 16. 6. auch 1 Cor. 16, 20. 2 Cor. 13, 12. 1 Theff. 5, 26. und Betrus: Grufet euch unter einander mit bem Ruß der Liebe, 1 Detr. 5, 14.

Die Sache muß ben Jungern Jest wichtig gewesen fevn, weil sie von ihnen mehr als einmal wiederholt with." Richt nur ben ben Juben, fondern auch ben anbern Bolfern, war es gewöhnlich, baf einer bem andern feine Liebe und Achtung burch ben Rug bezeugte. Der Beifand erinners beswegen ben Pharifaer, ber Ibn jum Effen eingelaben Batte, daß er Ihn mit einem Rug nicht empfangen babe. Que, 7. 45. Es murbe bemnach unfer herr Jefies Coris fins von bem Bharifaer einen Ruß angenommen baben? Es ift aber boch mabricheinlich; daß ben den avostolischen Gemeinen , auffer bem im gemeinen Leben gewöhnlichen Ruf . bamit einer ben anbern empfing ober entlieft. ber Ruf in ibren Berfammlungen gebraucht worden fen. Daß man aber Leuten, Die nicht bep ber Lebre Jefte blieben, und andern noch bagu ichablich waren, ben Rug ber brüberlichen Liebe verfagt babe, bas ift aus ber zwepten Epiffel Johannes B. Q. u. f. au fcbließen.

3) Won bem Loofe lefen wir, baf es von ben Moffelit, in einer Bersammlung von bunbert und zwanzig Berfonen, nach ber Simmelfahrt Chriffi, nach berglichem Gebet, gebranche worden, Apostelg. 1, 15. u. f. Unser lieber Berr und Seifand, ber nach feiner Auferffebung vierzig Sage auf Erben jugebracht, und in ber Beit ofe und viel mit feis nen Jungern gerebet, batte wol felbft jemand, an bes Juda Statt, jum Apostel ernennen tonnen; Er überließ es aber feinen Jungern, und fo wurde Matthias ju ben elf Apos Keln durchs Loos bingugethan. Wie nun bas Loos schon 200 m s

im alten Testament in den wichtigsten Dingen, die Leib und Leben betrafen, von Mannern Gottes gebraucht worden; so hat Gatt selbst den Gebrauch desselben, in der damaligen Haushaltung mit dem Bolt Israel besohlen, 3. E. der Vertheilung des Landes Canaans. Salons sagt: Loos wird geworfen in den Schoof: aber es fallt, wie der Derr will, Sprüchw. 16, 33.

Es ist also kein Zweisel, das man das Loos in einer Gemeine Christi brauchen konne; und es kommt nur darauf an, daß man wisse, wenn und wie es zu gebrauchen sep.

Das Loos in einer Sache ju gebrauchen, Die vorbit fcon in ber beiligen Schrift beffimmt ift, mare aufet Streit unrecht. Benn aber bie Melteffen einer Bemeine welche bas Befte berfelben überhaupt, und eines jeden Mitgliebes ber Gemeine insonderbeit, mit einander ju bedenten baben, einen Entschluß faffen follen über einet Sache, die in der beiligen Schrift nicht entschieden iffs und fie wunfchen nichts mehr, als ben Sinn ihres herrn und Beilandes zu treffen; fie trauen aber ibren eignen Rraften und Ginfichten nicht, weil es gar ju leicht iff, bag man es verflebet; ba ift es was anbers. Dem wenn de ben folchen Umftanben, im Bertrauen auf ben Berrn, ber und fo gern gurecht weifet, benfelben ans feben, und von herzen anfleben, baf Er fie wolle wiffen laffen, mas feinem Sinn gemäß fep; fo with Er fle nicht beschämen: Es verftebt fich aber von felbft, daß fie auch, fo viel an ihnen ift, ber Anweis fung, die sie auf folche Weise von Ihm befommen, ger borfam fepn muffen.

Bon dem Tode und dem Heimgang Der Gläubigen jum Herrn.

§. 258.

ir wollen nun, nachbem fo vieles von bem Leben bes Menichen vorgefommen, von seinem Sterben veden, das ift, von bem Befding feines Lebens, welchen man ben Tob nennt. Dag bie Menfchen einmal fferben muffen, fie mogen wollen oder nicht; das ift jedermann por Augen: wober bas aber fomme, bas lebrt uns allein Die beilige Schrift. Denn biefe fagt uns, baf burch einen Menschen bie Gunde iff tommen in Die Welt', und der Tod burch die Sunde. S, f. 52. u. f. Warum muffen aber alle Menfchen fferben? Beil fle alle gefunbiget baben, Rom. 5, 12. Jest ift es affo ber Ordnung Gottes gemaß, daß ber Menfch fferbe: benn Er wollte nicht, bag ber Mensch von bem Baum bes Lebens effen, und emige lich leben follte, und trieb ibn beswegen aus bem Barabies, 1 Mof. 3, 22. 23, Warum? Bott bat es alfo für aut gefunden, und bas ift Grund genug,

Jest ift dem Menschen gesett, einmal zu ferben, barnach aber bas Gericht, Ebr. 9, 27.

Moses, der Mann Gottes, hat in der Wüssen, wo, in Zeit von vierzig Jahren, sechsmal hunderttausend Mann, um ihrer Gunde willen, sterben mußten, dieses schwerzlich bedacht, wie man solches aus dem neunzigsten Pfalm sehen kann. Unser Leben währet siedenzig Jahr, und wenns hoch kommt, so sinds achtzig Jahr; und wenns köstlich gewesen ist, so ists Mühe und Arbeit gewesen; demel dahin, als slögen wir dapon. Wer glandets aber, daß du so sehen wirdet sich vor solchem beinem Grimm? Lebre uns ver fürchtet sich vor solchem beinem Grimm? Lebre uns beden-

bedenken, daß wir fterben muffen, auf daß wir Ang merben. Di 90, 10. 11. f.

Dier mar ber Job ber Istaeliten in ber Bufte eine besondere Bucht und Strafe Bottes - fie erreichten ibe Lebensziel nicht, bas fie bamals noch batten erreichen tonnen - und barum war Dofes, ber Mann Gottes. so befümmert barüber.

Ald histias jum Sterben trant mar, lief ibn ber herr burch ben Propheten Jefaiam wiffen, bag er bad mal fferben murbe. Da weinte und betete er; benn es war ibm um Troft febr bange, und feine Gunden brudden ibn. Diefes fein Gebet wurde erhoret. - Gott nahm fich feiner Seelen berglich an, vergab ibm alle-feine Sunden, und verlangerte fein Leben noch auf funfzebn Jabre, Jef. 38, 1, 11. f.

## §. 259.

Daraus ift klar, baf Gott dem Menschen zwar ein Le bensziel fegt, daß aber berfelbe, burch feine Gunben, wie es die Istaeliten thaten, machen fam, daß folches ver Burge wird, und daß bagegen das Lebensziel eines Menfchen, aus befondern Urfachen, wie ben bem Sistia, von Bott verlangert merben tann. Soviel ift allemal gewiß au glauben, baß tein Rind Gottes, und tein Rnecht Chriffi, von ohngefahr um fein Leben kommt. ber Beiland faat:

Raufet man nicht zwer Sperlinge um Einen Bfennig. Noch fället berfelben keiner auf bie Erbe, obne euren Bater - ohne beffen Billen. - Run abet ind auch eure Haare auf bem Haupte alle gezähletz Darum furchtet auch nicht, ihr fepb beffer, bann vich Sperlinge, Matth. 10, 29. u. f.

Siæ

5 Dierbey ift aber zu erinnern, dag ein Menfch fein Lebensziel nicht felber verfurgen muffe; welches aller. Dings burd einen gewaltsamen Gelbstmorb geschiebet. Beil ber Word — wir mogen ibn an uns felbst, ober an andern begeben - ein offenbares Berf bee Rleifches iff. Das uns von bem Erbe bes Reiches Gottes ausschlieft. nach Gal. 4, 19, u. f. fo bat ein jebes Gott ju bitten, im bavor, wie vor allen andern Gunden, in Gnaden gu Man kann fich aber auch auf andere Deife Bewähren. fein Leben verfürzen. Baulus fagt:

Die Trauriakeit ber Welt wirket ben Tob, 2 Cor. 7, 10. Die vielen wird baburch, wie vielen burch andere beftige Affecten, wie vielen burch Unmaffigleit, wie vielen burch Schandliche Unreinigkeit, und andere bofe Dinge, ibr Les ben verfürzt? Berfürzten fich nicht auch viele in ber Gemeine ju Corinth ibr Lebensziel, baburch, bag fie ben bem beiligen Abendmabl fich verfundigten, und beswegen von Gott theils mit Krankbeiten, theils mit bem Jobe geffraft murben? 1 Cor. 11, 28. u. f. S. S. 147. farb nicht Mofes und Maron por ber Zeit? barum, baf fie fich an dem herrn versundiget batten unter ben Rin-Dern Israel - 5 Mos. 32, 50, 51,

#### **6.** 260.

Mas ift bann aber eigentlich bas Sterben eines Menfchen? Benn in bes Menfchen Leibe, welcher fterblich ift, Rom. 6, 12. Cap. 8, 11, alle Bewegung bes Blutes ganglich aufhort, und damit auch bas Othemholen bep ibm ein Ende bat; fo verliert ber Leib fein Leben: Die Seele aber, welche in bem Leibe wohnte, verlagt biefes Be bisberiges Saus, und lebt nun außer bem Leibe. Das bie Seele, wenn der Leib getobtet wird, badurch Sist

# 554 Bon bem Tobe und bem Beimgang

for Leben nicht verliert, bas ift aus ben Borten Chrisfi flar:

Fürchtet euch nicht vor benen, die ben Leib tobten, aber die Seele nicht mogen, ober nicht konnen tobten, Matth. 10, 28.

Bas unfer herr Jefus Chriffus von bem reichen Mann und dem armen Lazaro Luc. 16, 19. u. f. fagt, bestätie get foldes ebenfalls. Der Arme ffarb, und ward getragen von ben Engeln in Abrahams Schoof, bas iff. an einen Ort, wo er in gartlicher Gemeinschaft mit bem Abraham in Kriede und Kreude lebte. Der Reithe farb auch, und ward begraben, tam aber an einen Ort ber Qunal! und mußte Bein leiben. Dem Leibe nach konnte das nicht fevn: ber war begraben, und noch nicht aufer weckt worben. Aber die Seele bes Lazari lebte und ans nof in Abrahams Schoos, bas ift, in feiner naben De meinschaft, Kriebe und Freude. Die Seele bes reichen Mannes lebte auch, war an einem Orte ber Quaal, und batte viel Leiben und Schmerzen. Sagt man: Ja, bas war eine Varabel! so kann man folches zugeben, und ber Sas, baf bie Seele nicht ftirbt, wenn ber Leib ffirbt, wird badurch nur beffo gewisser. Denn es ift unwiberfprechlich, bag unfer herr Jefus mit biefer Parabel fo gen wolle, man folle feine Gluckfeligkeit nicht in Reichthum und guten Tagen suchen; benn wenn ber Menft fferbe, fo babe er alfofort bie Rruchte feines Manbels auf Erben ju genießen. Dan' folle baber feiner Seele mabrnebmen, und barum fagt Er:

Mas bulfe es ben Menftben, wenn er die gange Welt gewonne, und nahme boch Schaben an feiner Seele? ober was kann ber Menfch geben, bamit er feine Seele wieder lofe? Matth. 16, 26. Wenn Gott, der Sott Abrahams, der Sott Jsace, und der Gott Jacobs genennt wird, und sich auch diesen Ramen selbst gibt, 2 Mos. 3, 6. so sagt der Herr unfer Heiland:

Sott ift nicht ber Tobten, sondern der Lebendigen Gott: denn sie leben Ihm alle, Luc. 20, 38. Wie leben sie Ihm dann alle? der Seelen nach. Und der Heiland bezeugt zugleich, daß der Leib des Abrahams, des Isaacs, und des Jacobs darum nicht im Tode bleiben könne, sondern auferstehen musse, weil Gott ihr Gott sey und heiße; und sie Ihm der Seele nach, vor. hin schon leben.

Unser herr Jesus Christus sagte zu dem Schächer am Kreuz, der seine Günden erkannte und bekannte, und sich im Glauben an Ihn, als den Messiam hielt: Deute wirst du mit mir im Paradiese seyn, Luc. 23, 43. Wie dann? dem Leibe nach konnte das nicht seyn: der war am Kreuz getöbtet: aber seine Seele kam zu Jesu, moch an dem Lage, ins Paradies, und wurde nicht gen ködtet. Unser herr Jesus rief am Kreuze laut:

Bater, ich befehle meinen Geift in beine Sanbe, Luc. 23, 46.

Er ward also getöbtet am Fleisch, und bem Keibe nach: aber seine Seele konnte nicht getöbtet werden: die kam noch an dem Tage ins Paradies, und nahm die Seele des Schächers mit sich. Als Stephanus über seinem Zeugnis von Jesu gesteinigt wurde, wendete et sich mit seinem Gebet zu Jesu Christo, und sprach:

Dabey kniete er nieder, und schrie laut: Herr, behalte ihnen — den Juden, die ihn steinigten — diese Sünde nicht; und als er das gesage, eutschlief er. Sein keid wurde

wurde also gewaltsamlich von den Steinen getobtet; abet fein Geift, seine Seele, wurde von Jesu Chrifto aufgenommen, die konnte nicht getobtet werden.

So kommt der Staub wieder zu der Erde, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, ber in gegeben hat, Pred. 12, 7.

#### g. 261.

Durch ben Tob unsers herrn Jesu Christi ift bas Sterben in Absicht auf die Menschen, die durch den Glauben Kinder Gottes find, ganz was anders gewotden, als es an sich selbst war. Man kann es sonst nicht aus ders ansehen, als eine Sündenstrase — der Jod ist der Gunden Sold und kohn, Rom. 6, 23. — aber die Kinden Gottes können es nunmehr mit Recht für eine Snade und Wohlshat halten. Der Grund davon ist dieser, das waser herr Jesus Christius den Tod, als die Strafe der Sünden, für alle Menschen erlitten, weil sie alle gespindigt und die Todesstrafe verdient hatten, und da fagt die Schrist:

Ift einer für alle gestorben, so sind sie alle gestore ben -

es if eben so viel, als wenn sie alle, um ihrer Sande willen, waren hingerichtet worden. — S. S. 70. u. f. Darum ift nun der Sod derjenigen, die an Jesum glauben, und haburch Sheil nehmen an seinem Sode, nicht mehr als eine Serafe anzunehmen; sondern als eine zu unserer Bollendung und dem Eingang in die ewige Seligkeit nös thige Anstalt und Anordnung Gottes. Wenn man dies ses voraussett, so kann man die Moerte versteben:

Unfer Heiland, Jesus Christus, hat dem Lode die Macht, ober ben Stachel genommen, 2 Sim 1, 10.

Denn er schadet uns nun nicht mehr, und kann uns niche mehr schaden.

Denn wir, die wir glauben, geben in die Rube, nach Ebr. 4, 3.

Moburch? durch den Tod. Darum spricht Christie: ABahrlich, wahrlich, ich sage euch: so jemand mein Mort wird halten, der wird den Tod nicht sehen ewigd lich, Joh. 8, 51.

Was für einen Tod wird er nicht sehen? Den Tod, in sofern er eine Strafe der Sünde ist, vor der sich alles sürchtet — den Tod, nach dem schreckhaften Begriff, welcher unter den Juden damals ziemlich allgemein war, und den nur etwa so ein Simeon, und Leute von der Urt, ein im Friede sahren zu nennen psiegten, kuc. 2, 29. In seiner Rede mit der Wartha heißt es:

Ber an mich glaubet, ber wird leben, ob er gleich fturbe. Und wer da lebet und glaubet an mich, ber wird nimmermehr fterben, Joh. 11, 25, 26.

Was ist bier für ein Sterben gemeent? Da man zur Strafe seiner Sunden sterben muß — da das Sterben ein Beweis ist der gottlichen Ungnade — da man durch das Sterben in noch mehr Jammer und Noth geräckt Dieses Sterben ist von denen, die an Jesum glauben, gewiß entsernt. Noch deutlicher aber wird dieses aus folgenden Worten Jesu:

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: wer mein Wort beret, und glaubet bem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, und kommt nicht ins Gerick, sondern er ist vom Lobe zum Leben hindurch gedrumgen, Joh. 5, 24.

Was heißt bas anders, als: bas Leben aus Gott, welches burch ben Glauben entsteht, hort bey ben Rindern Gottes

Bottes nicht auf, wenn gleich ber Leib entfeelt wirbes ift emig, und wir haben es nicht erft gu erwarten. wenn wir in den himmel tommen, sondern wir baben es ichon in biefer Belt; baber ift benen, bie ba glauben, bas, was man ben Job nennt, kein Job; sondern bas mechte, das mabre, das emige Leben -- das Leben aus Bott -- gebe ber ihnen fort. Wer alfo bem bern ffirbt, nach Rom 14, 8. wer in dem herrn firbt, nach Diffenb. 14. 13. ber lebet, ob er gleich firbt, und felt Leben wird tein Ende baben; und bas ift vornemlich ft. wenn man, wie Betrus, mit feinem Tobe ben Berrn preifet, nach Job. 21, 19. bas ift, wenn man um Chriffi und des Evangelii willen, fein Leibesleben verliere. Gie be Offenb. 20, 4. Darum wird auch bas Sterben ber Glaubigen nur ein Ablegen ber Butte, in welcher ihn Seele wohnt, genennt, 2 Petr. 1, 13, 14. Un andern Orten beift es ein Entschlafen, ein jum Frieden tommen, ein Ruben in ben Rammern, ein Beimgeben gu bem Derrn.

Wenn wir bemnach mit Paulo fagen tonnen: Leben wir, fo leben wir bem herrn; fterben wir, f fterben wir dem herrn. Darum, wir leben ober fterben, fo find wir des herrn', Rom. 14. 8. so konnen wir auch in unserm Tode getroft fepn, nat

Spruchw. 14, 32. In diesem Sinn sagte Paulus: Mir baben vielmehr Luft außer dem Leibe ju mallen, und babeim ju fepn ben bem herrn, 2 Cor, 5, 8, lind:

Ich habe Luft abzuscheiden, und bey Christo zu seyn, Dbil. 1. 23.

D wie fuß find uns die Tobesgebanten, und wie febat man fich nach der letten Stunde in diefem Jammerthal,

enn der Sod Chriffi fur uns durch den beiligen Geift in iferm Derzen verklart worden, und man brennt in der ebe unfers herrn Jesu Chriffi!

Daß aber den armen Menschen, welche die Gnade iottes in Christo, die und in hem Evangelio angeboten ird, nicht annehmen, sonden von sich stoßen, und lieser der Sunde leben, als davon erlöset seyn wollen, der od auch wirklich ein Tod ist, und ein Durchgang aus roßem, in noch größeres Elend, Jammer und Roth, nd das aus ihrer eigenen Schuld; das ist gewiß, f. 49, 15. Rom. 6, 23. Cap. 5, 12.

Bon der Erscheinung Jesu Christi und der Auferstehung ber Lobten.

## §. 262.

Bon dem Ende der Welt hat unser herr und heiland wenig Tage vor seinem Kreuzestode, mit seinen sungern vieles geredet. Er hatte ihnen gesagt, daß ian den kostdaren Tempel zu Jerusalem, welchen sie bewinderten, ganz zu Grunde richten, und nicht einen Itein auf dem andern wurde bleiben lassen. Da fragten ihn einige seiner Jünger: Meister, wenn wird das alles eschehen; und welches wird das Zeichen seyn deiner Zumst, und der Welt Ende? Was Er hierauf geantwortet, 18 sinden wir Watth. 24, 1. u. s. Marc. 13, 1. u. s. nd Luc. 21, 5. u. s. mit Fleiß angemerkt, und man hat 18, was sich auf die Zerstörung Jerusalems, und die amit verknüpsten Umstände, zunächst beziehet, wohl zu nterscheiden von den Worten, die das Ende der Weltzielen. Weiewol man sich vielleicht nicht irren würde, zielen.

wenn man manches sowol auf biefes, als auf jenes bentete; weil die Zerfidrung Jerufalems mahrscheinlich bas Ende der Welt in einem Bilbe vorfiellt. Jum Erempel: Die Ermahnung:

Duret euch, das eure herzen nicht beschweret werden mit Fressen und Saufen, und mit Sorgen der Mahrung, und komme bieser Lag schnell über euch, km. 21, 34. Desgleichen:

Send nun wacker allezeit, und betet, baf ihr wurdig werden möget, ju entfliehen diesem allen, bas gescheben foll — Luc. 21. 36.

schickt sich eben so gut fur die eine, als fur die andere Beit. Folgende Worte aber aus befagten Stellen ber Evangelisten, Matthai, Marci und Luca, geben sont Bweifel auf bas Ende der Welt:

Es werben Beichen gescheben an ber Sonnen, und Mond und Sternen - Sonne und Mond werben ibren Schein verlieren, und bie Sterne werben vom . himmel fallen - und auf Erben wirb ben Leuten bange fepn, und werden jagen, und bas Deer und die Bafferwogen werben braufen, und die Menfchen werden verschmachten por Aurcht, und por Warten ber Dinge, die tommen follen auf Erden. Denn auch ber himmel Rrafte fich bewegen werben. Und als bann wird erscheinen bas Beichen bes Menschensobns im himmel, und alsbann werben beulen alle Go. schlechte auf Erben, und werben feben bes Menschen Sohn tommen in ben Wolfen bes himmels mit großer Rraft und herrlichkeit. Und Er wird fine Engel fenden mit bellen Pofaunen, und fie werden fammeln feine Ausermablten von den vier Winden, von einem Ende bes himmels bis jum andern. - . Bon jenem Tage

Dage aber, und von der Stunde, weiß niemund; auch die Engel nicht im himmel, auch der Sohn nicht, issndem allein mein Vater. — Darum sepd ihr auch dereit: denn des Menschen Sohn wird kommen zu eis winer Stunde, da ihre nicht mennt der herr des Hauses annet denn ihr wisset nicht mennt der herr des Hauses ist dennt, wil er komme am Abend, oder zu Mitternacht, oder um den hahnenschrep, oder des Morgens, auf daßer micht schnell komme, und sinde euch schlasend. I Was ich aber euch sage, das sage ich allen: warhet! Als unser Herr Jesus Christus gen himmel suhr, und Ihm seine Jünger scharf nachsaben, wurden sie durch Engel erinnert:

Diefer) Jesus, welcher von euch ist aufgenvenmen genhimmel, wird auf gleiche Weise kommen, wie ihr Ihn gesehen habt gen himmel sahren, Apostelg: i, ir. Das blieb dann ben Jüngern tief ins herz eingebrückt; and Paulus sage unter andern:

Muser Wandel — Baterland — iff im himmel, von bannen wir auch warten des heilandes Jesus Christi, des Herrn, Phil. 3, 20.

## **§.** 263.

Die warteten also seiner. Petrus sagte: 1725
Das Ende aller Dinge ist nabe tommen, 1 Spist.
4, 7, und Johannes:
Es ist die legte Stunde, 1 Spist. 2, 18. und Paulus:
Der Herr ist nabe, Phil. 4, 5.
Daben erinnert gleichwol Paulus:

Eines sep ench unverhalten, ihr kieden, daß ein Tag por dem Herrn ist, wie tausend Jahr, und tausend Jahr, wie ein Tag, a Petr. 9, 8.

Baufus batte ber Gemeine ju Theffalonich geschrieben: Won ben. Beiten aber und Stunden, lieben: Bruter, iff nicht noth euch ju fichreiben, ihr felbff wiffet gemis, ni bos ber Lag, bed Benen werb domimen: bie ein Dieb, in ber Racht - bas iff . in einer Beit's be man es nicht erwartet. - Denn warn, fie werbenfagent ich ift Friede, es hat teine Gefahrt fo. wirb fie has Berberften febnell: berfallen, gleichwie ber Schmerz ein Schwanger Weis, und werden nicht entflieben. ! . So laffet: und nun nicht schlafen, wie bie anbern. fonbern laffet und machen und nuchtern fevn mi Theff. 5. 1. u. f. harring in 218 nun die Gemeine ju Theffalonich bep biefer Gelegene heit burch mancherley Reben und Briefe auf Die Gebanten fam . bag biefes gleich geschehen murbe: fo schrieb Ban lus abermal an fie, und bedeutete fie barüber: Dar Bufunft, balber unfens herrn : Telle Chriffi. und unserer Bersammlung ju Ihm bitten wir ench. lieben Bruder, daß ihr euchenicht balb bewegen faffet non neurem . Sinn . 3 noch erfcbrecken, weber, burch Beift - bas ift, burch vergebliche Offenbarungen - moch burch Wort, noch burch Briefe, als von uns gefandt, baff ber Sag Chriffi vorbanden fen. Laffet euch nie. mand verführen in feinerley Beife. Denn er tommt nicht, es fen bann, daß woor ber Abfall tomme, und offenbaret werbe ber Menfch ber Gunben, und bas Rind Des Berberbens; ber batft ein Bibermartiger, und fich erhebet über alles, bas Gott ober Gottesbienft betft. alfo baf er fich fest in ben Tempel Gottes - bie Rirche, ober Gemeine Jeft - als ein Gott, und gibt fich vor, er fen Gott, u. f. 2 Theff. 2. 1. 11. f.

Und das führet er bernach weiter aus.

## 6. 264.

Dit der Wiederkunft Christi ift die Auferstehung der Sobten verfnupft. Wer nach ber Schrift glaubt, baf Gott alles regire, und sonberlich bie Menschen unter einer genauen Aufficht babe; und baf in biefem feinem Regiment nichts als Weisbeit, Gutigfeit, Beiligkeit und Berechtigkeit vorwalte; ber fann unmöglich baran zweifeln. baf nach biefem leben noch ein anderes Leben vor-Banden fev, und wird auch bas, was uns unfer Seiland und feine Apostel von der Auferstebung des Leibes sagen, von bergen annehmen. Denn weil bie Menfchen bier entweder nach Leib und Seel Gott bem Beren ge-Dienet. ober fich burch Leib und Seel an Ihm verfundiget baben; fo wird auch bie gewiß ju erwartende Bergeltung, nach ber beiligen Schrift, Leib und Geel betref. fen. Unfer Beiland bat biefes burch bas Erempel bes reichen Mannes und armen Lajarus beutlich gemacht und wie viel Denfchen von der Urt tommen einem nicht por? Bie aber bie beibnischen Philosophen, wenn fie von ber Auferstehung ber Todten borten, es faum ber Dube werth achteten, fich bamit einzulaffen, Apostelg. 17, 32. so batten die Sabducaer, die boch einen nicht geringen Theil ber judifchen Rirche ausmachten, gar feinen Gefchmack baran, Apostelg. 23, 8. Sie konnten gwar unferm herrn Jefu Chrifto, bem fie ihre Unvernunfts. bebenten porlegten, auf feinen Grund nichts antworten: fle blieben aber boch ben ihren Ibeen. Darüber barf man fich aber nicht febr munbern. Denn Leute, welche bie Sunde lieb haben, und boch glauben, daß Gott das Bofe baffe, und einmal ftrafen werbe, die munfchen es, daß keine Auferstebung seyn moge, und suchen sieb und M n-2

Doch bas geht so feinen Sang; und wir wollen nur bep dem bleiben, was die heilige Schrift bavon lehrt. Der heiland sagt:

Ich bin die Auferstehung, und bas Leben, — berjenige, ber die Toden auferweckt — Joh. 1x, 25. Und:

Es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Grabern find, werden seine — des Menschensohns — Stimme hören: und werden hervorgehen, die da Suces gethan haben, zur Auferstehung des Lebens, \*: aber Nebels gethan haben, zur Auferstehung des werichts, Joh. 5, 28, 29. Paulus bezeuget:

Ich habe bie hoffnung ju Gott - bag jutunftig fen die Auferstehung ber Tobten, bepbe der Gerechten, und der Ungerechten, Apostelg. 24, 15. Ferner:

Wir wissen, daß der, so den herrn Jesum hat auf erwecket, wird und auch auferwecken durch Jesum, 2 Cor. 4, 14.

So der Geiff def, der Jesum von den Toden aufer, wecket hat, in euch wohnet; so wird auch derselbe, der Christum von den Toden auferwecket hat, eure fterbliche Leide lebendig machen, um deswillen, daß sein Geist in euch wohnet, Rom 8, 11.

Heraus erscheinet, daß die Auferstehung der Sodten ein Werk Gottes ist; und daß Christus, durch den alles erschaffen ist, das im himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare; Christus, der alle Dinge träget, mit seinem kräftigen Wort; Ebristus, der fich selbst gegeben für alle zur Erlösung; Christus, in dem die gange Külle der Gottheit leibhaftig wohnet; auch derjenige ift, durch welchen die Sodten auserwecket werden.

## **§**. 265.

Es find aber doch noch einige besondere Worte des heis landes von dieser Materie zu bedenken. Zum Exempel:,

Das ift der Wille des, der mich gesandt hat, daß, mer ben Sohn siehet, und glaubet an Ihn, habe das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am jungsten Tage, Joh. 6, 40. Kerner:

Es kann niemand zu mir kommen, es sep bann, daß ihn ziehe ber Bater, der mich gesandt hat; und ich werde ihn auferwecken am jungsten Tage, Joh. 6, 44. Desgleichen:

Wer mein Fleisch iffet, und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben; und ich werde ihn am jungften Tage auferwecken. Joh. 6, 54.

Dier wird die Auferweckung der Glaubigen als ein befonderer Borzug verheißen; und es werden doch auch die Ungerechten und Uebelthäter auferwecket: wie ist dann das zu nehmen? und worin besteht der Vorzug der Glaubigen? Zuvörderst darin, daß sie zuerst auferstehen, und dem herrn in den Wolfen entgegen gerückt werden. Dem so spricht Paulus:

Das sagen wir euch als ein Wort des herrn, das wir, die wir leben und überbleiben in der Zufunft des herrn, werden denen nicht vorkommen, die da schlafen. Denn er selbst, der herr, wird mit einem Feldsgeschrep, und Stimme des Erzengels, und mit der Posaune Gottes, hernieder kommen vom himmel, und die Todten in Christo werden auferstehen zuerst. Darnach wir, die wir leben und überbleiben, werden zugleich mit denselben hingerückt werden in den Wolken, dem herr entgegen in der Luft, und

werden also bep bem herrn sepn allezeit, 1 Theff. 4, 15. 16. 17.

Wie sie in Mam alle sterben, also werben sie in Christo alle lebendig gemacht werden. Ein jeglicher aber in seiner Ordnung. Dar Brstling Christus, darnach die Christo angehören, wenn Er kommen wird.

Darnach das Ende, 1 Cor. 15, 22. n. f. Bum andern besteht der Vorzug der Glaubigen darin, daß sie alle Christo ähnlich gemacht werden, sowol diesenigen, welche auferstehen, als diesenigen, die zur Zeit seiner Zukunft übrig bleiben und verwandelt werden.

Davon beift es:

Der heiland, Jesus Christus, ber herr, wird uns sern nichtigen Leib verklären, daß er ähnlich werde seinem verklärten Leibe, nach der Wirskung, damit Er kann auch alle Dinge Ihm unterthänig machen, Phil. 3, 21.

Ich sage euch ein Geheimnis: wir werden nicht alle enischlasen, wir werden aber alle verwandelt werden, und dasselbige plöslich, in einem Augenblick, zur Zeit ber letzen Posaune u. s. w. 1 Cor. 15, 51.

Da wird also die Verwesliche die Unverwesliche Teit, und die Sterbliche die Unsterblichkeit ans ziehen, nach 1 Cor. 15, 53. u. f.

Meine Lieben, wir sind nun Gottes Kinder, und ist noch nicht erschienen, was wir seyn werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, daß wir Ihm gleich seyn werden. Denn wir werden Ihn sehen, wie Er ist, 1 Joh. 3, 2.

Sie erlangen die Auferstehung des Lebens, die aber Uebels gethan haben, die Auferstehung des Gerichts, nach den Worken Chisti, Joh. 5, 28. 29.

Bua

Bum britten barin, dag die Glaubigen ben Chriffo ewiglich bleiben, und feiner Bertlichteit ebeilhaftig fenn merben.

Bir werben ben bem herrn fepn allezeit TEBeff. . 4, 17.

Das schließt alle Geligkeiten in fich, und bas ift ber Inbegriff aller herrlichkeit, bag wir Ihn feben, und im Ibn fenn werben. Wenn man übrigens bas funfzehnte Capitel bes erffen Briefes Bauli an die Corintber. und das zwänzigste Capitel der Offenbarung Johannis jufammen nimme; fo macht eins bas andere beutlich. 3 (). 1

# Won dem allgemeinen Weltgerichte.

### 6. 266.

ach der Auferstehung der Menschen wird das allgemeine Beltgericht gebalten werben. Wenn in ber Schrift gesagt wird:

Gott wird geben einem jeglichen nach seinen Werken: nemlich Breis, und Ehre, und unvergang. - liches Befen benen, die mit Gebuld in guten Werten trachten nach bem ewigen Leben. Aber benen, bie ba - gantifch find, und ber Babrbeit nicht geborchen, geborchen aber bem Ungerechten. Ungnabe und Born; Trubfal und Angft über alle Seelen ber Menschen, bie da Bofes thun, vornemlich ber Juben - als größerer Berachter ber Gnabe - und auch ber Griechen, ober Beiben, Rom. 2, 6. u. f.

fo muß bas burch andere Stellen ber Schrift beuflich gemacht werden. Da beift es bann Job. 5, 21. 22.

Der Sohn machet lebendig, welche Er will. Denn ٦. .

ber Bater eichtet niemand, sondern alles Gerichte hat Er dem Sohn gegeben, auf daß sie alle den Sohn ehren, wie sie den Bater ehren. Und B. 27. Der Bater bat dem Sohn Macht gegeben, auch

Der Bater hat dem Sohn Macht gegeben, auch das Gericht zu halten; darum, daß Er des Menschen Sohn ist. So reden auch die Apostel:

Gott wird bas Verborgene ber Menschen richten durch Jesum Christ, Rom. 2, 46.

Jesus Christus ist verordnet von Gott ein Richt ter der Lebendigen und der Codten, Apostelg. 10, 42. s. auch Apostelg. 17, 31, 2 Sim. 4; 2:

Dieses sein Gericht wird sehr majestätisch senn. Denn Er wird kommen in seiner Zerrlichkeit, und alle heilige Engel mit Ihm, und wird sigen auf dem Thron seiner Zerrlichkeit, Math. 25, 31. Er wird kommen, daß Er herrlich erscheine mit seinen Zeiligen, und wunderbar mit allen Gläus bigen, 2 Thess. 1, 10.

Er wird kommen mit viel taufend Zeiligen, Gerichte zu halten, Ep. Jud. B. 14. 15.

Bie auch Paulus fagt:

Wisset ihr nicht, daß die Heiligen — die Glaubigen — bie Welt richten werben? — Wisset ihr nicht, bas wir über die Engel richten werben? x Cor. 6, 2. 3. s. 2 Petr. 2, 4.

Insonderheit werben die zwolf Apostel des herrn, wenn Jesus Christus sigen wird auf dem Thron seiner herrslichkeit, auch figen auf zwolf Thronen, und richten die zwolf Geschlechte Israel, Matth. 19, 28. Bon dieser berrlichen Majestat Christi redet auch Johannes:

Ich sabe einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor welches Angesicht stohe die Erde, und

ber himmel, und ihnen warb tane Starte erfunden, Offenb. 20, 11.

Petrus aber bezeuget von demfelben Tage bes Herrn:

I In welchem die himmel zergeben werden mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor hiche gerfchmelzen, und die Erde, und die Werke, die barinnen find, werden verbrennen, 2 Petr. 3, 10.
und thut binzu:

So nun das alles foll zergeben; wie follt ihr dann geschielt sein mit beiligem Wandel, und gottseligem Wesen, daßrihr wartet und eilet zu der Zufunft bes Lages des herrn, in welchem die himmel vom Feuer zergeben, und die Elemente vor hise zerschmelzen wer-

. den, 2 Pett. 3, 11. u. f.

### §. 267.

Wie nun alle Leiber der Mensten auferwecket werden, sie mögen auf dem Meer gestorben, und in dasselbe versenkt worden seyn, oder auf vestem Lande ihr Grab gessunden haben; und wie alle Seelen aus den Gegenden, wo sie entweder in Rube und Friede, oder in Quaal und Pein gewesen, eine jede wieder zu dem Leibe kommt, in welchem sie vorden gewohnt hat; so werden alle Mensten vor dem Richterstuhl Christi erscheinen; wie solches aus solgenden Schriststellen offendar ist.

Wir werden alle vor dem Richterfluhl Christi barges stellt werden, Rom, 14, 10.

Dir mussen alle offenbaret werden vor dem Richters, stuhl Christi, auf daß ein jeglicher empfahe, nachdem er gehandelt hat bep Leibes Leben, es sep gut, oder bose, 2 Cor. 5, 10.

Er wird figen auf dem Throne seiner herrlichkeit, und

679 werben ver Ihm: alle Volker versammele werben,

Matth. 25, 32. Indeft werben die Staubigen, ob fie gleich vor dem Rich gerftubl Chriffi mit erfcbeinen , boch nicht gerichtet. Denn Die beilige Schrift fagt ausbructlich :

Wer an ben Sahn Gottes glaubet, der wird nicht gerichtet, Job. 3.:18.

Und unfer lieber herr und heiland wiederholt foldes:

Babilich, wahrlich, ich sage euch: wer mein Wort boret, und glaubet bem, ber mich gefandt bat, ber bat das ewige Leben, und kommt nicht in das Gericht, 30b. 5. 24.

Bie konnte er auch gerichtet werben? Es find ibm ja um Mesu willen seine Gunden vergeben worden. 1 Job 2, 12. Er ift burch ben Glauben ein Rind Gottes, und ein Erbe bes ewigen Lebens worben, und ber beilige Beiff mar in feinem herzen bas Pfand biefes Erbes. Infonderbeit geboren die Worte Jesu bieber:

Mer fich mein und meiner Worte ichamet, beff wird fich bes Menschen Sohn auch schamen, wenn Er tommen wird in feiner herrlichfeit, und feines Baters, und ber beiligen Engel; Luc. 9, 26.

Wer mich bekennet por ben Menfchen, ben wird auch des Menschen Sohn bekennen por ben Engeln Bottes, Buc. 12, 8.

# 6. 268.

Meil vor den Augen unsers Herrn Jest Christi alles blog und entbedt ift, fo tann 3hm tein einiger Menfth, ber je in ber Welt gewesen ift, ber noch auf Erben lebt, ober bis an bas Enbe ber Welt fenn mirb. verborgen fepn. Rach menschlicher Weise zu reben - ber beilige **Gcift** 

Geiff aber lagt fich es gefallen, die gottlichen Sandlungen uns auf eine folche Art vorzulegen, baf fie uns, forviel als nothig ift, verftandlich werden — wird bas fi ausgedruckt:

Die Bucher wurden aufgethan — und bie Mensches wurden gerichtet nach ihren Berten, so wie es in ben Buchern angemerkt war, f. Offenb. 20, 12.

Und weil der herr unfer Beiland so gerecht und heilig ift, daß Er unmöglich ein ander Uribeil fallen kann, als das der Gerechtigkeit und heiligkeit auf das allervoll-kommenste gemäß ist; so wird auch ein jeder in seinem Gewissen ohnsehlbar überzengt sepu, daß ihm niche unrecht geschiebet.

Heberhaupt wird von diefem feinem Gerichte gefägt: Welche ohne Gesen gefündiget baben, - bas find bie Beiben, bie gwar tein gefdriebenes Gefes batten, bie aber boch in ihren Bergen fuhlten, und wußten, bag fie bas und bas nicht thun mußten, bagegen aber bas und das zu thum hatten — die werden auch ohne Gefen verloren werden; und welche am Gefen gefündiget haben, - bas find die Juben, melchen Bott bas gefcbriebene Befet gegeben, und ihnen baburch bents lich gefagt, fowol was fie gn' flieben, als wornach fie fich zu bestreben baben - die werden durche Gefer verurtheilet werden, Rom. 2, 12. Desaleichen: Er wird Rache uben, an denen, die Gott nicht er-Fennen, - bas find biejenigen Juben, Turten und Belben, welche bas Evangelium nicht gebort baben, die aber boch mit bem. was fie von Gott und feinem Billen wußten, ober wiffen konnten, nicht treu find, fonbern gegen Beffer wiffen bandeln — und an denen, die nicht gehorsam sind dem Evangelio imsers herrn Jest

# 572 Bon bem allgemeinen Weitgerichte.

Epriffi, — das sind diesentgen, die das Evangelium beren, oder horen und lefen konnen, aber in ihrem Unglauben bleiben, und lieber der Sunde dienen, als sich davon befrepen und erretten laffen wollen, — 2 Thess. 1, 8.

Insonderheit aber wird in diesem Gerichte unsers herrn Jesu Christi, sowol der Rath des herzens, als bie Worte und Werke ins Andenken kommen. Davon beißt es in der Schrift:

Michtet nicht vor der Zeit, bis der Herr komme, welcher auch wird ans Licht bringen, was im Finskern verborgen ist, und den Rath der Gerzen offenbasren — 1 Cor. 4, 5.

Ich sage euch, daß die Menschen mussen Rechenschaft geben am jüngsten Gericht von einem jeglichen uns nügen Worte, das sie geredet haben, Matth. 12, 36. Es wird geschehen, daß des Menschen Sohn komme in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und alsdann wird Er einem jeglichen vergelten nach seinen Werken, Matth. 16, 27.

# **§.** 269.

Pach den Worten Christi Matth. 25, 31. u. f. wird es mit dem Serichte so ablaufen. Es werden nemlich, außer ben heiligen und allen Glaubigen, die mit Chrissio tommen,

- 1) alle Bolter vor Ihm, unferm herrn Jest Christo, versammelt werden,
- 2) unter biefen wird eine Scheidung vorgenommen werden, und es werden die Schafe ju feiner Rechten geftellet werden; biejenigen aber, die ju ben Schafen nicht geboren, werden jur Linken gestellet werden; und nach Math. 13, 49. wird solches durch die Engel geschehen.

2) Dann wird der Deiland querft die Schafe auf eine gar freundliche und troffliche Weise anreben:

Rommet ber, ibr Gefegneten meines Baters, ererbet bas Reich, bas euch beveitet ift von Aitbeginn ber 3 Bele :

Daben wird Er bas Gute, bas fle Ihm, wenn Er ent. weber bungrig, ober burftig, ober ein Gaft, ober nactet, ober trant, ober gefangen gewesen, erwiefen, in Erins nerung bringen. Diefe werben fich auf gar nichts Gutes, bas fie bem großem Ronig, ber auf bem Ihrone feiner herrlichkeit fist, ju liebe gethan batten, gu bofinnen wiffen. Er aber wird ihnen antworten:

Babrlich, ich fage euch, was ihr gethan habt Einem unter Diefen meinen geringften Brubern, babt ibr mir getban...

Damit betennet Er fic bann qualeich ju allen feinen Glaubigen, vor allen beiligen Engeln, und vor allen Menfichen . bag fie feine Bruber und feine Miterben find.

4) Dierauf wird Er bie, welche ju feiner Linten gefiellt maren, auf eine feiner Berechtigfeit und Beiligfeit gemafe Beife anreben, und ju ihnen fagen:

Gehet bin von mir, ihr Berfluchten, in bas ewige Reuer, bas bereitet ift bem Leufel und feinen Engeln Daben wird Er fle erinnern, baf fle bie Belegenheit, Ihm Liebes und Sutes zu erzeigen, nicht mabrgenommen.

. Ich bin bungeig gewesen, und ihr habt mich nicht gefpeiset: Ich bin burftig gemefen, und ibe babe mich nicht getrantet: 3ch bin ein Baft gewefen, und ibr babt mich nicht beberberget: Ich bin nacket gewesen. und ihr habt mich nicht befleibet: 3ch bin frant und gefangen gewesen, und ihr habt mich nicht besuchet.

Da werden fie awat fagen: berr, wenn baben wir bich ٠,٠

geschen hungrig, ober burftig, ober einen Gaft, ober nactet, ober frant, ober gefangen, und haben bir nicht achienet? Er wird ihnen aber antworten :

... Mahrlich. ich fage euch, was ihr nicht gethan habt Einem unter biefen Geringften, bas babt ibr mir 

... 5) Das Ende davon ift baun: fle werben in bie emige Pein geben; und die Gerechten in bag ewige Leben.

apple and policy. Menn-man nun diefest allest Manneren nimmes fo kome men ben biefem groffen Weltgerichte breverley Wenfchen por. Denn erfilich find biejenigen, Die querft auferstanden, und Ihm in den Bolten entgegen gerudt finb. (f. 6. 265.) und mit Ihm jum Gericht tommen, ju welchen fich unfer lieber Geifand offentlich bekennt als ju feinen Brubern, Die mit Ihm, fo genau verbunden find, baf Er alles, mas ihnen wiederfahren, fo anfieht, als ob es Ibm felbft in eigener Perfon gefchehen. 3meptens die an feiner Rechten gefiellte Schafe, Die Er allein tennt. Drittens biejenigen, melde jur linken Sand gestellt worben, und in die ewige Bein geben. Daben ist nur noch folgendes au erinnern, nemlich:

- . 1) Wenn bier bie Menfchen, Die jur rechten Sand fteben, die Beligkeit ererben; fo ift bas nicht aus Berbienft ihrer Berte, fondern um Jefu willen, ber auch für fie ein Opfer worden.
- 2) Das, mas bie Leute Gutes gethan haben, iff aus einem Glauben, nach Ebr. 11, 6, und aus einer Liebe bergefloffen, die fie nicht aus fich felbft, fonbern burch Gottes Gnade hatten. Denn auch auf fie paft das Wort:

Gott iffe ber in und wittet, bepbe bee Alegien Ind bas Bollbringen, nach feinem Boblgefallen, Whil. 2, 12. Sprangie aber biefes ift, fo gewiß ift estauchiefbaffe Bott Die Menfeben nach ihren Werfen richten werbe, benn bie Schrift bezengt es beutlich Benn & E, Momip 5, 6, ben bem gerechten Gericht Gettes gerebet wird , Modeifte es: Welcher, geben wird einem jeglichen noch :: frinch . Werten- Werner: าวตามกระทำ นักษ . Ich, ber herr, fang bad berg ergrunben, und bie Rieren prufen, und gebe einem jeglichen nach Sein nem Thung nach den früchten feiner Wertes Set. 17. 300 official and one Du, herr, bift gnabig, und bezahleft einem jege : lichen -wie er es verdienet, Pf. 62, 12. 1 Des Menschau Sohn wird einem jeglichen werdele ten nachtseinen Werken, Matth:16, 27, die in Ein jeglicher wird feinen Lohn empfaben nach leb ner Arbeit, I Cor. 3, 8. Es wird ein jeglichet empfaben, nachdem er bebandelt hat bey Leibes Leben, es fep gut, ober bofe, 2 Cor. 5. IC. Siebe, ich fomme bald, und mein lohn mit mir, 318 geben einem jeglichen, wie feine Werke feyn werden, Offenb. 22, 12.

hierhen ift noch folgendes nazumerten. Alls ber Beiland feine gwolf Apostel ju ben verlornen Schafen von bem Saufe Frael sendete, fagte Er unter andern ju ihnen:

Wo euch jemand nicht annehmen wird, noch eure Rebe boren; so gehet heraus von bemfelbigen Sause oder Stadt, und schüttelt ben Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, dem Lande der Sodomer und

de Beniverber wied es träglicher ergeben am jüngften ., Gerichte, bann foldet Gtabt, Matth. 10, 14, 14. Darmis fieber man, buf immer ein Menfch fich midnever Mubines, ale ber andere. Die Ganden von Soboll und Somorrha maren bimmelichtevend, bacinit wurden biefe Stabtes unt Reuer und Schwefel zu Erhube gerichtet Die Afracliten, benen bas Coangeltum nedenbister wurde, und bie foldes verachteten und von Ach friefetta verfine Dicken fich, wie unfer Der felbft bezeugt, baburch noch piebinte. Daber haben fie auch eine viel fibmerere und kartere Strafe am jungften Tage in ermarten. als Goban und Comorrba. Es ift alfo nach bem Book Gottes gewiff, bas Gott einen ichen Menfchen firafen wieb, wie er es verbienet bat. Der feine Gunden bauft, ber bauft gucht Pline Strafen. Ber fich mit enteslichen Ganben perichulbet a ber wird auch entfesliche Givafen baffir in esbalben baben. Es wird infonderbeit ...

ein unbarmbergig Gericht über ben ergeben, ber nicht Barmbetgigkeit geihan hat, Jac. 2,13.

Bon dem ewigen Leben und der Verdammniß.

6. 271

Don der ewigen Bein der von Gott verstoßenen, und dem ewigen Leben, der von Gott erwählten Mewschen, sagt die heilige Schrift zwar vieles, welches und zur Lehre dient; wir mussen aber gestehen, daß uns das mehreste dunkel bleibt: wiewol nicht zu leugnen ist, daß mancher Mensch, dem sein Gewissen aufwacht, und der den heiland daben nicht kennt, schon hier etwäs von der Quaal fühlen kann, darin die Verdamunten ewig sepu werden:

den; gleichwie es auf der andern Seite geschiehet, daß Gott, nach dem Reichthum seiner Gnade, einem armen Menschen, der sich zu Ihm bekehrt hat, einen Borschmack giebt von der Seligkeit, die er bep Ihm ewig zu erwarten hat.

Son welchen Menschen sagt uns bann nun die Schrift, daß sie bas ewige Leben nicht ererben, und nicht ins Reich Gottes kommen, sondern verdammt werden?

Sie nennt uns zuvörderst die Leute, die in offenbaren Werken bes Fleisches leben, sich von denselben nichs bekehren, Jesum im Glauben nicht annehmen, sondern in ihren Sunden sterben. So sagt Paulus:

Offenbar sind die Werte des Kleisches, als da sind Ehehruch, hureren, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötteren, Zauberen, Feindschaft, haber, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Notten, haß, Mord, Saufen, Fressen, und dergleichen, von welchen ich euch habe zwor gesagt, und sage woch zwor, daß, die solches thun, werden das Neich Gottes nicht ererben, Bal. 5, 19, 20, 21.

Des Wenschen Sohn wird seine Engel senden, und sie werben sammeln aus seinem Reich alle Aergernisse, — Rinder der Bosheit, die andere argern, — und die da Unrecht thun, und werden sie in den Feuerosen wetsen, Matth. 13, 41. S. B. 49 50.

Wisset ihr nicht, daß die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht ererben? Lasset euch nicht verführen, weber die Jurer, noch die Abgöttischen, noch die Ebebrecher, noch die Meichlinge, noch die Knabenschander, noch die Diebe, noch die Geizigen, noch die Trunkenbolbe, noch die Lässerer, noch die Rauber,

werden bas Reich Goltes eterben, 1 Cor. 6, 9. 10. C. Offenb. 21, 8.

Haußen — außer ber Stadt Gottes, Offenb. 21, 10. u. f. — find die Hunde, und die Zauberer, und die Hurer, und die Todischläger, und die Abgöttischen, und alle, die lieb haben und thun die Lugen, Offenb. 22, 15.

Bum andern nennt sie uns die Leute, welche den Baumen gleich find, die nicht gute Früchte tragen; die da wiffen Gutes zu rhun, und es doch nicht thun; die auf diesem schlechten Wege fortgehen, und den Glauben an Cheiflum von sich stoffen, mithin keine neue Creaturen, und keine Baume, die gute Früchte bringen, werden. So sogt unser Derr Jesus Christus:

Sehet hin von mir, ihr Verfinchten, in das ewigt Feuer. — Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr Babt mich nicht gespeiset. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich nicht getränket. Ich bin ein Saft gewesen, und ihr habt mich nicht beherberget. Ich bin nacket gewesen, und ihr habt mich nicht bekteibet. Ich bin krank und gesangen gewesen, und ihr habt mich nicht besteibabt mich nicht besucht — Watth. 23, 41=43.

Ein jeglicher Baum, der nicht gute Früchte bringet, wird abgehäuen, und ins Feuer geworfen, Matth. 7, 19. S. Matth. 25, 30.

Einen jeglichen Reben an mir, ber nicht Frucht bringt, wird Er:— mein Vater — wegnehmen, Joh. 15, 2.

Mer nicht in mir bleibet, ber wird weggeworfen, wie ein Rebe, und verdorret, und man sammelt sie — solche verdorret Reben — und wirst sie ins Feuer, und muß brennen, Joh. 15, 6.

Es wied ein undarmberzig Gericht über ben geben, ber niche Barmberzigkeit gethan hat, Jac. 2, 13.

S. Marth. 18, 23.34.

Leberhaupe fagt die Schrift, das alle diesenigen versammt werden, die das Evangelium von Christo hören, mb es doch nicht im Glauben annehmen, die also auch n. Ehristum, den wir durch den Glauben anziehen, Gal. 3, 26. 27.) und damit vor Gott bestehen, nicht ingekleibet sind.

Ber initht glaubet, ber wird verbammt werben, Darc. 16, 16.

Wer nicht glaubet, ber ift icon gerichtet, benn er glaubet nicht an ben Ramen bes eingeboffnen Sohnes Gotes, Joh. 3, 18. S. B. 36.

Da ging der König binein, die Gäste zu besehen, und sabe allda einen Menschen — es stel ihm sogleich einer in die Augen — der hatte kein hochzeitlich Kleid an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du herein kommen, und hast doch kein hochzeitlich Kleid an? Er aber verstummete. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm hande und Juse, und werfet ihn in das äußerste Finsternis hinaus, Matth.

sieher gehören dann auch insonderheit die Menschen, die eschmecket haben die himmlische Gabe, und theilhaftig worden sind des heiligen Geistes, und geschmecket haben as gutige Wort Gottes, und die Krafte der zutunftien Welt — die die Erkenntnis der Wahrheit empfangen aben — wo sie abfallen, muthwillig sündigen, und wieserum, soviel an ihnen ift, den Gohn Gottes kreuzigen, nd für Spott halten oder öffentlich beschimpfen, den John Gottes mit Jüsen treten, und das Witt des Les

Kaments, burch welches fie geheiliget find, unrein balten, und ben Beiff ber Gnaben fchmaben: G. Ebr. 6, 4 u. f. Cap 10, 26. u.f. Denn biefe baben weiter tein ander Opfer mehr fur die Sunbe, fonbern ein fcbrectlich Marten bes Gerichts, und bes Reuereifers. ber bie verzehren wird, Ebr. 10, 26, 27, Wiberwärtigen Warum bas? Richt barum, bag ibre Sunde groffer ware, als die Gnade Gottes, fondern weil fie Chriffun verwerfen, in bem allein Gnabe und Bergebung ber Sunde ju finden ift, und ben Geift ber anabe ichmaben, mithin bemfelben wiberftreben, wennt er fie un Ertenntnig ihrer Gunde, und ju bem Glauben an Chri-Bum, jurud bringen will. Denn wer Chriftum verwirft, ber bat feine andere Berfohnung, und ber Born Botted Neibet über ibm, Joh. 3, 36. Siebe and Offenb. 14. 9. u. f.

#### §. 272

Die Verdammnis nimmt, wie gefagt, bep ben Leuten, welche entweder den Rath Gottes von ihrer Seligkeit, der ihnen im Evangelio bekannt gemacht wird, muthwillig von sich stossen, oder der Einsicht von Gott und seinem Willen, die ihnen von Gott gegeben wird, entgegen handeln, schon in dieser Zeit ihren Ansang. Der herr unser Heiland sagt:

Wer nicht glaubet, der ist schon gerichtet, bem er glaubet nicht an den Ramen des eingehornen Sohnes Gottes, Joh. 3, 18. und B. 36.

Wer bem Sohn nicht glaubet, ber wird bas Leben nicht sehen, sondern der Jorn Gottes bleibet über ihm.

Wer schon gerichtet ift, und über wem ber Born Gones

bleibet, der ift gewiß in einem verdammlichen Buffand. Dazu kommt bas Wort Jefu:

...Wer Sunde thut, der ift der Sunden Anecht, 19 Joh. 8, 34.

Desgleichen Johannis Ausspruch:

: Wer Sunde thut, der ist vom Teufel, 1 Joh. 3, 8. und :Pauli:

Fleischlich gesinnet seyn, ift eine Seindschaft wider Gott; ja fleischlich gesinnet seyn, ift ber Lod; bie aber fleischlich find, die sind auch fleischlich gesinnet, Rom; 8, 5, u. f.

Ist nun einer ein Anecht der Sunden, ist er vom Tenfel, ist er ein Feind Gottes, ist er im Tode; so ist er auch ein verlorner Mensch, und sein eigen Berz verdammt ihn. Wacht ihm sein Gewissen auf, so fühlt er auch seinen Jammer und Elend, und hat keine Nuhe weder Tag noch Nacht.

Biele Menschen sind aber wie betrunken, und jauchzen wol, wie die Betrunkenen, in den Ketten der Sunden, womit sie gebunden sind. Andere sind wie die in
ihrem Elend schlasende, denen von Gläckseligkeit traumet, und wenn sie erwachen, so sind sie in den jammerlichsten Umständen. Wieder andere sind wie die verrückten Leute, da sich der eine dieses, der andere jenes einbildet, und mancher wol gar benkt, er sey ein solch und
solcher großer König. Kurz, die armen Menschen, die
kein Leben aus Gott haben, bedenken entweder nicht,
in was für einem jammervollen Justand sie sich besinden;
oder wenn sie denselben sehen und fühlen, so betäuden sie
soder wenn sie denselben sehen und fühlen, so betäuden sie
sich mit den Dingen der Welt, woran ihr Herz hängt,
und gehen in den Sündenwegen immer weitet. Da
skrebt der eine nach hohen Dingen, und seine Gedanken

tes Gnade an ihnen nicht vergeblich gewesen ware, und das den Kindern Gottes zu Theil wird, (f. Offent. 7, 14. u. f.) muffen sie sich ewig begeben.

Sie find also in bem allererbarmlichften Buffand,

und überbem fagt die Schrift:

Dag die Berdammten geben muffen in bas ewige Feuer, bas bereitet ift dem Teufel und seinen Engeln, Matth. 25, 41.

Daß ihr Theil wird seyn in dem Pfuhl, der mit Fener und Schwefel brennet, welches ist der andere Lod, Offend. 21, 8.

Daß sie werden Pein leiden, das ewige Verberben,
— verstoßen — von dem Angesichte des Herrn, und
von seiner herrlichen Wacht, 2 Thess. 1, 9.

#### §. 274.

Es ist nach ber Schrift außer Streit, baf bas ewige Leben bier in dieser Zeit schon seinen Anfang nimmt. Der heiland fagt:

Babrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort horet, und glaubet bem, der mich gefandt hat, der hat das ewige Leben, Joh. 5, 24.

Wer mein Fleisch iffet, und trinfet mein Blut, der hat das ewige Leben, Joh. 6, 54.

Das ist das ewige Leben, daß sie bich, ben einigen wahren Gott — im Gegenfat ber Abgotter — und ben du gefandt haft, Jesum Christum, erkennen, Joh. 17, 3.

Das ist das Zeugniff, daß uns Gott das ewige Leben bat gegeben, und solches Leben ist in seinem Sohne. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben, 1 Joh. 5, 11. 12. S. Joh. 3, 36.

Denn

١.

run wenn uns burch ben Glauben an Jestim Christum fre Gunben vergeben werben, fo wirb und ein rubis -B Gemissen, und ein befriedigtes herr geschentt. . f. 127. Die angftliche Aurcht vor Gott fällt meg. b man wird bagegen kindlich gegen Ibn gefinnt. Das rte Joch der Sunde und bes Tenfels wird gerbrochen b man wird frep von ber Sclaveren berfelben. Der lige Geift nimmt feine Bobnung ber und , und fullet 8 mit Liebe, Friede, Freude, und andern guten Fruch. Man fommt in einen bergvertraulichen Umgang t feinem herrn und Beilande, und Er gibt uns tage neue Proben feiner Liebe und Freundlichkeit. s mas, und druct uns mas, fo burfen wir getroft Ibm, und burch Ibn zu unserm lieben Bater naben. b wir tonnen gewiß fevn - ber beilige Geiff verfichert und - baf unfer Gebet nicht unerhort bleibt. Dabey it Er und die hoffnung ber noch jufunftigen Geligteit Berg. Wer diefes alles - wer tann aber alles bereiben? - versteht und erfahrt, ber weiß auch, bag in mitten im Jammerthal bas ewige Leben in gemiffer naffe icon bat.

# §. 275.

s ift aber boch manches, ja vieles, bas uns ber aller iade, die uns zu Theil wird, noch immer drückt. ihin gehört r) die Sündigkeit in Seel und Leib, die r immer behalten, so lange wir in der Hütte sind, mu gleich die Sünde nicht über uns herrscht. 2) Die kändige Gesahr, von dem bosen Feinde, der herum it wie ein brüllender Löwe, und sucht wen er veringen möge, berückt und versucht zu werden. 3) Die pe Welt, mit der es Kinder Gottes zu thun haben,

und die nichts unterläßt, uns entweder zu ihren Wegen zu reizen, oder auf unsern Wegen zu plagen. 4) Die Schwachheit der Seele und des Leibes, die an fich nicht Sunde ist, die uns aber im Dienste Gottes und des Rachssen offers hindert, auch mancherlep Schwerzen macht. 5) Allerhand andere Umstände, die mit dem armen Leben, das wir in der Welt haben, verbunden sind, und die man nicht alle nennen kann, die aber oft sehr schwer fallen.

Alle diese Dinge, die unfern Gnadenstand in bieser Welt noch nicht zum ungekränkten Genuß aller Seligkett kommen lassen, werben aufhören, wenn wir ben bent herrn seyn ewiglich. Denn -

1) unfer herr Jesus Christus macht, alebann, wenn diese Welt ihr Ende erreicht, alles nen, Offent. 21, 5. Und Petrus sagt:

Wir warten eines neuen himmels und einer neuen Erbe, nach seiner Berheißung, in welcher Gerechtige keit wohnet, 2 Petr. 3, 13.

Wenn dann alles neu werden soll, und wenn die Se rechtigkeit in dem neuen Himmel und auf der neuen Erde zu hause seyn soll, so wird Er auch unfre Seelen und Leiber von der Sundigkeit, die wir jest noch in uns haben, in Gnaden befreyen. Das heißt nicht soviel, als wenn wir vergöttert werden wurden. Rein: denn wir werden immer Creaturen bleiben. Daß wir aber von der uns noch jeso drückenden Sündigkeit frey werden sollen, das erscheint auch daraus, weil der heiland sagt, daß wir in der Auserstehung seyn wurden, wie die Engel Gottes im himmel, Matth. 22, 30. Luc. 20, 36.

2) Von den Teufeln und seinen Engeln werden wir nichts mehr zu furchten haben; benn der Teufel, ber die Benfchen versuhrt, wird in den feurigen Pfuhl und SchweSchwefel geworfen, und von Ewigkeit zu Ewigkeit ohne Aushören gequalt werden, Offenb. 20, 10.

- 3) Die arge Welt wird weber mit uns, noch wie mit der argen Welt, etwas zu verkehren haben, denn die wird von dem heiland weggewiesen in das Feuer, das bereitet ist dem Teusel und seinen Engeln sie wird in die ewige Vein geben, Matth. 25, 41. 46.
- 4) Benn wir ben Engeln Gottes im himmel gleich fepn werben, und wenn unfere Leiber dem verklauten Leibe unfers herrn Jest Christi ahnlich sepn werden; so wird auch die Schwachheit der Seele und des Leibes, und aller daher rührende Schwerz, ein Ende haben.
- 5) Die elenden Umstände, die mit dem armen Lesben, das wir in dieser Welt führen, verdunden sind, werden auch aushören: benn wir werden bev dem Herrn septe ewiglich, und mit Ihm alles erben, wir werden Gottes Erben, und Witerben Christi sepn, Rom. 8, 17. und ein unvergängliches, und unbestecktes, und unverweltliches Erbeheil haben im himmel, 1 Petr. 1, 4. Was kann uns dann da sehlen, und was kann uns Schmerzen machen? Rurz:

Gott wird abwischen alle Spranen von den Augen feiner Rinder, und der Sod wird nicht mehr seyn, noch Leid, noch Geschrey, noch Schmerzen wird mehr seyn. Denn das erste ift vergangen, Offenb. 21, 4. s. Cap. 7, 15, 11, f.

Es werden auch die Dinge nicht mehr fenn, die Leitz Schmerzen, Gefchrep, Thranen - veranlaffen.

# §. 276.

Im übrigen werben bie Glaubigen, bie num jum Schauen tommen, alle bie Seligkeiten, beren fie auch

fein Fleisch faet, das ift, den Willen des Fleischelthut, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten.
Wer aber auf den Geist faet, das ift, nach dem Sinn des Geistes handelt, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasset uns aber Gutes thun, und nicht mude werden: denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten ohne Aushören.

Die Gnade unsers herrn Jesu Christi, und die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des heiligen Geistes, sein mit uns allen,





# Register

der Materien und Schriftstellen, welche in ber

# DEA FIDEI FRATRUM

abgehandelt und erläutert find.

#### થે.

bel, warum Gots fein Opfer gnabig angefehen 14. bendmahl, bas heilige, was es fev 298. Stifter beffelben 298. für wen es eingefenet sev 299. Ursachen bet Ensenung beffelben 294. in welchem Sinn man beffelben wurdig werde 302. Segen beffelben ibid it f. forbert bas Bestreben nach ber Heiligung 348. wie es in ben Griftlichen Raligio

nen pflegt behandelt ju werben 526. bfallen, wer von Christs abfallt, und nicht jurude tehrt, wird verbammt 580.

bgaben der Unterhatten, baran nehmen Gläubige willig Antheil 436. entziehen um bes Gewiffens willen nichts das von ibid.

bgotteren, was fie eigentlich fen 385. Utfpring berfelben 19. ein Werk des Fleisches 386. zieht abscheuliche Sünden nach fich ibid. ift ein Gericht Gottes über gewisse Menschen ibid. dem Volke Gottes ernftlich verboten ibid. Ursachen bie zu Ehristo bekehrten davor zu warnen 386. fl. f. überbliebens Spriet davon auch unter Getausten 387.

\$ P

fein Fleisch saet, bas ift, ben Willen bes Fleischet thut, ber wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist saet, das ift, nach dem Sinn des Geistes handelt, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasset uns aber Gutes thun, und nicht mude werden: denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten ohne Aushören.

Die Gnade unfers heren Jesu Christi, und die liebe Gottes, und die Gemeinschaft des heiligen Geistes, sein mit uns allen,





# Register

der Materien und Schriftstellen, welche in der

# DEA FIDEI FRATRUM

abgehandelt und erlautert find.

### Ú.

Ibel, warum Goth sein Opfer gnabig angesehen 14. bendmahl, das heilige, was es sev 298. Stifter desselbent 295. für wen es eingesent sev 299. Ursachen det Einsehung desselbent 294. in welchem Sinn man desselben wärdig werde 302. Segen desselben ibid in f. fördert das Bestreben hach der Heiligung 348. wie es in den christlichen Raligiosnen psiegt behandelt zu werden 526.

bfallen, mer von Chrifts abfallt, und nicht jurude tehrt, wird verbammt 580.

bgaben ber Unterhatten, baran nehmen Glaubige willig Antheil 436. entziehen um bes Gewiffens willen nichts bas von ibid.

bgotterey, was fie eigentlich fen 385. Unipring berfelben 19. ein Wert des Fleisches 386. tieht abscheuliche Gunden nach fich ibid. ift ein Gericht Gottes über gewiffe Menschen ibid. dem Bolke Gottes ernftlich verboten ibid. Urfachen bie zu Christo betehrten babor zu warnen 386. ü. f. überbliebens Epnren, davon auch unter Getausten 387.

9 r

Abgottisch, wen die beilige Schrift in besonderm Sinn fo new ne 387, wodurch man aufhore es gu fenn 385.

Abraham empfaht Berhelfung von Gott 35. Sinn berfelben 36. fie wird burch bie Propheten beutlicher entwickelt 25, ber kommt Befehl Isaat zu opfern 35. warum er ein Bater ba Glaubigen heiße 36. 260. rechte Kinder beffelben 175.

Absicht, darauf haben wir bep Beobachtung ber Gebote Gottel ju merten 366.

Moam war vor dem Fall dem Menschen Jesu abulich 94. Mehnlichkeit der Gläubigen mit Jesu wird von Zeit zu Zeit volle kommener 209.

Melteften murben in ben erften Gemeinen auch Bifchofe geneunt 507. ihr Auftreg ibid.

Mergern ben Machften, mas es sen 465. wie der Rachste gehr gert werben konne ibid.

Mergerniß, warum es kommen muß 465.

Meußern, Jefus hat fich felbft geduffert, was bas beiße 129.

Affecten heftige perfursen bas Leben 553.

Afterreden, was es fen 478.

Allgegenwärtig ift Gott 85.

Milgegenwart Gottes, warum fle nicht begreiflich gemacht wer ben fann 86. ift ben Glaubigen erfreulich ibid.

MAmacht Gottes, was fie fen 84. leuchtet aus feinen Berten hervor ibid. Gott beweift fie feinen übrigen Bollfommen heiten gemäß 84. Jefu, ift ein Beweis feiner Gottheit 25,

MUwissenheit Gottes mas fie sen 86. u. f. ift seinen Kindent troftlich 87. vor Jesu seiner Allwissenheit ift fein, Menfch verborgen 570.

Unstalten welche man in ben meisten driftlichen Religioneverset sungen findet 526. find burch Gottes hand geworden 527. als eine große Wohlthat Gottes nicht zu verachten ibid, können bem Berberben in der Rirche nicht Einhalt thm ibid.

Unftof foll ben Unbefehrten nicht gegeben werden 456. sollen befonders Diener Jesu verweiben ibid.

Vn.

## Register.

tverrvandten, von ihnen haben Kinder Gottes oft viel ju leis ben: 460.

szieben Chriffum, mas bas beife sis.

postel, Auftrag Jesu am sie 44. ihr Character ibid. wie ber heilige Geift sie gelehret habe 228. zu ihrem Zeugniß bekennt sich ber heilige Geist 221. Briefe derselben 28. ihre Schrift ten find ein Gegen der Unterredungen Jesu mit ihnen 145. ihre Wachsamteit die Gemeinen rein zu erhalten 504. u. s. mit ihrem Lod verschlimmern sich die Gemeinen merklich 521. werden ben dem Weltgericht auf Thronen sigen 568. des Herrn, warum Jesus so genennt wird 133.

postelgeschichte, Inhalt berfelben 28.

cheit, Bewegungsgründe der Menschen dazu vor dem gall 392. besgleichen nach dem Sall ibid. Einrichtung Gottes besweswegen unter dem Bolf Ifrael 393. wer sich des göttlichen Bepfiandes ben berselben troften könne 397. u. f. wer daben Unruhe und Berdammung fühle 398. auch Kindet sollen dazu angeseitet werden 427.

auf sie gehe 271. u. f. were

rbeiten wurde ben bem Menfchen fatt gefunden haben, wemmer auch nicht gefaken ware 392. wie es geschehen muffe 391. Das läftige ift durch die Sunde in die Welt gefommen 392. ift durch den Satan in einen verkehrten Sang gebracht ibid.

fm, wer es fen und nicht sen 400 kinnen auch Kinder Sottes senn ibid. ber Armen soll man fich nach Bermegen annehmen 474. ihre geringe Sabe aus treuen Herzen ift besonders angenehm 476.

emuth ift nicht alles was man fo nennt 400. Gottes Gebanten bavon 79. Bortheile berfelben ibid. 80. für fiehat man Gott auch ju banten 400.

iferftehung bes Leibes kann nicht bezweifelt werden 363. ift ein Werk Gottes 364. davon gibt das heilige Abendmahl Berficherung 304. wird von Leuten, die die Sande lieben, nicht gewänscht 462. Abgottisch, wen die beilige Schrift in besonderm Sinn fo new ne 387. wodurch man aufhore es ju fenn 385.

Abraham empfaht Berheißung von Gott 35. Sinn berfelben 36. fic wird durch die Propheten beutlicher entwickelt 25. bestommt Gefehl Isaak ju opfern 35. warum er ein Bater der Glaubigen heiße 36. 260. rechte Kinder beffelben 175.

Absicht, barauf haben wir ben Beobachtung ber Gebote Gottet ju merten 366.

Abam war vor dem Fall dem Menschen Jest abulich 94. Rehnlichkeit der Gläubigen mit Jest wird von Zeit zu Zeit volle kommener 209.

Aelteften murben in ben erften Gemeinen auch Bifchofe geneunt

Mergern ben Rachften, mas es fen 465. wie bet Rachfte gefte gert werben tonne ibid.

Mergernig, warum es fommen muß 465.

Açußern, Jesus hat sich selbst geäußert, was das heiße 129.

Affecten heftige verlargen bas Leben 553.

Afterreden, mas es fen 478.

Allgegenwartig ift Gott 85.

Allgegenwart Gottes, warum fle nicht begreiflich gemacht wer ben tann 86. ift ben Glaubigen erfreulich ibid.

Ulinacht Gottes, was sie sev 24. leuchtet aus seinen Werken hervor ibid. Gott beweist sie seinen übrigen Vollsommen heiten gemäß 84. Jesu, ist ein Beweis seiner Gottheit 21.

Allwissenheit Gottes was sie sen 86. u. f. ift seinen Kinden tröstlich 87. vor Jesu seiner Allwissenheit ist tein, Mensch verborgen 579.

Anstalten welche man in ben meisten driftlichen Religioneverschiftungen findet 526. sind durch Gottes hand geworden 527. als eine große Wohlthat Gottes nicht zu verachten ibid, können dem Verderben in der Kirche nicht Einhalt thus ibid.

Unftof foll ben Unbekehrten nicht gegeben werban 466. follen befonders Diener Jesu vermeiben ibid.

Mn,

### Registet.

wermandten, von ihnen haben Kinder Gottes oft viel ju leis ben: 460.

nzieben Chriffum, was das heiße sis.

postel, Auftrag Jesu an sie 44. ihr Character ibid. wie ber heilige Geift sie gelehret habe 228. zu ihrem Zeugnis bekennt sich ber heilige Geist 221. Briefe derselben 28. ihre Schrift ten find ein Segen der Unterredungen Jesu mit ihnen 145. ihre Wachsamkeit die Gemeinen rein zu erhalten 504. u. f. mit ihrem Lod verschlimmern sich die Gemeinen merklich 521. werden ben dem Weltgericht auf Thronen sigen 568. des Herrn, warum Jesus so genennt wird 133.

poffelgeschichte, Inhalt berfelben sg.

rbeit, Bewegungsgründe der Menschen dazu vor dem Fall 392. desgleichen nach dem Fall ibid. Einrichtung Gottes besweswegen unter dem Wolf Israel 393. wer sich des göttlichen Bepfiandes ben derselben troften könne 397. u. f. wer daben Unruhe und Berdammung fühle 398. auch Rindet sollen dazu angeseitet werden 427.

auf sie gehe 271. u. f.

rbeiten wurde ben bem Menfchen fatt gefunden haben, wenne er auch nicht gefallen ware 392. wie es geschehen muffe 392. Das läftige ift durch bie Sunde in die Welt gefommen 392. ift durch ben Satan in einen verkehrten Bang gebracht ibid.

fm, wer es fep und nicht sen 400 kinnen auch Linder Gottes fepn ibid. ber Armen soll man fich nach Bermegen annehmen 474. ihre geringe Gabe aus treuen herzen ift befonders angenehm 476.

twith ift nicht alles was man fo nennt 400. Gottes Gebanten bavon 79. Bortheile berfelben ibid. 80. für fiebet man Gott auch zu banten 400.

sferftehung bes Leibes kann nicht bezweifelt werden 563. ift ein Werk Gottes 564. davon gibt das heilige Abendmahl Berficherung 304. wird von Leuten, die die Sunds lieben, nicht gewünfcht 662.

ant.

### Regifter.

Auferstehung Jefu, burch bie Apostel unumfichlich bezeugt 143. fein Umgang nach berfelben mit feinen Jungern 145.

Auferweckung erftreckt fich auf alle Menschen sog. in welchem Sinn fie vorzüglich ben Gläubigen verheißen wirb 565.

Auferwedung Jefu burch Gott ben Bater 143. ber traftigfte Beweis feines vollgultigen Opfers 144.

Aufwand, bas obrigfeitliche Amt erforbert viel 436. baran nets, men Rinder Gottes willig Theil ibid.

Auge bofes, was bas fev 367. einfaltiges, was darunter verftanben werde ibid.

Auserwählte Gottes, wer im nenen Testament so heiße 272. aus den Juden, wer so genennet wird 177. ihr glückseliger Bustand 190. Sorgfalt Gottes für sie 193. um ihrentwislen werden die Lage der Erübsale verkunt 188.

### 23.

Ballam Lehre beffelben in ber Gemeine zu Pergamus 520. Balnam Lehre beffelben in ber Gemeine zu Pergamus 520. Bann ber, veranlaßt offenbare Trennungen in ber Kirche 523. Barmberzig seyn, was das heiße 365.

Barmherzigkeit Gottes, was fie sen 89. Sott macht fie im Paradiese bekannt 13. offenbaret sie im Werk ber Erlissung 293. sie zu erzeigen ist Gottes Freude 72.

Baum des Erfenntniffes Gutes und Bofes 95.

Bekanntschaft mit Gott bem Bater burch Christum mehrt bas Bertrauen der Kinder Gottes 384.

Betennen Jesum und barüber ju leiden, ift Rindern Gottes Gnade 539.

Bekenntnis des Baters Jesu Christi ju feinem Gobne 126.

\_\_\_ Jefu zu ben Glaubigen bevm Beltgericht 573.

ber Glaubigen ju Jesu, woher es komme 403. ift oft mit Noth und Gesahr verknupft 404. ist auch unter Marter nichts hartes ibid. soll besto getroster senn, je mehr baben zu leiben ist 405. mit ber That ibid. von ber Gnade Jesu abzulegen, sollen sich Kinder Gottes uicht (deuen 406.

Belein

### Register.

Beleidigen wollen Kinder Gottes niemanden 460. wie der Nachi fle beleihiger werden konne ibid.

Beruf, außerlicher ber Menfchen, ift berfchieden 412. ben ben Geschäften beffelben kommen und bie heiligen Engel ju flatten 116.

Befchamung über fich und fein Elend wichft nach ber Begnablgung 856. ftort bie Zuversicht zu Gott nicht ibid.

Beschneibung ein Siegel bes Bundes Gottes mit Abraham 276: jur Erinnerung, daß Istael ein Bundesvoll sep 277. tiefer Ginn derselben ihid. des Herzens ibid. die Beschneibung des Herzeus sorbert Gott auch im neuen Lestament 284.

Beffern, ben Adchken, baju verbindet Rinder Gottes die Ele-

Befferung des Menschen ift ohne ben Clauben an Christum nie grandlich 265.

Beffe bas, ob es ber Menfch immer mable 102.

Beftimmung, eigentliche ber Rinder Gottes in ber Belt 458. u. f.

Betauben, wie fich unbefehrte Menfchen felbft betauben 581. u. f. Beten ohne Unterlag, wie es zu verfieben 409.

Bepffand von andern ift als eine Wohlthat von Gott anzuneh-

Bibel, welche Schriften fie in sich fasse 29. allgemeine Einthelung berseiben ibid. ob sie ein gottlich Buch sen 42. u. s. ihre Gottlichkeit barf einem Kinde Gottes nicht bewiesen werden 43. Unterricht zu ihrem Verficknung gern anzunehe. men 59. ist mit Auswerksamkeit zu lesen ibid. f. beilige Schrift: Wort Gottes.

Bild Gottes, was es sen 94. erkennt man am besten au dem Menschen Jest Christo 92. Beschreibung bestelben an Jestu Christo ibid. 93. nach demselben ist der Mensch geschaffen 64. 92. wie es verlohren worden 13. 99. dazu werden wir durch die Gnade Jest erneuert 92. wenn es sich aufs neue in uns ansange 94. wie wir immer wehr in dasselbe verklätzt werden ibid.

elis P

### Regifter.

Bild Jesu, bemfelben abnlich werben, was bas heiße 338. Bischof, foll eines Beibes Maun fenn, wie bas gu verstehen 429.

—— ihr Auftrag zu Zeiten ber Appfiel 507. u. f. Bitten von Gott ift mit Nachbruck befohlen 405. nothige Ges muthoftellung beffen, ber es thun will 410. u. f ben Baster im Nomen Christi, was das heiße 409. u. f. mit Zus versicht, lehrt ber heilige Geist 384.

Sint Jesu ift unfre Fürsprache 203. das Erinten beffelben außer bem Abendmahl, was es sep 296. u. f. geheinnisvoller Genus buffelben im beiligen Abendmahl 298.

Blutschulb, wie eine auf ein Land gebracht werbe 451.

Bofe bas, mit Gutem überwinden, mas bas beiße 448.

Briefe Jest an ble fleben Gemeinen eine Schilberung bes bes maligen Juftanbes ber Kirche 519, find auch und zur Lebre gefchrieben ibid.

Brod bes & Jens, ber Beiland 295. n. f.

Bruder, in welchem Sinn es alle Menschen find 440. in web chem Sinn es die Glaubigen find ibid. warum die Apofiel die Glaubigen so genennt haben 442.

Bruder bohmifde, eine Gemeine Jefu 531.

Bruderunitat kann nach ber Lehre ber angeburgifchen Comfeffion von ber evangelischen Kirche mit Recht nicht getremnet werben \$42.

Gemeinen berselben, Gelegenheit ban 542. ein sonberbares Werk Sottes in unfrer Zeit ibid. wie sie sich selbst aussehn ibid. sind Anstalten Jesu in der Kirche gegen den Berssall in Lehr' und Leben 543. in welchem Sinn sie als Krankens häuser anzusehen sind. das Gute in denfelben in Snade 543. sind unvollsommen ibid, genießen mit Dank das Gute, was Gott in den Religionen thut 544. sollen über dem Evangelts von Jesu alles wagen ibid, mussen über gute Disciplin halten ibid, sliehen Menschensurcht ibid, aber die Schmach um Christi willen nicht ibid, n. s. ihr Bersbalten

halten gegen die Religionsversaffungen 545. nunen ihren Kuheftand, sich in bauen ibid. suchen bas Beste bes Landes, wo sie find ibid. nehmen ben Beruf, ben Helben mit dem Evangelio zu dienen, in Demuth als Gnave an ibid. sind nicht ohne Lummer ben ihren Adugeln 545. n f. lassen Jesu und seinem Geiste freve Hand unter sich 548. maßen sich ber Bortige der upostolischen Gemeinen nicht an ibid. baben gewisse ihnen eigene Dinge ibid. n. f. f.

buch, ein gottliches mas bas fen 42.

sand Gottes mit Noah nach der Sandfluth 17. erstreckt sich auf alle Menschen 30. mit dem Abraham 19. n. s. besondres mit dem Bolk Istael 30. 32. n. s. was Gott zu demselben bewogen 30. Inhalt desselben ibid. Folgen der Besbach-unig desselben 20. Folgen der Uebertretung desselben ibid.

der alte, richtige Bestimmung desselben 29. ein Specialbund 39. Ende desselben ibid. der neue ein allgemeis

ner ibid. f. Testament.
iuse, engere Bebentung bes Worts 242. weitlauftigere Besbentung besselben "243. wegen bes Misverstands ein unbesquemes Wort 244. wird grundlicher burch bas Evangelium

als burch bas Gefen bewirft 245.

--- lagliche, was fie fen 312. u. f. falfcher Begriff bavon 313. Fanu ben einem Rinde Gottes nicht unterbleiben ibid.

#### C.

ain, warum Gott fein Opfer nicht gnabig angefeben 14. ers foligt feinen Bruber ibid.

aleb bleibt nebst Josus allein vom Bolt Iftael abrig 22. , alvinus, Johannes, ein Zeuge ber Wahrheit 532.

maan, warum Gott bie Einwohner beffelben auszurotten bes ichloffen 19.

hristenheit bleibt ein vermengter Sause bie gur Jufunft Chrifit 535. eine Abtheilung in berselben hat einen Borzug vor der andern 536. in jeder Abtheilung derfelben kann Sott Geelen selig machen ibid. ihre fünftige Chickale 533. u. f. Do 4

### Regifter.

Opriftus, Urfache ber ewigen Seligkete 159. wird die Lobten auferwecken 564. Ihm werben alle Gläubigen ähnlich gemacht werden 566. f. Jefus, Sohn Gottes 24.

Chronite Bucher ber, Juhalt berfelben 27.

Communion die heilige, warnm das Abendmahl fo genennet werbs 303.

Concilia haben oft bas Uebel in ber Rirche arger gemacht 323. u.f. Confession bie augsburgische, bazu bekennt sich die evangelische Brüberunität 542.

Creatur, warum Jesus ber Anfang bet Ereatur heiße 83 n. f. alls zusammen und jebe besonders besteht burch Gott 66. Sott trägt sie, was das heiße 67. . unsichtbare, in wie fern Beister so genennet werden 1084

meue, was das sep 231. wird man burch ben Glauben an Jesum 269. pur die hat das Shenbild Gottes 101.

### D.

Dank, Urfachen baju bep einem Rinbe Bottes 402. Der rechte im herzen, wenn er anfange ibid. woburch er erhalten wird und junimmt ibid,

Danken follen wir Gott für alle feine Bege mit uns 400.

Pavid wird König 22. verschndigt und bekehrt fich ibid, ihm wird ber heiland verheißen 25. ift Berfasser ber mehreften Pfalmen 22

Diebstabl, mas die heilige Schrift darunter begreife 471. u. f. Quelle besselben 472. ift von Gott verboten 470.

Dienen andern, ift eine Wohlthat, ber uns Gott murbiget 455. warum es Kindern Gottes eine Gnabe fen ibid.

Diener Jesu ihr eigentliches Amt 161. bereitet ber heilige Geift 3u 327. sind ein besondrer Gegenstand der Borsorge Gottes 78. wie sie ihr Amt in der Gemeine Christi ju führen baben 508.

Dienft unfer, wird andern durch Willigfeit angenehm 455. Dinge folechte, ihnen ift von Anfang mit Ernft entgegen gu geben 337.

Draugen,

### Register.

Frauffen, wer in ber Schrift unter benen, die braufen find, verstanden wird 355.

Drobungen Gottes find alle mit Bebingung ju verfteben 912 n. f.

Œ

benbild Jefu, bem follen wir gleich fenn 209. fiehe Bilb Gottes.

be rechter Art, wie sie zu beurtheilen 424. eine weise Ordnung, bes Schöpfers 421. ein heitiger Stand 422. was Gott mit derselben menne 421. hat ihren Segen von Gott ibid; barin lebten die ersten Eltern in göttlicher Unschuld 422. in dieselbe sind viele Sunden eingebrungen ibid. für Bersuns digungen darin haben wir uns sorgsältig zu hüten 423. das große Ruster der Linder Gottes in derselben 428. u. f. wos von der Christen ihre ein Bild sep ibid. Ift im neuen Testament töstlich und ehrenwerth in allen Stücken 423. Linder Gotz tes richten sich daben nach den Gesenru des Landes 424.

bebruch ein Wert bes Fleisches 46%. folieft vom Reiche Got.tes aus ibid.

peleute begnadigte, sorgen eben so treulich mas bem herrn ans gehört, als im ledigen Stande 424. alles, mas sie in der Sha, thun, sließt aus ber Liebe zu Jasu 425. ihr zusammentonismen als Sheleute soll in der Gegenwart Gottes neschehen 426. haben ben heiland lieber als sich unter einander 425. ihr Segen aus der Menschwerdung Jesu 426. haben sich tags lich im Blute Jesu zu reinigen ibid.

bescheidung ist bem Sinn Gottes nicht gemäß 467. gehört : in ben bosen Gewohnheiten ber Juden, von benen wir erlos set sind 468. Lehre Jesu davon 424.

genliebe rechtmäßige, von Gott 333. unregelmäßige und finds liche, worin fie bestehe ibid.

gennut fioret ben Frieden 450.

### Register.

Eigenschaften Gottes offenbaren fich in ber Geschichte bosjubifchen Bolts 38. u. f.

Eigenthum, ob Rinber Gottes eine haben tonnen 490.

Eigenthumsrecht, Ursprung besselben unter ben Menschen 393. Ordnungen Gottes beswegen mit Ereue ju beobachten ibid.
. Das dem Bolf Israel gegebene, past nicht gant auf unfte Besten ibid.

Einbildung von fich felber ftoret ben Frieden 450.

Einigkeit im Geist ift ben Rindern Gottes von Jefu erbeten 449.

Elend, wodurch die Menschen darein verfallen find 95. Empfangniß Jest 122.

Engel thun ben Willen Gottes 118. fördern ben Dienst ber Anechte Christi 115. nehmen Theil an ben Folgen der Prebigt bes Evangelli ibid. ihr Dienst ben Kindern 116: erweisen uns unbemerkte Dienste 117. ihre Erscheinungen waren im alten Testament nicht ungewöhnlich 114. sie sind aber zur Geligkeit nicht nothig ibid, unter den Engeln sieder Subordination statt 117.

ber Gemeine, fo heißen bie Diener berfelben 521.

Etben Gottes, warum Glanbige fo heißen 258.

Erbe ift verflucht um ber Denfchen willen 99.

Erfahrung ber gottlichen Bahrheiten, in diefelbe leitet ber bei lige Geift 230.

Erhaltung der Creaturen, was fie fen '66. baraus wird Gottes unsichtbares Wefen ersehen 82. wird burch Zeugnisse ber Bibel bestätiget 66.

Ertenntniß, nach ber feinigen foll jeder handeln 493. n. f. fein felbst, jur Deiligung nothwendig 342.

Erlofung der Menschen allein von Sott zu erwarten 118. u. f. burch sie hat fich Gott herrlich geoffenbaret 82. verglichen mit der Errettung Ifraels aus Egypten 292. Die Engel lüftet fie anzuschanen 115. wie uns Eprifius bazu werbe 314.

Ermahnen follen fich Kinder Gottes unter einander 459.

Erneuerung, worin fie beftebe 283.

Ernie

Erniedrigung Jefu', worin fie bestanden 188. u. f.

Erquicken bie Dubfeligen, mas bas fen 563.

Erfte ber, und ber Lette, warum Gott und fein Cohn fo ge- . nennet werde 83.

Erwablung, was fie fep 179. dem Mißbrauch ber Lehre bavon beugt die heilige Schrift vor 187. ift vefte ju machen 189.

---- Bottes bes Baters jur Seiligung 321.

bes Bolts Ifrael, Grund berfelben 171. Bebingung bers felben 172. Erweiterung berfelben im neuen Restament ibid. auf wen sie vorzüglich gehe ibid.

Erwählung ber heiben schließt die Inden nicht aus 175. Eine wendungen ber Juden dagegen 173. Beantwortung berfels ben von den Aposteln 174. A. f. daben liegt der Glaube an Jesum zu Grunde 174.

Efra bas Buch, in welche Beit es gehote ag.

Effen und Trinfen, Ueberfing barinmabet bie Lufte 470. und ift als ein Beibnifcher Grenel ju flieben ibid.

Efther bas Buch, in welche Zeit es gehore ag.

Evangelisten ihr Beruf in den apostolischen Gemeinen 507.

Ebangelium in weitschiftigem Berftande, mas es fen 40. u. f. die Hauptsache bestelben 40. im besondern Sinn, was es fen 41. kurgefaßter Inhalt besselben 41. u. f.

Evangelium Kraft und Wirkung besselben 43. u. s. wer es höset, wird von Gott gezogen 77. sührt auf die Erkenntnik der Sünde 242. ift nicht von der Lehre der Gebote Gottes zu trennen 368. wird nicht von den Engeln geprediget 114. u. s. wird zuerst nicht ohne Frucht den Juden geprediget 176. wem es ein Aergerniss so. wem eine Chorheit ibid. bleibet den allen Widerspruch 51. daben müssen wir bleiben, ohne es zu andern 58. warum Christus besohzten, es eher, als das Halten seiner Gebote zu predigen 359. Urtheil derer am jüngsten Gericht, die ihm nicht gehorsam werden 571. u. f.

Emig if Gott 83.

Exem»

#### Registet.

Exempel, ein gutes follen Rinder Gottes bem Rachften geben 457. damit fuchen fie, auch ohne Wort, ju erbauen 538.

 $\mathfrak{F}$ .

Fall der erften Menschen, worin er bestanden 96. betrübte gob gen desselben 13.97.

Feinde Gottes, find alle Menschen 149. Kinder Gottes haben immer welche 446. sie find auch unfre Nachsten 438. Roblen anfdes Feindes haupt sammeln, was das beiße 447. u f. Feindesliebe, davon hat Jesus das größte Besphiel gegeben

448. wie sie sich zu Lage lege 446. u. f.

Feinbschaft, mic weit fie ben Menfchen bringen tonne 462. Orund berfelben gegen Rinber Gottes 446. zwifchen ben Juden und heiben ift burch Christum aufgehoben, wie bas zu verfteben 489.

Felf, worauf die Semeine erbauet ift, was so genennet werbe 496. Feuerflammen, warum die Engel so genennt werden 128. Finsternis, mit den Werken derfelben haben Kinder Gottes feine Semeinschaft 458.

Bleifch, mas in der heiligen Schrift fo heiße 100. was unter den Berfen beffelben zu verfiehen ga i. wer fich bavon nicht bestehrt, ift nerdammt 377. wenn man aufhore den Willen beffelben ju thun 413.

Fleischeffinn, worin er bestehe 331.

Fluch, wodurch er auf bie Menschen gefommen 13.

Fortpflanzung ber Menschen, eine Folge ber erften Segens. worte Gottes 73. regirt Gott moch mit vieler Weisheit 74.

Freude am herrn, worin fie bestehe 373. eine hauptsiche im Christenthum ibid.

woruber wir die größte in der Ewigfeit haben merden 589. Freudigkeit zu Gott, wie fie in uns verlohren werde 336.

Freundschaftliche Liebe, worin sie bestehe 448. in wie fern sia nothig ibid. warum der Heiland nicht viel bannn gesagt ibid, ift keln Beweis der Kindschaft Gottes ibid.

Triebe

- Friede mit Gott, worin er bestehe 255. fliest aus der Berges bung der Sunden 257. Wichtigkeit besselben ibid. fann anch ben ber Armuth genossen werden 398.
- Friede mit andern ift eine Frucht des Geiftes 450. Arzester Weg ihn zu erhalten ibid. u. f. Rinder Gottes jagen ihm nach 450. wodurch er gestöret werde ibid. ift unter Kindern Gottes nicht schwer 452. fordert unter ihnen die Einigkeit im Geift 449. muß vor bem Gebet mit dem Nachsten ges macht werden 411. u. f.

Friedfertig fenn, mas das beiße 365.

- Furbitte für bie Obrigfeit, wie weit fie fich ben Rindern Got-
- Furcht Gottes ben einem Begnabigten, worin fie bestehe 379.
  Ursachen baju 378. fann ben ber Freude am herrn bestehen 380. scheinbarer Biderspruch der bavon handelnden Stellen ber heiligen Schrift aus einander gesett 377.
  - fclavische, was fie sen 378. findet ben Rindern Gottes nicht flatt 378.
- bes Tobes, woburch fie bertrieben werbe 346.
- Fige, in welcher Absicht fie Jesus seinen Jungern gewaschen 547. Fußwaschen Jesu war von bem unter ben Juden gewöhnlichen unterschieden 548.

#### **&**

- Gaben, durch ihre Verschiedenheit macht Gott bie Menschen einander verbindlich 76. für leibliche und geiftliche bankt Jesus feinem Vater 131.
- bes heiligen Geiftes, außerordentliche 214. Migbrauch' berfelben in der erften Kirchenzeit 215. warum fie nach und nach in der Kirche aufgehört 216. die zur Geligkeit nothigen haben wir noch 216.
- Babriel tunbigt bie Empfangniß Jefu an 121.
- Beberben gornige, find miber ben Sinn Gottes 463.
- Gebet, von der Nothwendigkeit beffelben, find einige Seiden fcmer ju aberzeugen 406. Rinder Bottes erfennen fie

wohl ibid. Das außerliche ift nicht genug 409. wie es gofcheben folle, lehret die heilige Schrift 407. wornach wir daben ju handeln haben 481. dazu ernuntern die Verheis fungen Gottes 407. daben find nicht viel Worte zu machen 411. Warnung vor das lange Gebet der erweckten Leute ibid. darf getroft auf große Dinge gehen 481. wenn darin anzuhalten 408. wodurch es anhaltend werde 482. darin nimmt man fich zuvörderst der Geinigen an 481. auch des Nachken 478. besonders seines Herzenszustandes 479. Gott erhört es zuweilen auf der Stelle 408. Gebet im Ramen Christ kann nicht unerhört bleiben 410.

Gebet, baburch fuchet Jesus alles von feinem Bater 130. ift allezeit erhört von feinem Bater 127.

Sebote Gottes find jum Beften ber Menschen genevnt 32. 363.
Furzer Jubegriff berfelben 368. des Specialbundes mit Ifract verbinden nicht mehr 39. 354. die allgemeinen des alten Les flaments verbinden noch 40. und wir mussen werkand hat Jesus gelehrt 353. die Junger Jesu scharften sie mundlich und schriftlich ein ibid. wir haben Gott berzlich für sie zu danken 364. sie halten ift nothwendig 355. und etwas se liges 363. nicht schwer 357. kein unbekehrter Mensch kann sie nach ihrem tiesen Sinn halten 358. der heilige Geist ermuntert uns zu ihrer Beobachtung 361. selige Jolgen das von 364. u. f. siehe Geses.

Gebot bas finigliche 439.

- Geburt ber Menschen wird von Gott bestimmt 75. auch nach Beit und Ort 69.
- Gedanken arge, woher sie entstehen 332. was dabin zu rechnen fen ibid.
- Seduld sollen Kinder Gottes mit einander haben 452. in Erubfalen ift unterschieden von der Seduld mit andern ibid.
  Jesu ift der Grund der unfrigen ibid. Gottes troftet uns
  ben unfrer Mangelhaftigfeit 383.

Gefälligkeit macht anbern unfern Dienk angenehm 455.



- befühl bes Guten und Bofen hat Gott bem Menfchen anerschaffen 16. von ber Gnude Gottes 252. hat Grade 253. ift teine Einbildung ibid.
- Sebote Gottes ist Wohlthat und Segen 354. gegen Jesun, Berbindlichkeit baju 207.
- Jesu gegen seinen Bater 129. war allgemein 131. mge gezwungen ibid. er hat Gehorsam gelernet, was bas heiße 132.
- leift, mas er fep, wiffen wir nicht gewiß 83. feine Ratur ift unbekannt 108. Gott ift ein Geift 82. ber lebendigmachenbe, wie sich Christus so beweise 304. ber Glaubigen, was barunter zu verstehen 323. am Geift arm fepn, was bas heiße 365. im Geift wandeln, was bas sep 320. u. f.
- leiff, vorgebliche Offenbarungen 562. eift ber beilige, ift nicht eine Gigenschaft Gottes 211. fonbern mabrer Gott 212. warum er ber einige beiße 217. ber Geift bes Baters ibid. und bes Cobnes ibid. Bebeutung ber verschiedenen Namen beffelben'ibid. lagt fich mit ben erken Menfchen ein 16. und bat fich von Aufaug ber Belt an ber Denichen augenommen 223. burch ibn bat " Bott mit uns geredet 82. bat auf Icfu geruht 133. und fich in Abficht auf ihn immer geschäftig erwiesen 210. pon ihm murben die Apostel geleitet 45. Beweis bavon 46. Ausgiegung über alles Kleifch, mas fie bebeute 224. n. f. war noch nicht ba ebe-Jefus vertlaret mar, Ginn biefer Borte 225. warum ibn bie Welt nicht enwfaben tonne 218, arbeis tet an ben unbefehrten Menfchen 219. überzeugt fie von ber Sunde, Berechtigfeit und bem Bericht 219. u. f. fein Ernft, alle Menfchen felig tu machen 235. nimmt bie Rirche bes neuen Teftaments in feine Pflege 227. wohnt in den Glaubigen 222. Die überlaffen fich feiner Leitung 537. lehrt fie 229. lehrt fie die beilige Sch. Fverfteben 59. forbert ihre Seiligung 317. ift bas Pfand bes ewigen Lebens 258. auf bie Stimme beffelben follen wir achten 326. wie er betrübet werbe 233.

Sánbe

Sanbe ber Lafterung wiber ibn, warin fie beftanden 21%, feine Gaben, flebe Gaben,

Beifter, Urfprung berfelben 108. Unterfchleb berfelben 108. unreine qualen Befam 137.

Seifterhifforien, fir Urfprung 107. follten gant vergeffen merben 107.

Deiftesgemeinschaft ber Linder Gottes in den Religionen eine erfreuliche Erscheinung 539 mit allen Lindern Gottes foll von den Brüdern nach Vermögen unterhalten werden 544.

Seiftlichen, bie Einführung ber Burben unter ihnen hat bei Berfall ber erften Gemeinen geforbert 522.

Geig, worin er bestehe 334. geschrliche Folgen beffelbent 334. ift Abgotteren 382. nach bem Fall ben vielen Menschus Ursache ber Arbeit 392.

Bemeine Jesu, was fie sep 484. ihr Grund 495. Bilber untet welchen fie vorgestellet wird 501. ift ber Leib Chrifti 495. bas Sans Gottes 495. Jesu Reich 497. u.f. Jest Beerbe 496. warum fie feine Braut genennet wird 502. triumphi renbe, mas barunter verstanden werde 484. ftreitende, mas barunter verftanden werde 484. u. f. eine lebendige, Unterichied amischen berfelben und ben delftlichen Religionen 525. ihre Einrichtung hangt allein von Gott ab 539. wo fie fen, laft fich nicht ju jeber Beit bestimmen 528. bort nie auf ju fent ibre Berbindung mit Jefu ein groß Gebeimnif 502. wer eigentlich bain gehore 494. 502. ihr innerer Gang wirb burch ble Lehre Jesu regirt \$41. ift nicht fren von undchten Gliedern 502. ift felten ohne Anfechtung 531. Gott bat mehrmalen bald fleinere, bald größere gesammelt 531. auch jest welche fammeln 539. Anfange berfelben fiub nicht au perachten 540. nicht als Gecte anguseben 540. bubren bie Gocietaterechte unter Schut bet Obrigtelt 540. u.f. Migbrauch ihrer Rechte gieht ihren Berfall nach fich 541. Racht eines Dieners berfelben 541. in Ablicht auf ihre Lebrer erwartet wird 517. u. f.

Gemei.

bemeine Befif, Befchichte bes Aufange berfelben 48%, u. f. fangt fich mit ben Juben an 487. bestand Anfangs aus wahrhaftig Blaubigen 504. machft mit ber Menge ibret Glieber auch an unlautern Gliebern 5#2. Befdreibung ber erften 489. u. f. worauf es hauptfachlich ben ihr ans getragen mar 500, fchneller Bachetbum berfelben jur Beit ber Appfiel 487. genoß in ben apofiolischen Beiten trene Pflege 507 boch murbe fie fcon bamals mit befen Menfiben verntengt sos. 506.

- Geschichte ber erften Verwirrung in berfelben 491. u. f. Berhalten ber Apoftel baben ibid, verschlimmert fich nach bem Tobe ber Apoftel mertlich 521. Briefe Johannis auf Nefu Munde an fieben Gemeinen 319. warum ben ber Res berfration im fechiebnten Jahrhundert feine bargeftellt more ben 532. . .

lemeinaucht, wie fie von ben Apofteln ausgeübt worden 510. bemeinschaft, bes Baters Jesu Chrifti mit feinem Gohn 126. --- ber Glaubigen mit Jefu ift jur Beiligung unentbehrlich 325; liegt ben guten Berten jum Grunde 362.

- bruderliche, worin fie beftehe 538. im Gebet, Segen berfelben 414, wird burch bas beilige Abendmabl unterbalten 303.

bemuthsbewegungen, an fich nicht unrecht 336. werben nach bon Umfanten gur Gunbe ibid.

ierecht, mer es fen 482.

erechtigfeit, Gottes 89. ift in ber Erlofung geoffenbaret 293. mit ber wird Jesus richten 89. vor Gott, worin fie befebe 252. u. f. davon überzeugt ber beilige Geift die Dele 220. u. f. wie uns Chriftus jut Gerechtigfeit werbe 314. barnach hungern und burften, mas bas fep 365. um berfels ben willen leiden, mas bas fen 366, eigne, baju reit Gas tan bie Menfchen rit.

ericht, davon überzeugt ber heilige Geift die Welt 220. u. f. --- allgemeines der Welt, Worstellung ber Dibel banon 571. wird ber Gobn Gottes balten sor. Gefchafte ber Engel Da babes

daben 579; wird umjestätisch senn 568. davor erscheiten alle Menschen 569. 574. wird das Berborgene offenbaren 579. warum die Stäubigen in demselben nicht gerichtet werden 570.

Gerichte, Gottes, wodurch fie jugejogen werden 89. 480. man darf fie durch gläubiges Gebet abzumenden suchen 481.

Gerichtstag, großer, au bemfelben wird niemand Entschulbigung baben, 78.

Geschichte, ihre Gewißheit grundet fich grafentheils auf Die Bibel 42.

Geschöpfe, ihre Betrachtung leitet uns auf ben Schöpfer 60. Beschwäße, bose, baburch werben Menschen gedrgert 465. und ber heilige Geift betrübet. 233.

Gefet, gibt Gott bem Bolt Ifrael majefittisch. 20.: burch bie Engel 115, Umfang besselben 31. u. f. tiefer Sinn besselben 34. vb es die Israeliten halten kannen ibid. ber gefalle ne Mensch kann es nicht erfüllen 201. Jests unterwirk in sich ihm 129. unter bemselben senn, was estheiße 340. der burch seig in werden ift uns unmöglich x21. wird in unser

fer geschrieben 175. und in unsern Sinn gegeben 361, leistet auf, Christum 35. wie es burch ben Glauben aufgerichtet werbe 266. Streit über bas Geset in ben erften Gemeisen 491. u. f.

Gewalt, alle im himmel und auf Erden hat Chriftus 384.

Gewicht, unrichtiges brauchen ift Diebstahl 472.

Gewissen, ein gutes hat ohne Gnabe tein Mensch 284. wie es bewahret wird 285. Bund eines guten Gewissens, was das sev 284. das gute von sich ftogen, was für Folgen das habe 285. das bost nagt die Verdammten unaushörlich 583.

Betrohnheiten, bofe, wie fich ein Rind Gottes bavon loszumachen habe 332.

Blaubige, des alten Teftaments, mit einigen redet Gott von Mund ju Mund 82. lieben sich vorzüglich unter einander 445. ihr Borzug bep der Auserweckung 565. u. f. werden nicht gerichtet 570. bleiben ewig ben Christo 567.

Blaube,

Blaube, barauf fibrt Gott bie Menfchen in ben erften Zeiten ber Welt 15. baburch allein werben mir felig 254. barauf fiebt Jefus 270. wird nicht aus eigner Bernunft und Profit erlangt 248. Die hervorbringung beffelben ift eine ber große ten Werte Gottes 335. ift nicht fo allgemein als man gu glauben pflegt 241. mirb burch ben beiligen Geift gewirft 348. fommt aus ber Predigt bes Evangelit ibid. in wie ferm won ibm gefagt werben fann, bag er felig mache 267. Befcbreibung bes feligmachenben 239. wie ein Menfch batu gelange 240. u. f. baju find alle gerührte Menkhen fogleich in Amuntern 246. fest Erfenntniß ber Gunde voraus 242. ergreift alles, mas von Christo gesagt wird 274. bangt an Chrifto 275. baburch fommen wir jur Gemeinschaft mit bent Beter Jesu Chrifti ibid. wirb burch Betrachtung bes Opfers Jefu gestärft 272. burch ben Gebrauch bes Worts Gottes 26%, burch Droben 270, wie er von bem beiligen Beift bes mabret wird ibid. wird jur Gerechtigkeit gerechnet, was bas beige 253. modurch er thatig werde jum Guten 272. u. E. ber fich nicht in der Rraft beweift ift Unglaube 391. liegt ben ber Liebe Gottes ju Grunde 372. Wirkungen beffelben 261. u. f. Grabe beffelben 259. muß machfen in uns ibid. wer ibn von fich foft a wird verdammt 578. bort auf in ber Emigfeit 388. was nicht aus bemfelben gebt ift Gunbe, wie bas an verfteben 493. ob er in Rinbern flatt, finbe 281.

WBunder-4 war in der ersten Kirche nothig 260. ift aus weisen Ursachen von Gott entgogen 261.

Glieber, Gebrand berfetben nach Chrifti Sinn 328. unfte, bie auf Erben find, mas barunter verstanben werbe 347.

Bludseligkeit, wahre eines Volkes 30.

Snade, Gottes, mas fie fen 89. des neuen Tefiaments allgemein 484. im Blute Jesu, was fie fen 413. liegt ben einem Gott wohlgeschligen Wandel jum Grunde ibid. wie Jesus ben Gott und Menschen an Gnade zugenommen habe 416.

Gnadenlobn, ber Rinder Bottes im ewigen Leben wird verfchtes ben feyn 591.

- Snabenstand, wodurch er in diesem Loben noch gefrants wir
- Snabenwahl fast ben Borfat und Voraussehung Gottes in fich 183. zu einem besonbern Gebrauch 180. woben man boch verloren geben kann 181.
- Gogendienft, wenn er unter ben Juben aufgehoret 28.
- Gott, wie Er gedacht werden muffe 60. wird aus der Schöpfung erkannt 104. die Lehre von Ihm wird durch die Bibel gewiß 42.
  - Sater, Sohn und heiliger Geift ift nut aus ber heiligen Schrift offenbari 66. Spuren bavon im alten Zestäment ibid. im nenen Testament beutlich kund gethan 167.
- ----- ber Bater wird in und an Christo erfannt 69. seine Liebe erscheint in der Sendung seines Sohnes 171. warum Er der Bater der Barmbergigkeit genennet werde 170.
- ---- ber Sohn ift im alten Teftament erschienen +69. Sonteit. ibre Liefen ergrunben wollen ift gefährlich 168.
- Jesu, bavon rebet die heilige Schrift in Verdindung mit seiner Menschwerdung 119. warum Er bavon ben seinem Wandel nicht deutlich geredet habe 123. wurde den Jüngern zuweilen offenbar 132. doch erst nach der Ausgies fung des heiligen Geistes deutlich von ihnen einzesehen ibid. Zeugnisse der Schrift davon 125. aus seinen gettlichen Eigensschaften erwiesen 124. aus seinen Werken ibid. aus der Anweisung Ihn zu ehren, wie den Vater 124. u. f. muß betennet werden ibid.
- Sottesdienst, der Jsraeliten von Gott selbst eingerichtet 32. warum so herrlich 33. ben bem Verfall der ersten Gemeinen gewinnen Menschensatungen die Oberhand 527. worsn der rechte bestehe 533.
- Gotteefurcht, barauf werben bie Menfchen burch Betrachtung ber Schopfung geführt 104.
- Sottesleugner find Thoren 60.
- Grab, barin hat Jefus uns ju gute gelegen 143.
- Groll, worin er bestehe 462.

Grund ber Apostel und Propheten, was das fen 495. u. f. bet Bemeine, Jesus ibid.

Sute, bas es Gott in ben Menschen wirken wolle, kann auch ber naturliche Meusch einsehen 105.

Ŋ.

Saben, wer ba bat - und wer nicht hat, was die Schrift bamit mebne 185.

Sandlungen, gottliche, davon redet der heilige Geift auf menfche liche Beife 571.

Banna, ein Erempel fur bie Witmen 432.

harmonic ber beiligen Scribenten ber verschiebenen Schreibe art ungeachtet 52.

Haffen, wie es zu verstehen, wenn es die Bibel von Glaubigen - fagt 440. u. f.

Haß, was er sen 440. ift keinem Kinde Gottes gemäß ibid. \
wer ihn hegs, der ift ein Tobtschläger 462.

Haus Gottes, mas es fen 537.

Heerde Jesu, seine Gemeine 496.

Deiden, wie sich Gott ihrer ohne Offenbarung annehme 77.

103. u. f. können aus der Schöpfung und Erhaltung Gots

kes Wilken an sie erkennen 352. Besehl Ehristi, unter
ihnen das Evangelium zu predigen 516. wen er angehe
ibid. sollen zur Gemeine Jesu gebracht werden 487. m. s.

warum der Besehl Jesu sie zur Gemeine zu bringen aufs
fallend gewesen 487. Erklinge derselben 488. ihr Zwang
zur Annahme des Ehristenthums zieht den Verfall der Ges
meine nach sich 523. die Predigt unter ihnen soll immer
sortgehen 516. u. s. wie sie Gott richten werde 571. einen
Bruder als einen Heiden halten, was das sagen wolle
512.

Seiland, beffen Unentbehrlichkeit lehrt uns ber beilige Geift 271. fiebe Jesus. Sohn Gottes.

Seil, das mabre ber Menfchen fucht Gott mit Gute ober Ernft ju fchaffen 77. n. f.

Seilia

Beilig, brancht bie Bibel in verschiebenem Ginn 306, n. f. warum Gott fo beiße 88.

Peiligen, Bebeutungen bes Worts in der Bibel 306. n. f. Peiligung ift nothwendig 324. wird nicht durch eigne Teaft erstangt 326. dazu ist uns Snade durch Jesum erworden 314. und Kraft 316. Christus ist unfre 314. uns dazu von Sott gemacht, wis das heiße 322. wer auf dem rechten Weg dazu sey 350. wenn sie ihren Ansang nehme 309. sett die Rechtserigung voraus 311. 350. wie man derselhigen nach jage 324. u. s. wer ihr nachjagen könne 308. darin sortsals ren, was das heiße 310. kann ohne Senuß der Erlösung Jesu nicht wachsen 350. Bleiß in derselben wirkt das heis lige Abendmahl 304. u. s. Gottes des Vaters ist gründs lich 322.

Beilsguter, fliegen uns alle burch Chriftum ju 372.

Denoch, Beiffagung beffelben 16.

herablaffung, Gottes ju ben erften Menfchen 15. Jefu ju uns forbert unfre heiligung 316 u.f.

herren, Anweisung für fie zu einem Gott gefälligen Verhalten gegen die Knechte 397. sollen nicht mit Strenge herrschen ibid.

herrlichkeit, die gegenwärtige ber Kinder Gottes if nur ein Wiederschein ber ewigen 589.

Ders des Menschen, die Quelle aller dosen Dinge 100. Vorhant besselben, was dadurch verstanden werde 277. reines Hers zens senn, was das heiße 365.

Herzenszustand bes Adchten, bessen nehmen sich Gläubige vom güglich an 456. 479.

Deuchelen, mas sie sep 106.

himmelstorper, ihre ordentliche Bewegung beweiset die Erhabtung Gattes 66.

Siob, sein Exempel ift uns jur Nachfolge empfohlen 401.

hirte, Beschreibung bes guten, Jesu 497. Diener bestimmter Gemeinen 507.

Historie beweist die Erhaltung Gottes 66.

ochmuth, Same baju in allen Manschen 334. wie in von Gott angesehen werde 333.

olle, die Pforten der, was badurch verftanden werde 528. Hole lenquaal, worin fie bestehe 583.

offarth, Ursache berseiben 334.

offnung, unfre, warum Chriftes fo heiße 346. barin gu beharren ibid. bes ewigen Lebens ift ein Bert Gottes in uns ibid. grundet fich auf Gottes Berheißungen 345. rett jup Beiligung ibid. u. f.

ulfe, in Absicht auf ben herzenszuffand entziehen fie Kinder Gottes niemanden 456. Gott ichiebt fie aus weisen Ursachen zuweilen auf 408.

ureren ift ein helbnischer Greuel 468. schlicht vom Reich Gottes aus ibid.

uß, Johann, ein Benge bes Evangelii 531.

#### J,

efabel, falfche Prophetin ju Thyatira 520. efus Chriffus, turger Inbegriff feines Lebenslaufs 26. Ute fachen feiner Bufunft in Die Welt 125. mabrer Gott 123. erflart fich beutlich, bag Er Gottes Gobn fev 195. auch Die Apostel jeugen bavon 196. hat befonders in ber Schopfung gewirkt 62. nicht als Berteug, fonbern als Gott 63. tragt alle Dinge 67. Ihn als Gobn Gottes erfennen ift Gnade 197. in allen Stucken ein wahrer Mensch 120. worin Er von allen Menfchen unterschieben 121. u. f. bes Ebenbild Gottes 93. u. f. Digbrauch feines Namens eine fcmere Gunde 389. burch Ihn hat Gott mit uns gerebet 82. wie Er fich auf Erben gegen feinen Bater verhalten 128. fein Ernft alle Menfchen felig zu machen 234. getauft von Johannes 134. ber Briefter, der fich Gotte geopfert bat 135., wie Er fich als Mittler in Absicht auf die Mens schen beweise 161. warum Er unser herr fen 206. in welchem Sinn Er ehe gemefen, bann Johannes 134. feine

Fürstreicher 204. n. f. Ihn nicht als heiland annehmen ft Ungehorfam 391. warum Er bas haupt seiner Kirche gevennet wird 204. von wem Er angebetet werden soll 204. Vernfalem, Lehre Jest von ber Berkörung ber Stadt, in unterfchelben von der Lehre von der Welt Ende 559.

Soch, bas, 3oft auf fich nehmen, was bas heiße 363.

Johannes, Inhatt feines Evangehii 26. feiner Offenbarung 28. John führt bas Bolf Ifrael nach Canaan, und theilt bas Lamaus 21. Inhalt feines Buchs ibid.

Fren fann Gett nicht 91.

Arrende weifen Kinder Gottes gern gurecht 496.

Jerthumer, dazu verführt Satan die Menschen unter ben Schein bes Forschens nach Babtheit 112.

Ifrael, das Boll, erklart Gott für sein Boll 31. Absicht Gottes fen ber Nettung beffelben ibid. Ausgang beffelben aus Egypten eine große Sache 291. wird von Gott in der Währen gnabig geleitet 20.

bas Königreich, marum Gott feine ganze Verfussung . jerftoret habe 23.

Juba, das Adnigreich burch die Babylonier zerfidret 23. Juden kehren aus der Gefangenschaft zuruck 23. wie fie Sott richten werde 571.

Jünger, wozu fie Josus ermählet habe 27. werden von Jesu unterrichtet ibid. ihr Auftrag und ihre Arbeit 27. u. f. wer in ben erften Gemeinen fo geneunt worden 514.

Jungfrau, worauf der heilige Geift mit einer jeden arbeite 420. forgt was dem herrn angehort ibid. ihr Perhalten in Absticht der She ibid.

#### A.

Renfc, bie Secle feufch machen, was bas beiße 327.

Rinder find eine Gabe bes Herrn 426. von ihrer Empfansniß an dem herrn zu empfehlen 427. Gott nimmt fich ihrer im Mutterleibe an 75. ihr Geschlecht hangt von Gott ab ibid, warum fie uns theuer seyn sollen 116. melche Treve

an ihnen zu beweisen fev 289. Die an ihnen bewiesene Trens nctet Gott boch 476. in welchem Ginn Vaulus ber Glaus bigen Rinder beilig nenne 286. u. f. Geligfeit berfelben 849. follen vor Aergerniß bewahrt werden 427. marum man fie nicht erbittern foll ibid. find von ben erften Jahren an mit ber beiligen Schrift befannt ju machen 415. und mit Sefu 427. jum Gehorfam anguhalten 415. 427. und jut. Arbeit 427. in welchen gallen fle ben Eltern nicht folgen burfen 415. ihr Borbild Jefus, bem fie nachfolgen follen 414. u. f. ein Rind bleiben, mas bas fen 414. Ermectung unter ihnen jur Beit Jefu 485. u. f.

Rind Goi'es, eins werben ift unbefchreibliche Gnabe 190. ber verborbenfte Menfch taun es werben 191, u. f. wie man eins merbe ibid. 500. sie find ein besondrer Gegenstand ber Borfebung Sottes 78. womit fie Gott fegne 193. auch ihnen au aut ift bie Obrigfeit ba 436. find ber Obrigfeit aus Liebe ju Gott unterthan ibid. erfahren Erubfale 194. Uts fprung bes Streits berfelhen mit ber Belt 14. ihre Oblies genheiten 537. ibre Berbinbung ju einer Bemeine Beft Andet noch int fatt 539.

Rindfchaft Gottes. berfelben wird man gewiß 193.

Rindertaufe, wie fie fo allgemein geworden 286. 288. Einwurfe bagogen beantwortet 286. u. f. ift ehrmurbig ju bedienen 288.

Rirche, Chrifti, mas fie fen 484. wer dan gehore 227. ift ju einem Sinn gebracht ibid. ihre Diener verorbnet ber beilige Beift ibid. Die einige, in ber man felig merben fann, if feine Abtheilung in ber Christenheit 535. ihre Abtheilune gen burfen einander nicht im Wege fenn ibid. ibre Erennung in die prientalische und occidentalische 527. von bet evangelischen trennt fich bie Bruberunitat nicht 542.

Rirchenbistorie, Bestimmung einer mabren 531.

Rirchenvater, warum ibr Bortreg ber Rirche Jest oft nachs thoilin gewesen 524.

Rleider, bamit follen wir nicht ftolgiren 422. Saburd wirb Mergemiß gegebett 465. : !

# Register,

Angben haben an Jesu ihr Borbild 416. bem follen fie in ihs rem Wandel Chnlich zu werden suchen 418. bas Berbers ben flingt fich an kark in ihnen zu regen 416. was sie zu

flieben haben 418. follen nicht verfteckt fepn 416. man erwartet von ihnen Bachsthum im Guten 416. n. f. wie sie sich ben ber Bahl einer Lebensart zu verhalten haben 417. wie sie zu einem beiligen Banbel gelangen können 416.

Anchte, Gott gefälliges Berhalten berfelben 395. n. f. rechter Grund ihres Dienftes 396.

Rnechtsgestalt mablt Jesus 120. u. f.

Ronig aller Ronige, in wiesern es Jesus sep 207. über bas Bolk Ifrael if Sott selbft 23. Ifrael perlangt einen 21. Ronige, Bucher der, Inhalt berselben 23.

Ronigreich, bas ifraelitische wird zertheilet 22. burch die Affbret zerftort 23.

Roblen, auf des Feindes Haupt famelu, was das beiße 447. u. f. Kraft, zu seinen Chaten sucht Jesus im Gebet von seinem Bater 131.

grantheiten, allgemeine unter Menfchen und Bieh ein Gericht Gottes 71. jur Bucht, Folgen bes Gebets auf dies felben 482.

Rriege entfiehen aus gerechten Berichten Gottes 70.

Areus, Chrifti, Feinde beffelben find Abgotter. 387. das feine auf fich nehmen, was bas beiße 344.

Runft, erternte m fchreiben, vermeiben bie Berfaffer ber beilb gen Schrift forgiditig 5 1.

Ruf, ber beilige mar ben Jungern Jesu wichtig 549. ben ben Berfammlungen ber erften Spriften gewöhnlich ibid.

#### £

Lamm Gottes, warum Jefus fo beife 135. warum Er ein um foulbiges Lamm fepn muffen 340.

gand, das, darin man ift, hat man in feln Gebet ju fchlies fen 420.

Landplagen tommen nicht ohne Gettes Willen 7.1.

angmuth Sottes, worin sie bestehe 89.
then, das, woher es der Wensch bekomme 65. ist theuer von Sott 18. tein Kind Gottes verliert dasselbe son ahnge sahr 552. die Länge desselben wird von Sottes Weisheit bestimmt 75. Jesu ist verdienstlich für und 341. eine Kette von Leiden 137. Christi in uns, was es sep 351. im Glauben des Sohnes Sottes, was es sep ibid. Weg dazu in der heiligen Schrift enthalten 50. göttliches, Kraft dazu aus Jesu Opfer 159. ein Hauptanliegen der Diener Jesu 509.

bas ewige, warum es so genennet werbe 557. u. f. das von haben wir hier keine vollständige Erkennenis 526. nimme bereits hier seinen Ansang 584. n. f. konnte von dem Bolk Ifrael nicht durch des Gesenes Werke erhalten werden 34. wir werden durch den Glauben Erben desselben 257. das heilige Abendmahl versichert uns davon 304.

bensziel, ift von Gott dem Menschen geset 552. tann von Gott verlängert werden ibid. niemand soll fich daffelbe verkaren 553. wie bas geschehen tonne ibid.

big, warum Baulus gerathen es ju bleiben 420.

bramt, schabliche Folgen, wenn baben mehr auf Gaben als Gnabe gesehen wirb 523.

hre, Jesu, unterschieben von der Lehre der Menschen, 342.

alle Wahrheiten derfelben hangen zusammen 40. E hat sie mit selnem Vater abgeredet 127. sie ist von Gott mit Wunsdern bestätiget ibid. die reine des Evangelii ist ein Hauptanliegen der Diener Jesu 509. Abweichungen von dersels ben in den ersten Jahrhunderten 524. u. f.

hrer, hießen in den ersten Zeiten Diener bestimmter Gemeinen 507. für sie haben wir treulich zu beten 479. u. f. Leiner kann einer Gemeine Jesu aufgedrungen werden 541. Durfen ihre Nothburft von ihren Gemeinen nehmen 518. bev ihnen such Jesus die Hauptschuld bes schlechten Zustundes ber Gemeinen 521. falsche sind Abgotter 367.

rnen, follen Rinder Gottes gern 459.

Beib Chriffi, die Gemeine 495 wer baju gebore 537. ber unfte, ein Tempel bes beiligen Geiftes 328.

Leibeigenschaft, wie fle mit der Borfebung Gottes befiebe 78. Leichtstun, fcoabliche Kolgen besselben 327.

Leiden Jesu, darin offenbaren sich die Eigenschaften Sottes 141. Er wird durch sie empfindlich gerührt 137. u. f. bas schwerke 138. Eroft barin für verlorne Sunder 139.

um Christi wilten nehmen Kinder Gottes gern über sich 538. find nie gang von dem Bekenntniß Jesu zu trennen 405. sind Gnade 404. stören die Frende am Herrn nicht 374.

Leide tragen, mas bas beiße 365.

Liebe, Sott selbst ist die Liebe 65. sie ist Sott eigen 89, theilt sich gern mit 65. Gottes zu uns 149, u. s. das von gibt uns der heilige Seist immer einen neuen Eindruck 384. zu Gott, rechter Erund derselben 367. ist schon im alten Testament geboten 369. warum eine zärtlichere im neuen Testament verlangt wird, als im alten Testament 370. u. s. wird durch sein Theilnehmen an uns völliger 323. ist von der Liebe zu dem Nachsten nicht zu trennen 450. Jesu, reizt zur Heiligung 348. zu Jesu, solgt aus der Wergebung der Sünde 265. ist von der Liebe zu seinem Baster unzertrennlich 372. muß mit dem Halten seiner Sebots verbunden sen 356. Beschreibung eines Menschen, bes dem sie sich sindet 445.

burch sie wird der Glaube thätig 266. darin wandeln, was das heiße 441. dauert fort und wächk in der Ewigteit 588. von der ersten abweichen, was dazu Gelegenheit gebe 322. allgemeine, worin sie besiche 441. ist die vollsommene 349. sließt aus der brüderlichen 446. ist eine Fracht des Geises 441. des Rächsten, lehrt die Natur 104. vechter Grund dazu 367. wie weit sie gehn soll 445. soll gern bewiesen werden 475. daran wird erkauit, das wie Iesu angehören 445. brüderliche, was die Schrift so menne 442. wie sie beschaffen sexus soll 442. soll ehrsebieits

fenn 445. wodurch fie völliger werbe 451. ber Chelente gu einander ift Folge ihrer Liebe ju Jefu 429.

Licht in dem herrn, warum Glaubige so heißen 458.

Lob Gottes, damit beschäftigen fich die Engel 117.

Loos, Gebrauch besselben im alten Testament 550. unter bem Aposteln 549. wenn und wie es in einer Gemeine Jesu zu gebrauchen 550. ben Anweisungen besselben ift zu gehorsas men ibid.

Eucas, fein Evangelium hat die Kirche als ein göttlich Buch angenommen 46. Inhalt besselben 26.

Luge, warum ber Teufel ein Bater ber Lugen heiße 109.

Lugen fann Gott nicht 91. halt sich tein Glaubiger zu gut 478. Euff, bose im Bergen ift so arg als bie fündlichen Ausbrüche selbst 469. was in der heiligen Schrift eines Menschen seine eigene genennt werde 337. Lufte werden burch Uebermaaß im Effen und Trinten genahrt 470.

Luftbarteiten, ber Genug berfelben tann Mergernis veranlaffen 465. Lutherus, Martin, tragt bas Evangelium lauter vor 532.

## M.

Maaf, unrichtiges brauchen ift Diebftahl 472.

Racht, Gottes, ift in ber Erlofung geoffenbaret 293. eines Bolks kommt von Gott 70.

Rägdchen, in ihnen regt sich das Verderben ftart 416. wie gut sie es haben, wenn sie sich dem Heiland weihen 419. wie sie zu einem Gott gesälligen Wandel gelangen können 416. sollen wachsen im Guten ibid. das Licht nicht schenen ibid.

Mahomed, feine Ausbreitung ein Gericht Gottes 527.

Mangelhaftigkeit, wie ein Bekehrter die feinige ansehe 313. baben troftet une die Geduld Gottes 383.

Mann ift bes Weibes Haupt 425. wie er sein Weib lieben foll 425. 428.

Marcus, sein Evangelium hat die Kirche als ein gottlich Buch angewommen 46. Inhalt besselben a6.

Matthaus, Inhalt seiner Schrift 26.

Melanchehon, Philipp, ein Gehulfe Lutheri ben ber Achtmation 532

Meldifebech, ein Priefter Gottes 18.

Mensch aus einem Erbenklose gebildet 65. ift sich nicht selbk überlassen 68. mancherles Umftände besselben 412. jeder wird von Gott so gesucht, daß er ohne Entschuldigung bleibt 77. der alte, was in der Bibel so heiße 101. 311. was für Dinge dazu gehören 330. u. s. was das heiße, ihn ansziehen 337 u. s. der neue, was in der Bibel dadurch verstanden werde 101. 311. was das heiße, ihn unziehen 338.

Menfcheit Jefu, Wichtigfeit ber Lehre berfelben 123.

Meffiab, warum er als König im alten Testament beschrieben wird 497. allgemeine Erwartung besselben unter bem jubisschen Bolt 26. Insus von Nagareth erklatt sich als denselben 147. bewest sich als solchen durch Werke ibid. wars um Er seinen Jüngern verboten, ihn als benselben bekannt

welkliches Reich haben werde 498. Jesus wird von ben Aposteln als der Messias gepredigt 148.

Mitleiben Gottes, morin es beftehe 89.

Mittler, wen man so nenne 149. zwischen Gott und ben Marschen 148. bes neuen Bundes, warum Jesus so heife
165. sein Haupt ift Gott 202. sein Bater ift größer, dam
Er 203. sist zur Rechten Gottes 202. wird das Gericht
halten 203.

Mittleramt Jefu, baju gehört fein ganges Leben 339. Dauer beffelben 201.

Morder, ift auch ber, ber vorsetilich durch andere tobtet 462.
von Anfang, warum ber Teufel so heiße 109.

Mord, warum ihn Gott hart verboten habe 461. auch ber 1 Anlag bagu verboten 462. was baju Anlag gebe ibid.

Moses, burch ihn führt Gott Israel aus Egypten 20. Inhalt feiner Schriften ibid.

Mußiggang, dazu ift der Menfc nicht geschaffen 392.

Murren, gegen Gott macht die Berschuldung geößer. 72.

Ruthmaffungen, in wie fern fie bep Etflarung ber Bibel snaulaffen 53.

Apriade, wie viel bas . sep 487.

#### N.

Rachfolge Jesu, worin sie bestehe 208. u. s. 3451. ben mem sie kats finde 208.

Rachtommen ber erften Menfchen, ihr elenber Buffand 99. n. f.

tachffer, wer es nach bem Sinn der heiligen Schrift fen 437.

bagn gehören auch unfre Feinde 438. Erklarung des Gesbots non der Liebe besselben 439. in wie mancherlen Abssicht er baleidigt werden konne 460.

Rabren, fich mit Lummer, ift Strafe ber Berfündigung 392. Rabrung, Sorgen berfelben verboten 398.

Rame Gottes in ber tiefften Chrerbiefung ju bieuchen 3882 wird gemigbraucht von benen? Die feinen Bund verfundigen, und Jucht haffen 389. n f. burch lieberliches Schworen 390.

guter der Menschan von Gott sicher gestellt 477. Kebucadnezar, ihm gab Gott die größte Nacht zu seiner Zeit 70. Rehemia, das Buch, in welche Zeit es gehöre 23. Reid, was er sep 463. wozu er die Menschen verleite ibid. Reu, au der Welt Ende wird alles neu, was das heiße 586. Ricolaiten, werin ihre Lehre bestanden 520.

Riedrig, woburch ein Kind Gottes fo erhalten wird 403. Riedrigkeit, warum fie Jefus gewählet habe 499.

führt Jefus feine großen Absichten aus 126.

koth, die dußere, daben soll man nicht stehen bleiben 399. warnm sie die liebe Noth genennt werde 398. treibt die Menschen zur Arbeit an 392. 398. daraus läßt sich Jesus von seinem Bater helsen 130.

Rothleidende, ihrer foll man fich nach Bermogen annehmen 474.

#### $\mathfrak{O}$

Ibrigteit, ift von Gott 69. Ginfing berfelben auf bas Bobl andere Menfchen 479. wird von ben Blanbigen um Iofa mile

len geliebt 426. ihr find alle Blieber einer Bemeine Jen te borfam , 40. eine weife, laft einer Bemeine Jefu alle Rechte ihrer Unterthanen ungefrantt ibid. warum wir uns ihrer im Bebet portuglich angunehmen haben 479. worauf die Furbitte ber Rinber Gottes fur biefelbe gebe 437. eine driffliche . if Gottes Dienerin 435. sucht in allem Gott in gefallet finbet alles in ber beiligen Schrift, mas von ibr ermar ibid. tet wird ibid. ihr Benfviel ift Chrifins mit feinem Regiment ibid. wird für ihre Verfon nicht anders felig, als alle andere Menfchen 435. hat mit allen Menfchen einerlen Bebote Gottes ju beobachten ibid. balt mit Erene über ber Berfaffung ber Religion 541 ibr Berbalten ben ungemobns lichen Ereigniffen in ber Religion ibid. ihr Berbattnif n einer Semeine Jesu, beren Mitglied fie ift 540.

Offenbarung, was in der ersten Gemeine so geheißen habe 515.
Opfer, Gott unterrichtet die ersten Menschen von dem Sinn derselben 15. sind Zeichen der Berpstichtung gegen Gott 14. Borbilder auf Ehristum 35. 154. tägliche des alten Lester ments brachten das Opfer Jesu täglich ins Andenken 274. sind durch Christi Lod ausgehoben 39. Gotte zu einem siesen Geruch, mas das sen 240. sir die Menschen is Jesus andere

Geruch, was das sep 340. für die Menschen ift Jesus gewore den, was das heiße 154. Er ift es nach dem Rathschuf Gottes geworden ibid. 156. Gott hat das Opfer Jesu gnädig angenommen 155. badurch ist unsee Sunde gebüst 156. und wir sind Gotte versöhnt ibid. warum es so wichtig sep 155. Segen, die daher auf uns sließen 157. darauf richtet der heilige Geist die Gläubigen immerdar 274.

P.

Passabseft, Ursach der Einsetzung desselben 290.
Passabsamm, Zubereitung desselben 290. ein Vorbild Jest ibid.
Paulus, ein Apostel Iesu, gleich den andern 45. ihm ersscheint Jesus apart 145. und unterrichtet ihn felbst 45.
warum er unsonst gebienet habe 518.

Pein, die ewige, bavon haben wir hier eine duntle Ertenutuis 576.

lege, bes heiligen Geiftes, worin fie befiehe 319. n. f. orte, enge, was baburch angezeigt werde 359. burch biefelbe geben, was das sen joid. warum viele, die darnach tracheten, nicht durch biefelbe geben konnen ibid.

ubl, der feurige, darein mird ber Teufel geworfen 586. u. f. jarao mird von Gott geftraft 31.

hilosophie, schabliche Berbindung berfelben mit ber Lehre Jefte

rediger, Pflicht ber ebangelifchen i 65. marum fie bie Menfchent in ber Christenheit zu Jesu zu weifen haben 289.

febigt, bes Herrn, von dem Herrn 90. Jest, Inhalt bersels ben 134. u f. des Evangelii, Frücht berselben nach bet Ausgiestung bes heiligen Geistes 4863

topheten, wer so genannt werbe 24. Bucher ber heiligen Schrift unter ihrem Namen ibid. Beranlassung und Absicht ihrer Schriften ibid. Hauptpunct, von dem sie reben 36. u. f. sind des heiligen Gelstes vorzüglich theilhaft worden 224. ihr Auftrag in den apostolischen Gemeinen 507.

ppezeyungen, der heiligen Schrift auf tunftige Zeiten, lehr ber heilige Geist zu rechter Zeit verstehen 230.

rufung, bes gottlichen Willens, wenn fie fatt habe 483. wie man fic baben ju verhalten habe ibid.

pein felbst, wie sie anzustellen sen 300. it. f. besonders vor dem heiligen Abendmahl 300. "ist keinen Las zu unters lassen 299.

almen, ihr Verfaffer 22.

# R.

ache von Gott verboten 463. u. f.
rub, für einen Ranb halten, Gott gleich ju febn, was das heißet 283 echtfertigung, worin sie bestehe 311. ihre genane Berbins bung mit der Heiligung ibid. ift auch den Bekehtten immet nothig ibid.

Den Jesu, barin find bie Gebote Gottes beutlich ausgespress den 354.

- Reformation in der abendländischen Kirche 532. Nugen derfels ben für die ganze Christenheit ibid. ihre Folgen genießen wit noch 533.
- Regenbogen, Siegel bes Bunbes Gottes mit Doah 30.
- Regenten, wie ihr Uebergang jum Chriftenthum ben Berfall ber Gemeine Jesu beschleuniget habe 522.
- Regiment, Sottes unter ben Creaturen 66. Die meiften Menschen haben immer etwas daran auszusenen 80. Des heiligen Geistes, worin es bestehe 231. u. f. ift naturlichen Menschen unbegreistich 234.
- Reich, das seine hat Gott immer im Verborgenen 529. wer das gehöre 537. dessen Ausbreitung liegt Kindern Gottes an 537. u. f. Christi, was es sep 500. wie man in dasselbige komme ibid. ist ein Kreuzreich 501. Veranlassungen zu der Wennung von einem weltlichen Reiche Jesu 498. wie sehr Jesus dieser Meynung entgegen gearbeitet habe ibid. in Absticht auf selbiges sind alle Gläubige Brüder 443.
- Reich, wer fich als einen Reichen ansehen tonne 400.
- Reichthum, Gottes Gedanken bavon 79. wogu er meiftentheill bie Menfchen bringe ibid.
- Religion, was dazu erfordert wird 525. driffliche, We fen derfelben 526. Unterschied zwischen ihr und einer leben digen Gemeine Jesu 525. warum der leichtsinnige Uebergam aus einer in die andere Gott mißfalle 536. a. f. Uebergam in eine andere aus Gewissensong ift nicht zu beurtheilen 537.
- Religionsverfassung, Art und Weise wie sie entstanden 525. jete hat zu ihrer Forderung gewiffe Anstalten 526. dadurch beugt Gott dem Ruckfall ins Heidenthum vor 527. das Berberbet berselben sehen Kinder Gottes nicht gleichgültig an 528.
- Richter, in Israel, ihre Bestimmung 21. wie lange fie regint ibid. bas Buch ber Richter, in welche Zeit es gebent ibid.
- Richtgeift, bavor huten fich Rinber Gottes 539.
- Ruhmen, fich Gottes, wer bas tonne 376.

Rube, Des herzens, wodurch fie entfiehe 252. Ruth, bas Buchlein von ihr, in welche Zeit es gehöre 21,

Ø.

- Sabbath, Geseth besselben 393. dem Volk Ifrael von Gott verordnet 32. ist Wohlthat, nicht Last für die Menschen 394. die and Ifrael zu Christo bekehrten, setzen die Feyer desselben fort ibid. ist den Gladbigen im neuen Testament nicht anbesohlen ibid. warum er ist ein besondrer Denktag sep ibid.
- Sadducaer glaubten die Auferstehung nicht 563.
- Salomo ergurnt Gott durch Gonandienst 22. hat sich mahrscheins lich befehrt ibid. bauet dem herrn einen Tempel ibid. Schriften von ihm ibid.
- Samariter, kenerische Leute 438. ihr haß gegen die Juden ibid.
- Same Abrahams, wer bas sen 35. von ihm handelt das alte Lestament 36. wie ihn die Propheten vorstellen 37. auf ihn deuten die Opfer 37.
- Samuel, Inhalt ber von ihm gengentten Bucher 23.
- Sanfimuthig fenn, mas das heiße 36s.
  - Sanfimuth, was fie fen 452.
  - Satan, Bebeutung dieses Namens 109. hat ein Reich ibid. hindert die Anechte Gottes in ihrem Dienst 113. versucht Kinder Gottes 330. Freyheit von seinem Joch durch Jest Opfer 158. wie wir vor ihm bewahrt bleiben 113.
  - Saul, wird Konig und verworfen 21.
- Scharfe, braucht Gott ungern 72. Jeft, ift jum taglichen Bergeben und Reinigen gemeont 383. u. f.
  - Schafe Jefu, Beschreibung ber rechten 496. freundliche Aus rede Jesu an fle benm Weltgericht 573.
  - Schein, ber bofe in meiben 466.
  - Scheinheiligkeit , baju reigt ber Gatan bie Menichen 111,
  - Schlange, verführt bie Eva 95. Die alte, marum der Teufel fo beiße 109.

- Schluffel, bes himmelreichs, was es bamit vor eine Bewanduif babe 311. n. f. Binbe- und Lofefchluffel 512.
- Schöpfer, wer es fen 61. Jesus Christus 63. bamit beweisen bie alten Theologen seine Gottheit ibid. ber Baber Jesu Christi 64. ber heilige Geist ibid.
- Schöpfung, baraus wird Gottes unsichtbares Wefen gefehen 82. burch fie offenbaret Gott feine Eigenschaften 14. ift eine Glaubensfache 61. Gott endiget fie am gebeuten Sag 65.
- Schooffunden, find sehr gefährlich 337. bagegen ift Trene ju be weisen ibid.
- Schreibart, ber heiligen Scribenten ift verschieben 51. Urfachen bavon 52. ift einfältig 51. einem gottlichen Buche anftan, big 52.
- Schrift, die heilige, Vernunftegrunde erweisen ihre Gottlichkeit nicht 47. ift an fich beutlich 53. wird burch ben heiligen Beift aufgeschlossen 54. Inhalt berselben 49. darin foll man fleißig forschen 58. 59. wird durch die Reformation bem gemeinen Mann in die Hande gebracht 532.
- Schriften, menschliche erreichen nie die Wirkung bes Evangelii 44. Schriftsellen, viele bedürfen einer Erlauterung 53. einige merben ben burch andere beutlich 54.
- Schwache, follen von ben Starten getragen werben 452. u.f. Schwachheiten, warum uns Gott nach ber Bekehrung so viele laffe 271. wie ber heilige Seift unfern aufhilft 232. wenn sie anshören werden 587.
- Schwermuth, Beranlassung derfelben ben einigen Menschen 398. Schweren, bas liederliche, ift Misbrauch bes gottlichen Nomens 390.
- Schulen, gehören ju ben Anftalten in ben driftlichen Religione perfosiungen 526.
- Sclave, Dienst eines glaubigen ift Gottesbienst 396. Trof besselben ibid.
- Seele, bes Menschen ift von Gott hoch geachtet 464. Schaben an berfelben ift mit allem Ernft zu verhüten ibid. auch ben Nachsten ibid.

Sya

- Segen, Des alten Bunbes unterfchieben von bem Gegen bes neuen Bunbes 37. welche Chriftus gibt 38.
- Selbstmord, ein Bert bes Fleisches 553.
- Selig, ift Gott 65. will Gott alle Menfchen machen 234. welcher ... Menfch es fep 237.
- Seligkeit, dazu unterweiset die heilige Schrift 50. die dazu nothige Grundwahrheiten trägt die heilige Schrift beutlich vor 54. wem dieser Unterricht dunkel bleibe 56. und warum 55. undes greisliche Rühe Gottes um der Aenschen ihre 323. ist allein der Gnade Gottes zu danken 186. gehet durch Jesu Hand 163. kein Mensch wird dazu gezwungen 237. einiger Weg zu derselben 162. 237. u. s. salsche Mittel sie zu erhalten 162. sie geht immer weiter 237. besonders in der Emigkeit 588. des ewigen Lebens 586. u. s. bleibt hier umfahlich 589. doch findet schon hier ein Vorschmadt derselben katt 577. Inbegriff derselben ist Jesum sehn 587. wird uns ohne Betz dienst der Werke zuerkannt 574. 590. sich ihrer beraubt sehen, macht die Höllenquaal aus 583.
- Seufgen, wiber einander findet ben Rindern Gottes nicht flatt
- Sieg, tommt vom herrn 70.
- Sinne, auferliche, rechter Gebrauch berfelben 329.
- Sohn Gottes, ewig, wie der Bater 199. u. f. dem Bater volls kommen gleich 200. wird von den Engeln angebetet 118. siehe Jesus.
- Sonntag, warum er in ber heiligen Schrift bei herrn Tag geneunt werbe 394. Fever besselben ift in ben Buchern bes neuen Teftaments nicht ausbrücklich befohlen ibid. ift in ber Christenheit jum Ruhetag geworden ibid. warum Kinder Gottes bas dankbar erkennen 394. n. f.
- Speife, verordnet Gott bem Menschen nach ber Gunbfluth
- Spotter, ber Religion unter Ehriften, find fcmerer in rechte ju bringen, als Seiden 407.
- Spottgeift, Davor buten fich Rinber Cottes 639.

- Stadt, wo man wohnet, hat man in fein Gebet gu fchließen 480. warum Gott einige mit Leuer vertilgt 19.
- Stande, Unterschied berfelben ift vom Seiland nicht aufgehoben 442. anch von den Aposteln nicht 396. hat in Sachen, bie bas Reich Jesu betreffen, nicht flatt 442.
- Stand, ber geiftliche Urfprung beffelben 522.
- Sterben, was es fev 553. der Gläubigen, wie es in ber beis ligen Schrift geneunt werde 558. in welchem Sinn Glaubige nicht fterben 557.
- Stiftebutte, in ihr offenbaret fich Gott herrlich 33.
- Strafe, ber Sunde hat Jesus erduldet 136. das kommt uns ju gut 139. Gottes wird aus Liebe verhängt 72. ist jur Best serung gewennt ibid. der Menschen wird am Weltgerichs te verschieden senn 576.
- Strafgerichte Gottes, welche auf die Gunde folgen 153.
- Sunde, mas sie sep 105. wie sie in die Welt gekommen 13. die erste, worin sie bestanden 95. Abscheulichkeit dersels ben 96. ob sie ein so bartes Urtheil verdiene 95. vorsenliche 106. trennt Gott und den Menschen 150. Sclaven dersels ben können nicht Gott gefällig wandeln 413. Sclaven der Sunde, in wiesern wir sie lieben follen 441. von der Sunde überzeugt der heilige Beist die Welt 219. 221. ist ein Strafgericht Gottes 153. wer damit gestraft werde 106. Dienk derselben bemm Vorgeben des Glaubens, ist Ungehorsam ges gen das Evangelium 391. Jum Tode, was sie sen 483. warum wir sir selbige nicht bitten sollen ibid. Der Monschen verschieden 576. Jesus nimmt sie auf sich 135. von ihrer Harrschaft macht der Glaube un Jesum frey 261. in Ehristo war keine Sunde 122.
- Sundfluth, mas Gott dazu veranlaft 17. bas Andenten baran . Sefferte Die Menschen nicht 19.
- Sundigkeit, bruckt uns fo lange wir leben 585. in ber Ewigkelt werben wir bon aller befrent 586.
- Spragogen, marum Paulus die Berfammlungen ber Christen baraus verlest bat 3131

Synobe, erfte der Gemeine Chrifti ju Jerusalem 491. u.f. 520. Schluß berfelben 492.

 $\mathfrak{T}$ .

Zagemähleren, ichreibet fich aus bem abgattischen Seibenthum ber 387.

Taufe, Christi, wie sie von der Taufe Johannis unterschieden 278. was sie sev 279. u. s. mit Wasser, erachten die Apostel für nottig 279. ist ein Siegel des neuen Bundes 277. sest Glauben an das Evangelium voraus 279. was der Glaube daben thue 282. ihre Kraft aus dem Tode Jesu 281. wie uns Gott durch sie selig mache 283. warum sie ein Bad der Wiedergeburt genennt werde 283. welche Rechte sie gebe 280. wozu sie verpflichte ibid. wie sie in der ersten Kirche angedient worden 281. siehe Kindertaufe.

Raufbund, ift auf Gottes Seiten unabanderlich 289.

Sempel, ju Jerusalem, barin famen die Christen baselbft jufans men 513.

Teffament das alte, dahin gehörige Schriften 29. wovon es rede 32. kurzgefaßter Inhalt besselben 38., enthalt einen Schat von Gotteswahrheiten 39. warum wir für dasselbe zu banken haben 47. der heilige Geist macht uns von der Göttlichkeit desselben gewiß ibid. Göttlichkeit desselben aus der Anführung Jesu erwiesen 48. desgleichen aus dem Gesbrauch und Zeugniß der Apostel 48. u. f. liegt ben dem neuen zum Grunde 58. wird durch das neue bestätiget 39. worauf die Segen desselben mehrentheils gehen 38.

feines göttlichen Ursprungs 46. aus dem Inhalte beffelben 43. aus den Umftänden der Berfaffer 44. daran haben wir uns zu halten, wenn es die Gebote Gottes genaner bestimmt 335.

bas neue. Snademeiten beffelben von den Propheten befchrichen 25.

Teufel, Sebeutung des Ramens 109. Jul bestelben 108. u. f. seine Wurfungen unter ben ungläubigen Meuschen 109. u. f. Runfte

Kanke besselben, die Menschen zu verfahren zur. Ambu! besselben 110. wie er sie trannistre ibid. er brinat bose Menschen unter die Linder Gottes 110. seine Macht ein Strafgericht Gottes 153. wie der Mensch aus seiner Sclaverep gerettet werde 111. her Glaube an Ehristum macht pou seiner Gewalt los 263. Gerichte Gottes über ihn 113.

Theilen, das Wort Gottes recht theilen, was das heiße 509. u. f. Theilnehmen das, der Kinder Gottes an einander 453.

Theurung, verbangt Gott über ein Land 71.

Thiere, werben von Gott erhalten 68.

Sichten , bas eitle ber Beiben , mas es fen 385.

Limotheus, in welcher Absicht Paulus an ihn geschrieben 509. Litus, Absicht bes Briefes Pauli an ihn 509.

Toche, bas glimmenbe, was es fep 260.

Lod, mas er fep 153. 551. Ursprung besselben ibid. eine Folge des Falls 99. Strasserichte Gottes 153. 556. wem er wirklich ein Lod sev 559. wer barin bleibe 98. warum Moses so kummerlich darüber gedacht habe 551. u. s. der Gläubigen eine nothige Anstalt Gottes zu ihrer Wollendung 556. er ist Kindern Gottes eine Wohlthat ibid. sie sind getrok im Lod 558. in wie fern sie ihn sehn 557, ber unsrige ik durch Jesu Lod zur Wohlthat gemacht 556.

ber geistliche eine Folge bes Falls 95. Frenheit davon durch Jesu Opfer 158. aus dem Lobe ins Leben kommen, was das heiße 98.

Jefu, wird ben jedem Genuß bes heiligen Abendmahle perkapligt 305.

Todesffrafe, ift in manchen Sallen recht 46t.

Todsgedanten, wem fie fuße find 558. u. f.

Todte, wie fie dem Herrn leben 555. Fragen berfelben gebort jur Abgotteren 387. werden burch Christum auferweckt were ben 564.

Tobtidlag laft Gott nicht ungeftraft 461. u. f. vom unverfetlichen Sobten 462.

Traum-

Traumbeuteren, eine übergebliebene Gewohnheit aus bem Sele Denthum 387.

Praurigfeit, ob fie ju bem mahren Christenthum gehore 375. über fein Gundenelend ift unentbehrlich 246, ein jeder aufgewachter erfährt fie in seinem Theil 375. Grad berselben last fich nicht bestimmen 246. daben ift niemand ausuhalten 247. warum David so lange darin geblieben ibid. Der Welt kann mit ber Heiligung nicht bestehen 337. verkurt bas Leben 553. wie ein Kind Gottes hinein kommen könne 375.

Treiben, vom heiligen Geift sich treiben laffen, mas das heiße 321, Treue, Gottes wird durch der Menschen Untreue nicht aufgehos ben 34. ift forgfältig ammwenden 326.

Triebrad, aller Dinge ben Kindern Gottes ift Jefus Chriftus

Trubsale, darin geben philosophische Grunde falschen Erost 401.
wahrer Erost darin ist den Jesu zu suchen ibid. daben haben wir Gebuld zu beweisen 400. Gott dafür zu danken 400.
402. dienen zum Besten ibid.

Sugend, Gottes, follen alle Glaubige in der Welt verfundigen

#### 11.

Nebel, der Guide ift nicht von Gott 70. das Uebel, als Etrafe der Sunde, ift von Gott 71. dem Uebel nicht widerfiehen, was das heiße 447.

Unigang Gottes mit den Gläubigen der ersten Welt 15. darint offenbaret ihnen Gott vieles 16. mit Jesu soll zwersichte lich und vertraulich senn 205. mehrt unser Vertrauen zu Gott 383. dazu find schon die Kinder zu gewöhnen 289. mit andern, wie er beschaffen seon soll 455.

Umffande, ber Menschen find verschieden 412. Diese Berschiedens beit tommt bou Gott 75. u. f. Das rechte Verhalten barin bat Gott gelehrt 412. wer barin bem Sinn Gottes gemäß wandeln könne 413.

Unbarmbergige, Urtheil über fie 477.

Ungehorsam, seber, ift was unseliges 363. gegen Gott eine erschreckliche Gunde 95. ihn im Rleinen gering schäpen ift Lehte des Satans ibid. der ersten Eltern, Folgen besselben 390. im alten Testament Folgen desselben ibid. wird im neuen Testament nicht weniger geahndet, als im alten 390. n. f. gegen das Evangelium verdammt 391. iwep Arten defselben ibid. sindet bep einem Kinde Gottes nicht statt 390.

Unglaubige, ihr Urtheil am Berichtstage 574.

Unglaube, morin er beftehe 335. u. f. wie feiner Macht vorzubeugen fen 336.

Unschuldig ift nach bem Worte Gottes niemand 105.

Unfelig, melder Menfch bas fen 236.

Unterricht, erhalten viele Menschen vor ber Sundfluth unmitteb bar von Gott 16. Doch auch mittelbar burch Menschen 17. u. f.

Urim und Thummim 33.

Artheil, ein gerechtes und heiliges fallt Jefus am Beltgerichte 571.

#### 23.

Bater Jesu Christi, warum er sein Gott heiße 202. wie er sich gegen seinen Sohn ben seinem Wandel auf Erden verhalten habe 126. unsre Semeinschaft mit ihm unterhalt der heilige Seist 537. zu ihm sollen wir im Namen seines Sohnes beten 409. seine Gnabenarbeit zu unsrer Heiligung 322. u.f. Regetahilien ihr Lehen ein Romeis der Erkaltung Matters 67.

Begetabilien, ihr Leben ein Boweis ber Erhaltung Gottes 67. Berbindung, Jesu mit seiner Gemeine ein groß Geheimniß 502. Berdammt, wer es wird 577. u. f. die Menschen werden es aus eigner Schuld 186. von ihrer Quaal kann mancha bier schon etwas empfinden 576. u. f.

Berdammniß, einige Ursachen berfelben 238. u. f. ewige, ein Strafgericht Gottes 153. nimmt ben Ungläubigen bie schon ihren Anfang 580. größere hindert Gott oft burd Beenbigung eines bofen Lebens 72.

Berberben, ber Menfchen wird aus ber Gefchichte bes Bolli Afrael erfeben 38. Daraus faun ber Meufch errettet werben

- 102. u. f. Erkenntnist desselben machft nach ber Begnuble gung 246. das ihrige nehmen Unbekehrte mit in die Ewigskeit 582.
- . Bereinigung, mit Jefu burch bas heilige Abendmahl 303.
  - Berfaffung, ber Bolfer ift von Gott 69:

Ì

- Berfolgung, warum fic Satan über die Kinder Gottes errege 112. Rugen derfelben 522. der Junger Jefu, gefegnete Folgen berfelben 488. u. f.
- Bergebung der Sunden, wer sie erhalte 139. n. f. wie man das zu komme 251. u. f. Siegel davon durchs heilige Abends mahl 303. ist immer ben Gott zu finden 335.
- Bergeben, ber Rinber Gottes Bergnugen 453. u. f.
- Bergeltung, die in ber Ewigkeit ju erwartende, trifft Leib und Seele 563.
  - Berheißung Gottes, die erfie tröftliche im Parables 13. ift burch die Propheten deutlicher gemacht 25. alle find in Chrisfio erfult 91. ermuntern jum Gebet 407.
  - Berklaren, ber heilige Geift verklart Jesum, mas bas heiße
- Berleugnen, Jesum mit ber That, was bas fen 405. sich felbft, was bas heiße 343.
- Bermögen, damit sollen wir dem Rachften helfen 472. u. f. von beffen Gebrauch muffen wir Gott Rechenschaft geben 473. Entaußerung besselben wird den Jungern Jesu ausdrücklich befohlen 475. kann zuweilen zum Dienst der Armen, Gotztes Willen an einzelne Menschen seyn 474. u. f
- Berfammlungen, der Christen Erost daben 514. wurden in den ersten Gemeinen verschiedentlich gehalten 513. in Privats haufern 514. darin ging es einfaltig tu 514. u. f.
- Berfohnen, wir find Gotte verschnt, was das heiße 157. g. f. . Berfohnung, Jesu ift vollkommen 162. geht in Absicht der Menschen noch jest fort 163.
- Berffand, bes Menschen ift verberbt 102. kann erleuchtes wers ben 103. jum Bertrauen auf unfern eignen verführt ber Satan 112.

Berftockung, bes herzens, wie fich bie Menfchen folde mie-

Bersuchung, bes Satans, davon ift fein Mensch frey 112. Kins ber Gottes können barein gerathen, so lange fie leben 329. 585. wie sie sich baben zu verhalten haben 330.

Berfundigungen, verfurgen bas Leben 553.

Bertrauen auf Gott, mas es fep 380. ift mit großem Ernft geboten 38x. auch wenn man die Art ber Dulfe nicht feben kann 383 foll kindlich und einfältig fenn ibid. wodurch es gefordert werbe 384. u. f. der Rinder zu den Eltern foll nicht geschwächet werden 428.

Bermerfung, ber Juben, Urfachen berfelben 177. n. f. Dei Evangelii, Gerichte Gottes beswegen 184.

Biele die, welche Jefus erlofet hat, find alle 141.

Biclmeiberen, im alten Leftament von Gott gebuldet, nicht befohlen 467. Grund gegen dieselbe in ber Stiftung ber Che ibid.

Bogel, auf bas Geschren berselben achten, ift Reft bes Seibenthums 387.

Bolf, an einem jeden bejeugt fich Gott 69. für bas feine foll man fleifig ju Gott beten 480.

Bolltommenheit, mas die beilige Schrift barunter verfiehe 348. mer bavon entfernt fep 349.

Borausfeben Gottes 183.

Borbild, das unfrige der Bater Jesu Christi 339. Jesus Christius 315. 339.

Boreilig, follen Kinder Gottes nicht febn 459.

Borfat, ober Rath Sottes von unfrer Seligteit 182. eines Unbefchrten Sottes Sebote zu halten, ift ohne Jesu Gnabe be untraftig 358.

Borfebung, Sottes übersieht bas Game 76. erwedt Bertrauen in ihm 380. ihre Bege bleiben in ber Welt oft verborgen 78.

Borforge, Gottes, mas fie fen 66. erftredt fich auch auf jeben einzeln Menfchen 73.

Borguge, vor andern haben wir Gott zu banten 76. find recht ju gebrauchen ibid, andrer foffen wir nicht beuelben ibid.

vor andern fachen ftort ben Frieben 450. barnach follen Bunger Jesu nicht ftreben 442.

#### W.

Baare, Schlechte fur gute vertaufen ift Diebstahl 472.

Bachfamteit, Mangel baran hat unrechtschaffene Menschen in die Gemeine eindringen laffen 505.

Bahl, einer Lebensart, ein gefährlicher Schritt fur einen Rnaben 417.

Bahrheit Sottes 90. in der Erlofung geoffenbaret 293. in der Lehre Jesu hungen alle jusammen 40. in der Erkenntniß derselben suchen Kinder Gottes ju wachsen 537. eine Frucht des Geistes 478.

Wahrsagerep, schreibt sich aus bem Heibenthum her 387. Walbenser, eine Gemeine Jesu 531.

Baldus, (Petrus) ein Beuge bes Evangelii 531.

Banbel, Jefu ber gange, ift verdienftlich fur uns 315.

Wandel guter, worin er bestehe 457. damit sollen Rinder Gottes vorleuchten ibid. nust oft mehr als die schönsten Worte ibid. der schlechte eines Lehrers macht den Namen Gottes verlästern ibid.

Baisen, wer so genennet werde 430. haben Gott zum Vater ibid. sollen auf ihre besondere Verheißungen trauen 431.

Wege Jest, unterschieben von den Wegen der Menschen 342. Weib, aus Adams Ribbe gebaut 65. wie sie sich gegen den Mann zu betragen habe 428. soll ihm unterthänig senn 425. wahrsscheinliche Handelweise der Apostel, wenn ein Bekehrter mehr als eines hate 429. ein ungläubiges soll ein Bruder wider ihren Willen nicht von sich stoßen ibid.

Beife, warum Gott ber allein Beife genennt werbe 87.

Weisheit, in berfelben wuchs Jesus 416. wie uns Spriftus baju werde 313. u. f. die rechte der Obrigkeit ift aus der heiligen Schrift zu lernen 435. Gottes ift unermefilich 8.7. wird aus feinen Werken erkannt ibid. aus der Erhaltung 104. besonders aus der Erlosung 87. 293.

Beiffagen, was es in ber Rirche bes alten Teffaments geweien 216. was im neuen Teftament fo beife ibid. bort auf in ber Ewigkeit 588.

Beiffager, wer in ber erften Gemeine fo genennt werbe 515. Belt, was Gott bewogen habe fie ju ichaffen 65. fie nicht lieben, wie das zu versteben 441. ihr gefreuziget sepn, was das

beiße 345. Lehre Jesu von dem Ende derfelben 559. burch ben Glauben übermunben 262.

Werke, grobe bes Fleisches kann auch ein Unbekehrter meiden 358. bes Gefetes machen nicht felig 255. bamit umgeben, bas Vaulus so nenne 250 u. f. gute, was dazu zu rechnen sen 362. wer barin unfruchtbar ift, wird verdammt 578. ben Berfen mirb Gott richten 575.

Wetter bas, regitt Gott felbft 81. Damider murren ift Berfun Digung 82.

Miclef, ein Zeuge bes Evangelii 531.

Miderfreben, bem Uebel nicht, mas bas beife 447.

Biedererffattung, bes Gefiohlnen ben Ifreliten ernftlich befohlen 471. wie ift es aber, wenn fie nicht möglich ift ? ibid.

Micdergeburt, mas fie fen 283.

Bille bes Menfchen ift verberbt 101. fann geanbert werben 103. feinen opfert Jefus den Bater auf 129. Gott hat feinen # aller Zeit den Menfchen geoffenbaret 352. Die Propheten baben ihn nachdrücklich vorgestellt 25. 33. am berrlichften bat et ihn durch feinen Sohn bekannt gemacht 353. ber heilige Beift macht ihn une verftandlich 414. und gibt une Billige feit ihn ju thun 361. wie ber gottliche Wille gepruft were ben foll 483.

Minde, warum die Engel so genennet werden 118. Wirken eignes, bavor hat man sich zu hüten 326.

Witwen Gott ihr Richter 430. follen auf ihre besondre Verheißungen trauen 4 . 1. warum ihnen Daulus Die zwebte Ebe widerrathen ibid. Rath Pauli Die jungen ju verheprathen, ift nicht allgemein 432. ihr Gott mobigefalliges Betragen ibid. u. f. follen perforgt merben 433.

Bitmer, Unterricht für fie 429. u f.

Bohlthaten, Gottes überwiegen die schwer fallenden Dinge 72. durch sie sucht Gott die Menschen an sich zu ziehen 77. Wort, durch seines macht Gott alle Dinge 65. Gottes ist die Richtschuur in Lehr und Leben 58. badurch lehrt uns der heilige Geist 230. daraus lernen wir und selbst kennen 341. daran halt sich der Glaube 268. befordert unfte Heiligung

341. bleibt nicht unfruchtbar 57. der Teufel sucht es von den Herzen der Menschen zu nehmen 110.

3

Banterepen, theologische, ihre scholliche Folgen für bie Gemelnen 523.

Bant veranlagt Mord 463.

Zauberen, Ueberrest ber ehemaligen Abgotteren 387.

Berftreuung, der Menschen auf den Erdboden, wodurch fie veranlagt worden 19.

Beugen bes Evangelii stellt Gott von Zeit au Zeit auf 529. wers ben auch von Christen, ja selbst von Lehrern versolgt 529. u. s. Beugniß bes Evangelii ist nie ohne Frucht gewesen 530. bas bev haben viele ihr Leben gelassen 531. falsches wider ben Nachsten von Gott verboten 477. wie es abgelegt werden könne ibid, wie es von Jesu angesehen werde ibid.

Biel ber unbefehrten Menichen 582.

Bollner, einen Bruder dafür halten, was das fagen wolle 512. Born, bes Menschen wird leicht ein Wert des Fleisches 337. veranlaßt Word 463.

Gottes, in welchem Sinn er ben Gott flatt finde 150. u. f. was dazu gehöre 153. Ursprung desselben 152. dasunter sind alle Menschen von Natur 107. Jesus hat ihn ges stillt 154. vor dem zukunftigen bewahrt Jesu Opfer 159. wie man dem zukunstigen entrinnen könne 89.

Born Jest 152.



Butritt, jum Bater, mie man fich beffelben ju bebin

Swingel (Ulrich) ein Bekenner bes Evangelli 532.





## Register der Schriftstellen,

die theils als Beweise angeführt sind, theils einige Erläuterung erhalten haben.

| r Q     | Bu <b>ch</b> | Mosis | Seite    | 1 Buch Mosis | Seite      |
|---------|--------------|-------|----------|--------------|------------|
| I,      | 28           | 73.   | 121. 421 | 21, 33.      | 83         |
| 2,      | 55.          | •-    | 392      | 22, 2.18.    | 35         |
| •       | 18.          |       | 422      | 2 Buch Mosts | •          |
|         | 23.          |       | 421      | 4, 24.       | 276        |
|         | 25.          | j     | 422      | 12, 3. u.f.  | 290        |
| 3,      | 19.          |       | 392      | 20, 3. 4.    | 386        |
| ं.र्हे. | 22.          |       | 99. 422  |              | 477        |
| 5,      | 3.           |       | 99       | 17.          | 34. 472    |
| 6,      | 3.           |       | 16       | 22, 3.       | 471,       |
|         | 5.           |       | 99       | 34, 5.6.7.   | 90. 105    |
|         | 7.           |       | 223      | 3 Buch Mosis |            |
| 8,      | 21.          |       | 100      | 17, 11.      | 155        |
| -       | 22.          |       | 81       | 19, 14,      | 466        |
| 9,      | 6.           |       | 461      | 16.          | 477        |
| 12,     | 3.           |       | 35       | 17.          | 440        |
| 17,     | 7.           |       | 276      | 18.          | 437. #. f. |
| ·       | ,            |       | •        |              | 3 Buch     |

| 3 Bud Meste.<br>19, 35.36.<br>20, 23. | Selte.      | Pfalmen.                              | Beite.      |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
|                                       |             |                                       |             |
| . 30 33                               | 472         | 33, 4.                                | 91          |
|                                       | 423         | 13. u. f.                             | <b>7</b> 9- |
| 24, 17.                               | 462         | 50, 15.                               | 406         |
| 26, 12.                               | - 30        | 16, 17,                               | 389         |
| 4 Buch Mefis.                         |             | KT TO                                 | 346         |
| 14, 17. 18.                           | 90          | 62, 9.                                | 381         |
| <b>31,</b> 5.                         | 169         | 00, 0                                 | 430         |
| 's Buch Mofis,                        |             | 69, 21.                               | 138         |
| 5, 11.                                | 388         | 90, 10. 11, 1.                        | . 552       |
| 13. 14.                               | 393         | 91, 11. 12.<br>103,` 1. <b>4. f</b> . | 116         |
| 6, 5.                                 | 369         | 103, I. H. f.                         | 375         |
| 7, 6.                                 | √306        | 104, 4                                | . 118       |
| 18, 18. 19.                           | · 135       | 110, 1.                               | · 166       |
| 33, 3                                 | 441         | 119, 105.                             | 52          |
| 1 . Samuelis.                         |             | 127,- 3.                              | 426         |
| 15, 23.                               | 95          | 135, 6.                               | 84          |
| , s Samuelis.                         |             | 139, 7:10.                            | . 86        |
| ´ i 2, 9.                             | <b>462</b>  | 16.                                   | 74          |
| 13.                                   | 247         | 21.                                   | 440 4       |
| 4 Könige.                             | • •         | 143, 2.                               | 106         |
| 21, 21.27.                            | 91. 92      | IO.                                   | 417. 483    |
| Nehemias.                             |             | 145, 15. 16.                          | 68          |
| 9, 40.                                | 223         | 17.                                   | 88          |
| Þipb.                                 |             | 146, 9.                               | 430         |
| 7, 20. 21.                            | 401         | Spruce Salemon                        | is          |
| 33, 15. u.f.                          | 77          | 1, 8.                                 | 417         |
| Pfalmen.                              |             | 3, 5.                                 | 381         |
| 6, 2.                                 | . 151       | 7.                                    | 417         |
| 7. 0.                                 | 375         | 6, 23.                                | 52          |
| 8, 3.                                 | 415         | 16, 33:                               | 550         |
| , 10, 14.                             | 430         | 17, 5.                                | 75          |
| 11, 5.                                | . 440       | Prediger                              | 73          |
| 18, 2.3.                              | <b>3</b> 69 | 12, 7.                                | 556         |
| 19, , 9.                              | 53          |                                       | ,,,,        |
| 31, 7.                                | 440         | 6, 5.                                 | 88. 117     |
| 32, 3.4.5.                            | 247.        | 9, 6.                                 | . 199       |
| • . •                                 |             | 7 · •                                 | Jefaias     |
|                                       | •           | ,                                     | Solmona     |

|                   | Reg           | ist <b>er.</b>    | - '             |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Jefrias           | Beite         | Esechiel          | · Geite         |
| II, 2.            | 133.232 H. f. | 14, 13.           | 71              |
| 12, 3.            | 225           | 18, 23.           | . 236           |
| <b>26, 4</b> .    | 381           |                   | <b>\$</b> 36    |
| 38, 1. u. f.      |               | 34, 15. 16.       | 497             |
| <b>4</b> 0, 8.    | <b>5</b> 0    | Daniel            | ,               |
| 41, 10.           | 882           |                   | . 69            |
| <b>42,</b> 3.     | <b>′ 2</b> 60 |                   | 409             |
| 43, I. <i>3</i> . | 382           |                   | 481             |
| 44, 3:            |               | Holeas            |                 |
| 6.                | . 83          | 2, 16, 19, 20,    | 501             |
| 45, 7.            | .70           | Joel              | 502 404         |
| 18=24.            | 207           | 3, I. 2.          | \$24.494        |
| 50, 10.           | 381           | Amos              |                 |
| <b>53,</b> 5.     | 136. 478      | 3, 6,             | ,41             |
| , <b>6.</b>       |               | Jona              | n. #6           |
| 54, 13.           | 224           | 3, 4=10,<br>7×10, | 91. u. f.       |
| 55, 6.            | 406           |                   | <del>2</del> 43 |
| 10:11.            | 476           | Micha<br>5. 1.    | 199             |
| 58, 7             | 133           | 7, 1.<br>Nahum    | -99             |
| 61, 1.<br>10.     | 374           |                   | 151             |
|                   | 167. 224      | Sabacue.          | -,-             |
| 63, 10.           | 407           | 3, 6.             | 472             |
| 65, 24.           | 401           | Bacharias         | 717             |
| Jeremias          |               | 12 10             | <b>533</b>      |
| 1, 5.             | 74. 181       | Maleachi          |                 |
| 4, 4.             | 277           | 3, 2.3.           | .310            |
| 5, 23. <b>24.</b> | 81            | Beishelt          | _               |
| 10, 24.           | 151           | 11, 25.           | 441             |
| 13, 23.           | 106           | Girach .          |                 |
| 17, 5. 7.         | 382           | 33, 28.           | 427             |
| 18, 7.8,          | 74            | 35, 17.           | 430             |
| <b>2</b> 7, 5.    | 70            | Matthaus          |                 |
| <b>29,</b> 7.     | 480           | 1, 18             | 122             |
| Rlaglieder        |               | 21.               | 269             |
| 3, 39,            | - 73          | 3, 11,            | 225             |
| ,                 | ' · •         | 5 <b>\$</b>       | Matth.          |

| 1                    | · Neg              | ister.             |                |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Matthaus ,           | Seite              | Matthaus           | Ceip           |
| 3, 16. 17.           | 167                | 7, 12.             | 439            |
| 17.                  | · 126              | 19. 24. 27.        | : 359          |
| 4, 3.                | 130                | 22. H. f.          | 18             |
| : 5, 3. u. f.        | `364. <b>a.</b> f. | 8, 23.             | 25             |
| 11. 12.              | ·· 374             | 10, 14, 15.        | 57             |
| 16.                  | 458                | 22.                | . 18           |
| 17.                  | 48. 130            | 28.                | 55             |
| 23. 24.              | 412                | 29.                | 55             |
| , 28.                | 469                | 29. 30.            | . 7            |
| <b>29.</b>           | 464                | 3 <b>2</b> . 33.   | 40             |
| 32.                  | 468                | II, 3:6.           | 14             |
| 34                   | 390                | 25.                | 18             |
| 38- 39-              | 464                | 28. u. f.          | 363. <b>u.</b> |
| <b>3</b> 9.          | 447                | 29.                | 45             |
| 40.                  | 451                |                    | ~26            |
| <b>41.</b>           | 455                |                    | 21             |
| 42.                  | 474                |                    | 35             |
| 43. 44.              | 438                |                    | 180. 53        |
| 44.                  | 446                | 12,                | 185. 32        |
| 44. 45.              | 339                | 24. u. f.          | 50             |
| 45.                  | 170                | 38. 39.            | 11             |
| <u>.</u> 46.         | 448                | 41.                | <del>5</del> 7 |
| 48.                  |                    | 15, 19. 20.        | 33             |
| 6, 3. u. f.          | 475                | 22.                | 25             |
| 7. <b>8</b> .<br>10. | 411                | 16, 15, 16         | 14             |
| 19.                  | ′ 118              | 16. 17.            | 19             |
| 13.                  | 411<br>112         | 18.                | 496. 52        |
| 13.<br>14. 15.       | 454                | 19.                | 512            |
| 22. 23.              | 367                | , 20.<br>21. u. f. | 14             |
| 25. µ. f.            | 398                | 26.                | 5.             |
| <b>26.</b>           | 68                 | 20.<br>27.         | 464. 55        |
| 31. 32.              | 194                | 18, 6.             | 57             |
| 33.                  | 399                | 6. 7.              | 28             |
|                      | 478                | 7.                 | 42'            |
| 7, 1.                | 406                | 10.                | 46:<br>11      |
| 7.00                 | 700                | •••                | ·              |
| *                    |                    | •                  | <b>ER</b> ath  |

|                                        |                 | •             |                    |
|----------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| r, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reg             | ister.        |                    |
| Matthäus                               | Seite           | Marcus        | Geite              |
| 18, 15.4f.                             | 512             |               | 100                |
| 19:                                    | 412             | 32.           | 131                |
| 20.                                    | 86              |               | 403                |
| 19, 3.4.                               | 467             | 9, 36. 37.    | 287                |
| 4.                                     | 423             | 44. u. f.     | 583                |
| 4. u. f.                               | 421             | 10, 13. 14.   | 288                |
| <b>2</b> 0, 25. u. f.                  | 443             | <b>42.</b>    | 447                |
| 28.                                    | . 140           | 11, 24.       | 407                |
| 22, 11.                                | 579             | 25.           | 411                |
| 37.39.                                 |                 | 14, 22:24.    | 294                |
| 23, 8.                                 | 442             |               | 278. 515           |
| <b>27.</b> 28.                         | 106             | 16.           | 158. 175           |
| 37.                                    | 177             |               | 389                |
| 25, 24. u. f.                          | 473             | Lucas         |                    |
| 31.                                    | 568. 572        |               | 122                |
| 40.                                    | 204             | 37.           | . 84               |
| 41.<br>26, 26 - 28.                    | 113. 473        |               | 333                |
| 28.                                    | 294             | 72.           | 377                |
| 37. <b>3</b> 8.                        | 139. 140<br>137 | 2, 21.<br>36. | 276                |
| 39.                                    | 129             | 30.<br>40.    | 43 <b>2</b><br>414 |
| 53.                                    | 132             | •             | 416                |
| 63. 64.                                | 147             |               | 137                |
| <b>2</b> 7, 46.                        | 138             | 6, 35.        | 381. 474           |
| 28, 7.                                 | 142             | 35. 36.       | 339                |
| 18.                                    | 202             |               | 359                |
| 19. 167.                               | 211. 277        | 7. 37.        | 265                |
| 19. 20.                                | 357. 516        | 9, 10.        | 126                |
| 20.                                    | 205             | 23.           | 343 u.f.           |
| Marcus .                               |                 | 26.           | 570                |
| 1, 12, 13,                             | 134             | 10, 2.        | .480               |
| 14. 15.                                | 242. u.f.       | 20.           | 189                |
| 2, 27.                                 | 394             |               | 196                |
| 3. 4.5.                                | 152             |               | 5 <b>55</b>        |
| 28. 29.                                |                 | 11, 18.       | 109                |
| 5, 25. u. f.                           | 267             |               | 570                |
|                                        | •               | \$ 3'         | Suses .            |

|                     |                  |            | -                     |
|---------------------|------------------|------------|-----------------------|
|                     | Reg              | ifier.     | -                     |
| <b>Lucas</b>        | Seite            | Johannis   |                       |
| 13, 31.             | 475              | 18.        | 570. 579              |
| 52.                 | 460              | / 19.      | 239                   |
| 13,*24.             | 359              | 29.        | 428                   |
| 14, 13. 11.         | 474              | 36.        | <b>151. 2</b> 59. 580 |
| 15, 10.             | 115              | 4, 24.     | . 82                  |
| 16, 16.             | 40               | 26.        | 147                   |
| · 19.               | <b>5</b> 54      | 5, 20.     | 127                   |
| 17, 5.              | <b>259</b>       | 21, 22     | - 567                 |
| 6. u. f.            | <b>2</b> 60      | 23.        | 124                   |
| 20. 21,             | 529              | 24.        | <b>557. 570.</b> 584  |
| 18, 1,              | 408              | 27.        | 203                   |
| 31. '               | 55               | 28. 29     |                       |
| · 21, 34.           | . 398            | 30.        | 129                   |
| 34. 36.             | 560              | 36.        | 128                   |
| <b>\$2,</b> 19. 20. | 224              | 6, 35.     | 297                   |
| 24. u. f.           | 499              | 38.        | 129                   |
| · 44.               | 137              | 49.        | <b>238.</b> 296. 565  |
| <b>23</b> , 43.     | 555              | 44-        | 565                   |
| 46.                 | <b>55</b> 5      | 46.        | 201                   |
| · 24, 13. u. f.     | 47               | 51.57      |                       |
| 44.                 | 37               | 54.        | 304. 565              |
| 46. 47.             |                  | 56.        | 303                   |
| Johannis            | ٠.               | 63.        | 135                   |
| 1, 1-14,            | 119              | 70.        | 181                   |
| . I.                | 63               | 7, 16.     | 127                   |
| 3.                  | 63               | 37.        | 225. u. f.            |
| 12.                 | 191              | 8, 26.     | 127                   |
| 14.                 | 132              | 29.        | 126                   |
| / 18.               | 135. 201         | 31. 32     |                       |
| 29.                 | : 134. u. f.     | - 34.      | 581                   |
| 2, 19. u. f.        | 142              | 44.        | 708. u. f.            |
| 3, 5. 6. 8.         | 231              | 50.        | 127                   |
| 6.                  | 100              | 51.        | 556                   |
| 14. 15.             | <b>241</b> . 345 | 10, 12.    | 496                   |
| - I5.               | 261              | 14.        | 497                   |
| . 10. 124.          | 171. 183. 441    | 15,        | 196                   |
| •                   |                  | ***        | . Ishan               |
|                     |                  | <i>/</i> . |                       |

| •                        | . Nêg                                 | Her.                   |                           |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| rosannis                 | citi Beite                            | 15, 16.                | 181. 515                  |
| 10, 16.                  | 489                                   | 19.                    | <b>446. 501</b>           |
| 18: 2                    | 131. 142                              | : r 26.                | 196. 226                  |
| 27. I. f                 | 187. 355. 496                         | 16, 7.                 | 232                       |
| 38.                      | . I26                                 | 8,11,                  |                           |
| FI, 25.                  | 564                                   | . 12.                  | 123                       |
| 25. 26                   |                                       | . 13. H. f.            |                           |
| 41.                      | .cr / 131                             | 14.                    | 248                       |
| 43.                      | 127                                   | 23. 24.                | 409                       |
| 12, 26.                  | 590                                   | 28.                    | 145                       |
| 40.                      | 185                                   |                        | 584                       |
| 45.                      | . 126                                 | 5.<br>8.               | 132, 146, 200             |
| 49. 50                   |                                       | 13.                    | 373                       |
| 13, 14. 15               |                                       | 17.                    | 322                       |
| 34.35.<br><b>2</b> 4, 6. | 443                                   | 19.                    | 344                       |
| -4, U.<br>7. II          |                                       | : 20.                  | 248                       |
| 9.                       | 126                                   | 21.                    | 449                       |
| 10,                      | 127. 128                              |                        | 590                       |
| 13.                      | . 409                                 | 18, 36.                | 409                       |
| 15.                      | 356                                   | 37.                    | 500                       |
| . 16:                    | 167. 226                              | 20,117                 | i 191. 203                |
| 16, 17                   |                                       | 22. 23.                |                           |
| 21.                      | 197                                   | 28. 29.                |                           |
| 23.                      | <b>266.</b> 356                       |                        | 50                        |
| 14, 26.                  | 226                                   | Apostelgeschich        |                           |
| 28.                      | 124. 203                              | I, 5.                  | 311                       |
| 31.                      | 127                                   | 8.                     | . 146                     |
| 15, 2.                   | <b>327.</b> 363                       | 9.                     | 145                       |
| 2, 6,                    | 379. 578                              | 2, 14·41.<br>.32. u. f |                           |
| 70 21                    | . 316<br>3 <b>24.</b> 362             | 32. u. j.<br>36.       | . 143, 220<br>1 <b>48</b> |
| 5.<br>7•                 | 344×304<br>· 410                      | 38.                    | \$43. 281                 |
| 10.                      | 356                                   | .39.                   | 243. 287                  |
| II.                      | 373                                   | 42.                    | 490                       |
| · 12.                    | 443                                   | 44.                    | 490                       |
| 14.                      | 356                                   | 3, 13 - 15.            |                           |
|                          | 6                                     | 14                     | Avokeje.                  |
|                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • •                    | Same a services .         |

| · i ·                       | Reg             | pister.                   |                  |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| Alpoficia of Airiste        | Scite           | <b>Aposte</b> lgeschichte | Seite            |
| 3, 15.                      | 143             | 26, 17. 18.               | 243              |
| 22.                         | 135             |                           | 250. 264         |
| 4, 12.                      | 148             |                           | * · .            |
| 24.                         | 64              | I, 2.3.                   | 40               |
| 32.                         | <b>4</b> 49     | 16.                       | <b>50.</b> 249   |
| 34. u. f.                   | 475             | 18.                       | 151              |
| 5, 3. 4.                    | 212             | 19. 20.                   | . 60             |
|                             | 202. 220        | 2I.                       | 153. 185         |
| 39.                         | 541             | 21. u. f.                 | . 385            |
| 7, 2.51.                    | 224             | <b>2,</b> 5.              | 151              |
| 51. ·                       | 177             | 6.                        | 567              |
| 58.                         | · 555           | · _8. 9.                  | 153              |
| 8, 30.                      | 59              | 12.                       | 571              |
| 37.<br>9, 31.               | <b>2</b> 79     | 14.                       | 7105             |
|                             | 380             | 16.<br>21. <b>u. f.</b>   | . 165            |
| 10, 3.<br>24. <b>u</b> . f. | 114<br>279      | 3, 23.                    | 100              |
| 38.                         | . 211           | 3, 23.<br>25.             | <b>241. 2</b> 54 |
| <b>40.</b> 41.              | 143             | 28.                       | 254              |
| 42.                         | 568             | 31.                       | 264. u. f        |
|                             | 58. 250.        | 4, 5.                     | 250. U. f        |
| 13, 46.                     | 178             | 6 = 8.                    | 253              |
| 15, 28. 29.                 | 492             | 20. 21.                   | 260. 268         |
| 16, 27.                     | 247             | 25.                       | 144              |
| 17, 11.                     | 58              | 5, I.                     | 255. u. f        |
| 25. 26.                     | 68: 69          | 2.                        | 164              |
| 27. 28.                     | 85              | 8.                        | 136              |
|                             | 184. 236        | 8. 9.                     | 159              |
| 19, 9. 10.                  | 514             | 10:                       | 157              |
| 13. u. f.                   | 389             | 12.                       | 141. 551         |
|                             | <b>227.</b> 496 | 15.                       | 141              |
| 29. 30.                     | 519             | 18.                       | 141. 157         |
| 33. u. f.                   | 518             | 19.                       | 252. 273         |
| 21, 20.                     | · 487           | 6, 3.4.                   | 281              |
| <b>22,</b> 16.              | 282             | 12. 13.                   | 26               |
| 24, 15.                     | 564             | ( 13.                     | 328              |
|                             |                 |                           | Smi Se           |
|                             |                 | ,                         |                  |

|                    | Reg        | itstée.       | · / /. ·                              |
|--------------------|------------|---------------|---------------------------------------|
| Rômer "            | Seite      | Römer         |                                       |
| 6, 14.             | 262        | 12, 5.        | 14                                    |
| 7, 14.             | 255        | 8.            | 4                                     |
| 8, 3.              | 255        | 15.           | 4                                     |
| 5.7.               | 149        | ∵16.          | ∴ 3                                   |
| 5. u. f.           | 581        | 18.           | 4:                                    |
| 6.                 | . 98       | 19.           | 4                                     |
| 6. 7.              | 331        | c 20.         | - 4                                   |
| 7•                 | 101        | 13, I.        | ```                                   |
| II.                | 564        | 262 I. A. F.  | 4                                     |
| <b>8,</b> ·13. 14. | 321        | 178 829. `    | 4:                                    |
| <b>14.</b> /       | 231        | , i 10.       | 4                                     |
| 15.                | 377        | € <b>1</b> 4. | 3                                     |
| 16. 17.            | 193. 257   | 14, 1.23.     |                                       |
| 18.                | 404        | 7. u.f.       | · · · · · · 4                         |
|                    | 320        | 9•            | . 2                                   |
|                    | 182. 402   | 13.           | 4                                     |
|                    | 182. 322   | - I7.         | .E-50                                 |
|                    | 194. 408   | . 19.         | <u> </u>                              |
| 33.                | . 189      | 15, 4.        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                    | 144. 204   | -+ 7·         | -i- (° 4                              |
|                    | 187. 384   | £ 13.         | 3.                                    |
| 9, 4               | 172        | 16, 20.       | I                                     |
| 5.<br>: 20.        | \125<br>67 | 7 27.         |                                       |
| 30. u. f.          | 179        | Torinthat     | ; 4                                   |
| 10, 12: 13.        | 176        | 26.           | 1                                     |
| 17.                | 248        | 30.           | 314.3                                 |
| 11, 1.             | 176        | 31.           | 3-4-3<br>3-3                          |
| 3. 4.              | 528        |               |                                       |
| 7. u.f.            | 178        | 3.            | `3                                    |
| 33.                | 88         | 0.            | 5                                     |
| 35.                | 180        | 9. 10.        |                                       |
|                    | 327. u. f. | Io. II.       | 196. 2                                |
| I. 2.              | 418        | 14.           | 2                                     |
| <b>2.</b> ` ` `    | 483        | 3, II.        | 4                                     |
| : <b>3.</b>        | 450        |               | 3                                     |
|                    | •          | 8 Ś           | 2 6                                   |
| -                  |            |               | , ` .                                 |

## . Staine

|                                 | · Stig                     | Here .         |                 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| 3. Corinther                    | - Beitt                    | 1. Copinther   | ,               |
|                                 | . 243                      | 13,2 3.        | . 356           |
| .23.                            | - 202                      | 8.             | 588             |
| 4, 5.                           | . 572                      | - 9. u. f.     | 588             |
| 3, 5.                           | #15                        | : 12.          | . 199           |
| 6. 7.                           | .4511                      | 14, 3.         | <b>316.</b> 507 |
| . 7.8.                          | . : 291                    |                | 216             |
| <b>4.</b> 2. 3.                 | . 568                      | · ; . 20.      | . 349           |
|                                 | 451                        | 26. u. f.      | 515             |
| 9. n. f.                        | 282                        | . 27. u. f.    | . 214           |
| 9. 10.                          | . <b>854</b> . <b>37</b> 8 |                | .: 136          |
| c ; 10.                         | 471                        |                | 145             |
| as II.                          | : 307                      | ∂22. U. f.     | . 560           |
| = . 15. 18. 19                  |                            | ₹61 24-        | . 163           |
| 19.                             | 222                        |                | 203             |
| 20.                             |                            | US 41. 42.     |                 |
| 17. 12.                         | .: 479                     |                | 304             |
| 34.                             |                            | 51. 53.        | 566             |
| C . 27. 28.                     | 429                        | 16, 13.        | - 259           |
| ્રા 33.<br>ટુ∷.38. 4 <b>વ</b> . |                            | a Corinther    | 170             |
| 40.                             | . 420                      | .I, .3.        |                 |
| 8, 6.                           | <b>61. 206</b>             | 3, 5.          | .~: 9           |
| 10, 10.                         | 73                         | 3, 3.<br>16.   | . 10            |
| 16.                             | 73<br><b>298</b>           |                | 94. 209. 31     |
| 17.                             | 393                        |                | 5(              |
| 32.                             | 466                        | 4.             | 110, 26         |
| XX, 3.5                         | 202                        |                | 33.             |
| ≥ 23.                           | 45. 145                    |                | 232             |
| 23. 25.                         |                            | 14.            | 1 <b>65.</b> 56 |
| 26.                             |                            | 7 17. 18.      | 40              |
| 28.                             | 299. u. f.                 | . S. 10.       | 569             |
| <b>&amp;4,</b> 3.               | 221                        |                | 130             |
| 4 = 6.                          | 168                        |                | 367. 419        |
| II. H. f.                       | 215                        |                | /: 150          |
| . I3.                           | -                          | 19. 20.        | 161             |
| <b>13.</b>                      |                            | ા. 20.         | . 257           |
| 97 40 2 A                       | ,                          |                | s Corin         |
| •                               |                            | <del>.</del> . |                 |

|                 | . Reg      | gifter.     |                    |
|-----------------|------------|-------------|--------------------|
| = Corinther     | Geite      | a Covinther | Geice              |
| 5, 21.          | 156        | 6, 4.       | 459                |
| 6, I.           | 326        | 6.          | . 518              |
| 1. u.f.         | 509        | 7. u. f.    | 591                |
| 3.              | 466        | 9,          | 473                |
| 7, I. 308. 3.   | 23. 346    | 10,         | 446                |
| 10.             | 558        | 14.         | 345                |
| 11, 2,          | 428        | 15.         | 231                |
| 3.              | 100        | Ephelet     |                    |
| I4.             | . III      | I, 3.       | 164                |
| <b>13,</b> 5.   | 242        | ∖ 3⋅¹4∙     | 171, 181           |
| II.             | 456        | 4,          | 321                |
|                 | 11. 223    | 4. 5. 9.    | . 163              |
| <b>G</b> alater | •          | : 6. u. f.  | 158                |
| I, I,           | 143/       | II.         | 183                |
| 4.              | 272        | · ' 13•     | 164, 269           |
| 8.              | 229        | 14.         | 258.340            |
| 8, 9,           | . 58       | 16. u. f.   | 59                 |
| 15. 16.         | 197        | 17.         | 202                |
| 2, 16.          | 254        | .20.        | 202                |
|                 | 72, 351    | 20 22.      | 207                |
| 3, 13.          | 162        | 3I.         | 117                |
| 16.<br>· 26.    | 35         | 23.         | 495                |
|                 | 191        | 2, 2,       | 110. 233           |
| .26. 27.        | 296        | 3.          | . 231              |
| 27.<br>4, 1.6.  | 338<br>378 | 8. g.       | . 248              |
| 4.              | 119        | 11:18,      | 590<br>48 <b>9</b> |
| 6.              | 223        | 20. 11, f.  | 495                |
| 5, 13,          | 454        | 3, 10.      | 87                 |
| 14.             | 439        | 10. 11.     | 183                |
| 16.             | 321        | 12.         | 164                |
|                 | 53. 577    | 4, 1.2,     | 412                |
| 20,             | 150        | 3.          | 449                |
|                 | 61. 441    | 11.         | 507                |
| 26.             | 450        | 15.         | 200                |
| 6, 1,           | 456        | 18.         | 102                |
|                 | -4 m = (   | ,           | Epheler            |
|                 | 1          |             | -14-100            |

|                  | <b></b>     |                |            |
|------------------|-------------|----------------|------------|
| `.               | Neg         | ister.         |            |
| <b>Copeler</b>   | Seite       | Philipper      | . Ecite    |
| 4. 22. H. f.     | 310         | 2, 7.          | 120. 121   |
| 24. 9            | 4. IOS. 328 | 9. 10.         | 386        |
| 25.              | 478         | 9. 10. 11.     | 202        |
| 28.              | 471         | 10.            | 146        |
| C30.             | • 233       | 10.11.         | 206        |
| 31.              | . 463       | / · c 12.      | 377        |
| 32.              | · '339      | 121.13.        | 3.24       |
| <b>3,</b> 2.     | 155.441     | <b>3,</b> 8.   | 197. 376   |
| 5.               | - 387       | 720.           | 430. 561   |
| 6.               | 151         | 21.            | 546        |
| 8.               | ÷ 458       | 4, 4.          | . 373      |
| 9.               | 361         | 5.             | 455        |
| 20.              | 400         | ′ <b>6.</b>    | 406        |
| 22.              | . 425       | c: 7.          | 257. 329   |
| 22. tr. f.       | 428         | 13.            | 165        |
| 23 - 32.         | 502         | Esteffer       | •          |
| 25.              | 425         | 31, 2.         | 172        |
|                  | 0. 282-315  | 13.            | 500        |
| <b>0</b> , 1.    | 415         | 13.14.         | . 111      |
| 4.               | 427         | 14.            | . 273      |
| 5.               | \$96        | 15. 16.        | 200        |
| 9.               | 397         | 16.            | 62. 108    |
| 11-16.<br>' 16.  | 113         | 17.            | 67         |
|                  | 264         | 18.            | 495        |
| 18.<br>18. 19.   | 194. 409    | 19. 20.<br>22. | 140. 157   |
| <b>Philipper</b> | 518         | 2, 9.          | 159. 315   |
| 1, 20. U. f.     | 430         | 41.            | 200<br>284 |
| 23.              | 346         | ~ I 2.         | 248        |
| 27.              | 449         | 3. 1. 2.       | 335        |
| 29.              | 248         | 3.4.           | 529        |
| s, I. u. f.      | 451         | 4. 5.          | 347        |
| 3.               | 455         | 5.             | 347<br>335 |
| <b>5.</b>        | 133         | 8              | 463        |
| 5. u. f.         | 209         | 9. 10.         | 311        |
| 6. u. f.         | 128         | 10.            | 9.4        |
|                  | 1           |                | nasia.     |

| Coloffer         | Seite       | 2 Theffalonider | Geite       |
|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 3, 13.           | 454         | 2, I. H. f.     | 5 <b>62</b> |
| 16.              | 514         | 3. u. f.        | 534         |
| 17. 388          | 3. 400. 426 | 9. u. f.        | 534         |
| 20.              | 415         | 10.             | 184         |
| 21.              | 427         | 13.             | 182         |
| 22.              | 395         | 3, 3.           | 113         |
| 4, I.            | 397         | 1 Timotheum     | _           |
| 5.               | 455         | 1, 1.           | 346         |
| Eheffalonicher   |             | 5.              | 369         |
| 1, 10.           | 160         | 15.             | 125. 269    |
| 3, 12.           | 441         | 19.             | 285         |
| 13.              | 308         | 2, I.           | 435         |
| <b>4,</b> 3.     | 308         | 1. 2. 3.        | 479         |
| 4.               | 324         | 4.              | 235         |
| 7.               | 308         | <b>5. 6.</b>    | 140. 148    |
| 9. 10.           | 444         | 3 <b>, 2.</b>   | 429         |
| 11. 12.          | 395         | 15.             | 495         |
| 15. 16. 17.      | 566         | 16.             | 119         |
| 17.              | 567. 589    | 4. 4. 5.        | 306         |
| 5, 1. u. f.      | 562         | 10.             | 103         |
| 8.               | 470         | 5, 3.           | <b>433</b>  |
| 9.               | 590         | 5•              | 432         |
| 9. 10.           | - 160       | 10.             | 432         |
| 10.              | 273         | 14. '           | 431         |
| 12. 13.          | 517         | 17.             | 517         |
| 14.              | 452, 453    | 6, 1. 2.        | 396         |
| 15.              | 447         | 3. u. f.        | 511         |
| 17.              | 409         | 6.              | 3 <b>99</b> |
| 18.              | 400         | 9. <b>u.</b> f. | 334         |
| 23.              | 323         | 16.             | 201         |
| : Theffalonicher |             | 17.             | 476         |
| 1, 3.            | 259         | 2 Timotheum     |             |
| 7, 8, 9,         | 391         | I, 7.           | 232         |
| 8.               | 572         | 9.              | 182         |
| 9.               | 584         | 10.             | 158         |
| 10.              | 568         | 12.             | 368         |

### Regifter.

| a Limotheum       | Geite              | 1 Petri          | · Seite              |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| . 2, 19. I        | 88. 529            | 4, 7.            | <b>5</b> 61          |
| , ,               | 18. 449            | 8.               | · 444                |
| 26.               | 110                | 10.              | 454                  |
| 3, I. u. f.       | 534                | 13.              | . 374                |
| 15.               | 49                 | 19.              | . 460                |
| 16. 17.           | 50                 | 5, I. u. f.      | . 508                |
| 4, 5.             | 507                | 7.               | 399                  |
| 7•                | 485                | 8.               | III                  |
| Litum             |                    | 8.9.             | 264                  |
| 2, II. I2.        | 458                | 14.              | <b>549</b>           |
| 14. 159.272.3     |                    | 2 Petri          | •                    |
| 3, 4. u. f.       | 283                | I, 3.            | , . 320              |
| 1 Petri           |                    | 8. <b>9.</b>     | 311                  |
| 1, 1. 2.          | , 168              | 9.               | 52                   |
|                   | 46. 443            | 13. 14.          | 558                  |
| 1 8.              | 375                | 21.              | 49. 224              |
| 12.               | 115                | 2, 4.            | 113                  |
| 15.               | 339                | 3, 3. u. f.      |                      |
| 16.               | 88                 | 8.               | 561                  |
| 18. 19.           | 468                | 9.               | 235                  |
| 22. 317.327.      |                    | IO. II.          |                      |
| 25.               | 51                 | 13.              | 586                  |
| <b>2,</b> I.      | 478                | 1 Johannis       | 2-2                  |
| <b>2.</b>         | 268                | 1, 8.9.          | 313                  |
| 5.                | 495                | 9.               | 140.322              |
| 9. 189.307.4      |                    | 2, I.            | 205                  |
| 11.               | 425                | 2.               | 140                  |
| 13.               | 434                | 4.               | 357                  |
| 1 18.             | 396                | 9.<br>15.        | 440                  |
|                   | 08. 339<br>56. 368 | 15. <b>u. f.</b> | 441<br><b>2</b> 63   |
| 24. 130, 1<br>25. | 497                | 27.              | <b>203</b><br>54     |
| 3, . I. 2.        | 457                | 3, I.            | 34<br>191            |
| 3, . 1. 2.<br>35. | 460                | 2.               | <b>566. 588.</b> 589 |
| -                 | 36. 273            | 2. 3.            | 347                  |
| 21.               | 384                |                  | 324                  |
| water a           | -04                | `                | 1 John               |

| I Johannis         | Seite                | Ebrder           | _ Beite                  |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------------------|
| 3, 5.              | 122                  | I, 2.            | 62                       |
| - 8.               | 111. 581             | 3.               | 67. 94. 20p              |
| 9.                 | 262                  | 8.               | 63. 146. 199             |
| . I4.              | · · 98               | 14.              | 116                      |
| 15.                | 440. 462             | 2, 3.            | 134                      |
| 16.                | 445                  | 9.               | 140                      |
| 18.                | 454                  | 14.              | <b>1</b> 20. <b>2</b> 73 |
| 21. 22.            | 410                  | 14.15.           | 111 121.158.293          |
| <i>2</i> 3.        | <b>238. 391. 444</b> | 17.              | 121                      |
| 24.                | 357                  | 18.              | 330                      |
| 4, 3.              | 123                  | 3, I.            | 133                      |
| 7. 8.              | 445                  | 4, 3.            | 557                      |
| 8. 16.             | <b>64</b> . 89       | 12.              | 332                      |
| 9.                 | 171                  | 15.              | 137, 205, 330            |
| 9. 10,             | 125                  | 16.              | 205                      |
| II.                | 367                  | 5, 8.            | 132                      |
| 15.                | 124                  | 9.               | 160, 590                 |
| 18.                | 377                  | 6, 4. 11.        |                          |
| 19.<br>20.         | 367. 372             | II.              | 346                      |
| 5, I.              | 440. 446             | 18.              | 91<br>. <b>204</b>       |
| 3, 1.<br>3.        | <b>2</b> 69. 456     | 7, 25.<br>26. 27 |                          |
| 3.<br>4. 5.        | 357<br>263           | 8, 6.            | 165                      |
| 6.                 | 280                  | 8. 11.           |                          |
| 7.                 | 168                  | 10.              | 360                      |
| 9 <del>-</del> 12. | 166                  | 9, 12.           | 146. 203                 |
| 11, 12.            | 50                   |                  | ,156,159.273.307         |
| 14. 15.            | 408                  | 15.              | 165                      |
| 16.                | 483                  | 24.              | 145. 205                 |
| 20.                | 125. 388             | 27.              | 551                      |
| 2 Johannis         | ,                    | 10, 11.          | 155                      |
| V. 9. u. f.        | 511                  | 14.              | 136                      |
| 3 Johannis         |                      | 24.              | 456                      |
| <b>3.</b> 5.       | 516                  | 24. 25           | . 514                    |
| 7.                 | 506                  | 26, 27           | . 580                    |
| 9.                 | 549                  | 29.              | 232                      |
|                    | •                    |                  | enine.                   |

|            | •                         |                  |             |
|------------|---------------------------|------------------|-------------|
| Corder .   | Seite                     | Jacobi.          | Seite       |
| 10, 35.    | 385                       | 5, 14.           | 482         |
| 11, 3.     | 61                        | 19. 20.          | 457         |
| 6.         | 373                       | -                | •           |
| 12, 3.     | 270                       | Juba             | 0           |
| 14.        | 308                       | <b>3.</b> 6      | 108         |
| 24.        | 203                       | 14.              | 16          |
| 24.<br>28. | 377                       | 14.15.           | 568         |
|            | 453                       | Offenbarung      |             |
| 13, 3.     | <b>423</b> . 4 <b>6</b> 9 | 1                | . 159. 307  |
| 4.<br>5.   | 381                       | 8.               | 85          |
| 16.        | 473                       | 14.              | 87          |
|            | 517                       | 17.              | 83          |
| 17.        | 143                       | 2, 1. H. f.      | 519. N. f.  |
| 20.        | 363                       | 10.              | 112. 188    |
| 21.        | 303                       |                  | 83          |
| Jacobi     | 407                       | 3, 14.<br>6, 16. | 153         |
| I, 5.      | 407                       | 1 .              | 109         |
| 14.        | . 337                     |                  | 189         |
| 15.        | 98                        |                  | 207         |
| 19.        | 459                       |                  | 569         |
| 27.        | 433                       | 20, 11.          |             |
| 2, 1.9.    | 442                       | 12.              | 190         |
| 8•         | 439                       | 21, 8.           | 584         |
| 13.        | 473                       | 22, 12.          | 575         |
| 4, 11.     | 477                       | 12. 14.          | 357         |
| 5. 9.      | 454                       | 15.              | <i>57</i> 8 |



• • . • -• . . . . .

. -





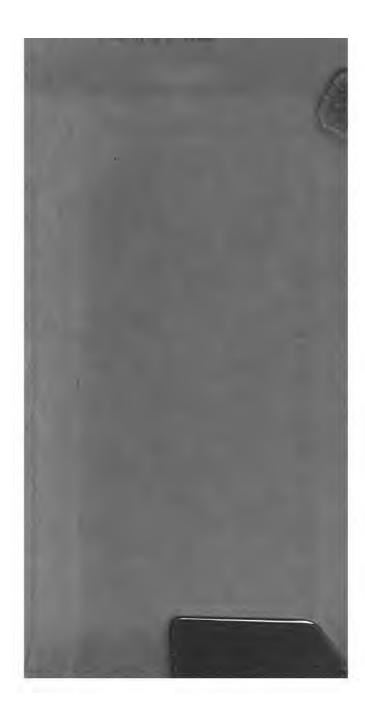

